

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

Geschichte.





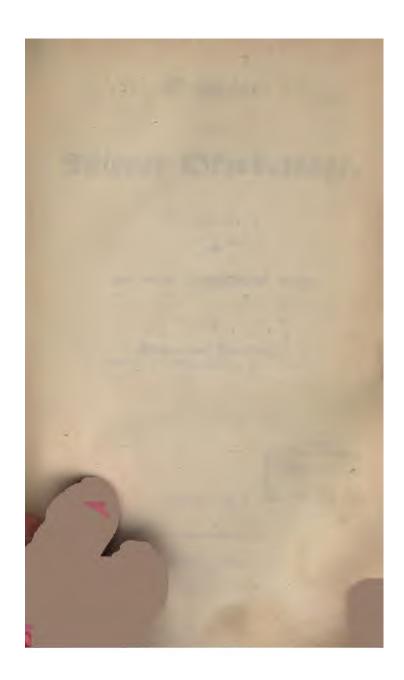



## Geschichte

ber

# Wiener Oktobertage.

Geschildert

unb

mit allen Aktenstücken belegt

pon

Fenner von Fenneberg, ehemaligem Ober-Rommanbanten ber Biener Bollowehr.

Ceux qui font les révolutions à moitie, creusent leur tombe.

EB.PGL.

Zweiter Theil.

**Beipzig**, 1849.

Berlagsbureau.

.

DB83

F4

1.2

# Geschichte

ber

# Wiener Oftobertage.

Geschildert

unb

mit allen Aktenstücken belegt

nov

Fenner von Fenneberg, ehemaligem Dber-Rommanbanten ber Biener Bollowehr.

Ceux qui font les révolutions à moitie, creusent leur tombe.

TER POLIT

3meiter Theil.

Beipzig, 1849.

Berlagsbureau.

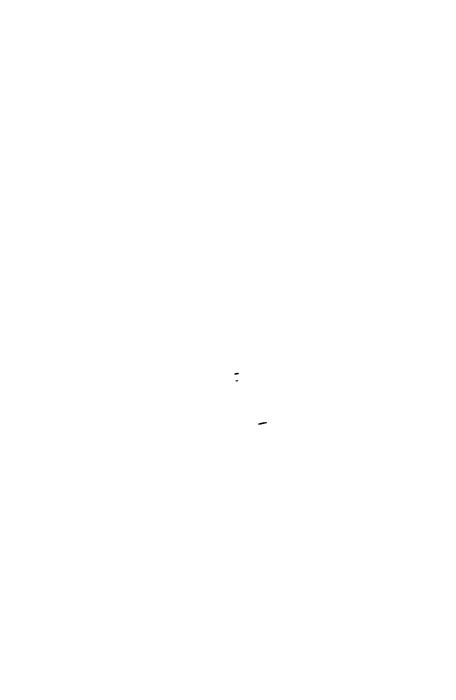

## Polling, Objeratoria we with the english with me and tanand Selvery weight for Soften among powler methors there

Toke, Sporter South has been strictled north out, there

Per 14. Oktober,

Die Deputation, welche die von Borrosch versaßte Abresse überbringen sollte, ging am 14ten früh von Wien ab. Der Abgeordnete Selinger, Erzieher des Fürsten Lobsowis, war der Deputation beigegeben worden, um ihr einen besseren Empfang zu verschaffen, da Lobsowis einer der herren der Kamarilla war. So tief war diese konstituirende Bersammlung schon gesunten, daß sie, aller Ehre und Würde vergessend, öffentlich um die Gunst eines Höflings bublte.

Die Sigung bes Reichstages wurde um 111/4 Uhr eröffnet. Schufelfa theilt mit:

Es war der Bunsch mehrerer Abgeordneten, daß der Deputation an den Kaiser der Abgeordnete Selinger beigegeben werbe, aus dem Grunde, weil derselbe mit dem Fürsten Lobtowith, dessen Lehrer er einst war, in freundschaftlichem Berhältnisse stehen Lehrer er einst war, in freundschaftlichem Berhältnisse stehen und desselbe vom Reichstagsporftande beigegeben, um wo möglich der Deputation den besten Erfolg zu sichern. Es wird bierauf das Protofoll der gestrigen Sitzung verlesen. Der Präsident: Ich habe die Ehre, der hohen Bersammlung mitzutheisen, daß die Deputation, welche an den Kaiser mit der ersten Abresse abgesendet wurde, bereits zurückgefehrt sei und der Bersammlung ihre Mittheilung zu machen

habe. Beitler: Durch ben boben Reichstaa murbe am 11ten b. eine Deputation von gebn Mitgliebern an Ge. Majeftat abgefendet; wir haben über bas Resultat eine fdriftliche Mittheilung abgefaßt, welche ich bier mittbeile. Der bobe Reichstag bat ber gefertigten Deputation eine Abreffe an Ge. Majeftat mitgegeben, wegen ber febr bebauerlichen Entfernung bes Raifere und wegen ber bebroblichen Stellung ber Truppen bes Grafen Auersperg und bes Banus Bellachich, welche biefelben Bien gegenüber eingenommen baben. Die Deputation reifte am 11ten Rachts von bier ab und fam am 12ten nach Brunn. Dort hörte sie, daß ber Kaiser in Selowiß, brei Stunden von Brunn, übernachten werbe; fie reifte fogleich babin ab und tam nach Selowis, wofelbft ber Raifer, unter farter militärischer Bebedung, in Begleitung Gr. Raiferl. Sobeit bes Ergberzogs Frang Rarl und ber Ergbergogin Sophie, bereits eingetroffen war. Bir murben noch am felben Abend gur Audienz zugelaffen. 3m Aubiengzimmer mar, außer ber genannten faiferlichen Familie, auch ber gurft Lobtowis jugegen. Der Abgeordnete Schmitt überreichte die Abreffe an Sc. Majeftat, welcher, nach einigen flüchtigen Bliden in Diefelbe, fie an den Rurften Lobtowis übergab. Die Antwort, welche une Ge. Majeftat ertheilte, war abnlich bem Ihnen bereits befannten gebruckten Manifefte, und die Deputation mußte fich hiermit begnugen, indem fich die faiferliche Familie bald barauf jurudjog, und une nur ber gurft Lobfowit bie Antwort gegeben: bas Militar werbe nicht angreifen, und ber Raifer freue fich wirklich, baß ber Reichstag Bertrauen in fein Bort fete. Rachdem wir auf die speziellen Bunfte ber Abreffe feine Antwort erhielten, berieth fich die Deputation und befchloß, burch eine fchriftliche Gingabe vom Raifer eine fcriftliche Antwort ju erbitten. Die Deputation fei allerbinge nicht gut empfangen worden und habe im Borhaufe warten muffen, fügt ber Berichterflatter bingu, dies fei jedoch nicht die Schuld bes hofce. Es fei boch noch gut, bag ber Raifer nach Ollmus und nicht nach Prag gegangen. (Belachter und Bifchen.) - Der Prafibent zeigt nach einer Paufe an, baß ber permanente Ausschuß bes Reichstages beantrage, Die Berren Abgeordneten zu einer Sigung um 3 Uhr Rachmittags gufammenzurufen, ba es fich um eine noch heute an den Ban zu fenbenbe Antwort handle. (Schluß ber Situng um 11/2 Uhr.)

Rachmittagefigung vom 14. Ottober (eröffnet um 33/4 Uhr). Der Abgeordnete Schufelfa betritt die Rednerbubne, um als Mitglied bes permanenten Ausschuffes bem Daufe gu melben, bag aus allen entfernteren Städten und Provingen bie erfreulichften Bufiderungen einlangen, welche bie unbebingte Theilnahme und Anerbieten jeder möglichen Bulfeleiftung gur Babrung ber errungenen Kreibeit, jur Bertbeidigung ber Bolfsrechte bringen. Go babe bie Nationalgarbe ber Stabt Steper burch eine Abreffe fich bem Reichstage jur Berfügung geftellt. Aus Troppau melbe man, bag in Folge bes Manifestes, welches ber Reichstag erlaffen, auch bas ichlefische Landvolt fich erhoben babe und mit ber Troppauer Rationalgarbe bem. Reichstage gur Berfügung ftebe. Bon Sabereborf und von Reutitschein baben fich Deputationen ber betreffenden Nationalgarben mundlich an ben Ausschuß gewendet, um ihn ju verfichern, daß fie bereit waren, die Gefahren, welche die Sauptftabt bermalen bebroben. au theilen, und gegen ben gemeinsamen Reind mit ben Bienern Der Abgeordnete verlieft bierauf eine Adreffe bes Studentenfomite's an ben boben Reichstag, welche querft ausbrudt, daß die ganz ungewöhnliche Aufregung ber Gemuther, bie gangliche Stodung ber Bewerbe, bas brudenbe Element, welches auf allen Bewohnern ber Sauptftabt lafte, bas Romite ber Studenten veranlagt habe, an ben boben Reichstag ein ernftes Bort ju richten. Die hobe Berfammlung werbe gewiß jur Babrung ber errungenen Rechte, jur Bertheibigung ber fdwer erkampften Freibeit entichieben bandeln, und bas Roth = wendige nicht langer verzögern. Der Reichstag fei bie einzige Schranke zwischen Despotie und Anarchie, aber auch biefe Schrante tonne fallen. Das Romite hoffe, ber Reichstag werbe feiner und bes Bolfes murbig banbeln. - Bierauf verlieft ber Bräsident eine von Jellachich und Auersvera unterzeichnete Buschrift an ben Reichstag, welche burch ben Abgeordneten Villereborf, ben man bei feiner Reife nach Bien im Lager gefangen genommen batte, überbracht wurde. - Der 3nhalt berfelben gebt barauf hinaus, baß die Rommandirenden in

Auf bie Anfrage bes Prafibenten, ob Jemand bas Bort in diefer Angelegenheit muniche, verlangt Abgeordneter Dilewsti eine zweite Lefung, nach welcher Abgeordneter Goldmart bemertt, man muffe, nach feiner Deinung, nicht fagen, bag ber Reichstag gegen bas feinbfelige Berfahren, wenn es nicht eingestellt wurde, protestiren muffe, bag biefe Bbrafe nicht eventuell, fondern befinitiv gegen bas bereits vergangene Berfabren protestire. Außerbem will er bie Abreffe an den Grafen von Auersperg, dem ale Rommanbirenden von Niederöfterreich ber Ban bier unterftebe, und nicht an ben Bau abref-Abgeordneter Votodi glaubt in ber Abreffe nicht flar ausgesprochen, bag ber Reichstag bie Ungarn am Ginmarich nicht verhindern wolle, er glaubt barin ausgesprochen, bag ber Reichstag bies nicht fonne, welcher Unficht er entgegentritt. Außerbem wünscht er bie Phrase bezüglich ber Entwaffnung bes Bans weggelaffen, ba er es für ebler balt, wenn man im Befite ber Dacht hochtrabende Worte permeibet. Auch beantragt er zwei Eremplare ber Abreffe, bas eine an Auersperg, bas andere- an ben Ban ju fciden. Abgeordneter Villereborf verlanat in einer noch mehr breiten als langen Auseinandersetzung ber Bichtigfeit biefer Abreffe bie Rieberfetung einer zweiten Kommission zur Berathung einer neuen Abresse. Abgeordneter Goldmart wiberlegt bierauf bie Grunde, welche Abgeordneter Botodi für Ausfertigung ameier Abreffen geltend maden wollte, baburch, baß er anführt, wie unwiderleglich Auerfverg und Jellacich gemeinschaftliche Sache gemacht und bie bem boben Reichstage geschickte Depefche auch gemeinschaftlich unterschrieben haben. Man moge fich wegen bes Tones, bem Ban gegenüber, nicht zu große Strupel machen, ba beffen erfte Bufdrift flar genug herausgestellt habe, wie man mit ihm ftebe (Bravo). Benn man bie Buschriften und bie Thatfachen aneinanderhalte, welche von ben Ungarn und biejenigen, welche vom Ban ausgegangen feien, werbe man wohl einen gewaltigen Unterschied bemerten (Bravo). Bir batten uns gegen bie Armee niemals feinblich benommen, wir batten ihr fogar, was fie ju ihrem Lebensbebarf gebraucht, jugeschidt. Gie habe aber obne allen Grund une bie Bufubr von Lebensmitteln abgefdnitten, wiewohl bies für ben Augenblid nicht fo gefährlich fei, ba bie Stadt auf 12-14 Tage Provifion befige. Das folle uns aber Alles nicht binbern, unfere Bebingungen beterminirt ju ftellen, ober etwa unnut Beit zu verlieren; benn bae Damofles= fcwert, bas über unferer Freiheit bange, muffe nicht nur für ben Moment ober nur von Bien, es muffe für immer und von allen Bolfern Defferreichs entfernt werben (Bravo). Die Lage ber Dinge fonne ichnell fich anbern (Buftimmung); wir aber tonnen und wollen burchaus nicht gogern (anhalten= ber Beifall). Abgeordneter Smrder meint, bag ber vom Abgeordneten Villereborf angeregte Aufichub gur Bilbung einer neuen Kommiffion in Diefem Augenblide gu bewilligen, Berrath an ber Freiheit mare (Bravo) und er ermabne, nicht burch un= notbiges Bogern bier in bem Geburteort ber öfterreichischen Freiheit bas Grab berfelben entfteben ju laffen. (Langes an= haltendes Bravo.) Schluß ber Debatte wird beantragt.

Abgeordneter Feborowit fpricht fich barüber aus, bag Jellacid burchaus fein Recht babe, bewaffnet vor Bien gu ericheinen, ba er als Kroatenbauptling mit ben Ungarn nicht bier Rrieg führen tonne; bag es Bebrauch fei, eine feindliche Armee, welche in einem neutralen Lande ankomme, ju ent= maffnen (Bravo). Dem Bolferrechte gufolge, fonne und muffe man auf biefem Boben bas Ablegen ber Baffen von ibm verlangen, fpreche fie bem Bolferrechte Dobn, fo muffe fie ge= amungen werben (Bravo). Er fpricht fich bann über bie Pflichten ber Abgeordneten und bie Erfüllung aus; er erwähnt, wie wir bor noch furger Beit in unferer Mitte einen Raifer und ein verantwortliches Minifterium gehabt haben, bie beibe in biefen gefahrvollen Momenten nicht mehr bas Ruber bes von ben Bogen umbergetriebenen Staatsichiffes lentten; fie aber (bie Abgeordneten) feien trotbem nicht von ihrem gefahrvollen Poften gewichen. (Langer anbaltenber Beifall.) Er erläutert nun bie Lage ber Abgeordneten, welche gufammenberufen, um Friedensgefete ju geben, über Bellachich bebattiren müßten, mabrent ber Raifer mit einem Reberauge bie beiben ibm untergeordneten Generale jum Ginftellen ber Feinbfeligfeiten batte zwingen tonnen, nun aber bie Deputation bes Reichstages fogar fobne Antwort gurudgefenbet babe. Er folieft mit ber Bemertung, bağ ber Reichstag nicht für bas, was Jellacic thun ju muffen glaube, verantwortlich fein tonne, ba Jellachich fich ben Reichstagebeschluffen nicht füge, und labet nun auf Sellacico die ganze Berantwortung feiner Thaten. Abgeordneter Potodi: Daß er burchaus nicht beantragen wolle, bag ber Reichetag bie Ungarn in ihrem Borbringen aufhalte, bag bemfelben aber biefes Recht nach feiner Deinung gufteben muffe, worauf Soufelta erwiedert, daß in ber Abreffe biefes Recht ibem Reichstage nicht benommen fei, bag bie Ungarn felbft erflaren, fie beabfichtigten feine Bebieteverletungen, bag fie burch bie eigene Uebernahme ber Berpflegung auch bas Land in feiner Beise bedrückten, daß man fie also unbedinat vorrücken laffen könne. Die Worte, welche der Abgeordnete Votodi als "bochtrabend" bezeichne, feien Citat und mußten als Bezeichnung bes Billens ber ungarischen Regierung fteben bleiben. über die verschiedenen Amendements abgeftimmt. Die von dem Ausschuß entworfene Antwort wird mit bem Berbefferungsantrag bes Abgeordneten Goldmart einftimmig angenommen. (Beifall.) Der Abgeordnete Umlauft beantragt, bag man, jur Berubigung bes Bolles, biefe Abreffe augenblidlich burch Platate veröffentliche. (Angenommen.)

Smolta macht auf die Bichtigkeit der Berhandlungen aufmerklam und hofft, daß die abgereiften Abgeordneten fich wieder einfinden werden.

Bezüglich bes gefangenen General Recsey ift Schuselfa ber Ansicht, daß er unter dem Schute der Legion jedenfalls ficherer sei, als wenn man ihn ins feindliche Lager geleiten sollte. Für mehrere Gebäude wird abermals der Schut des Reichstags vorgeschlagen, derselbe jedoch abgelehnt und auf den Schut der Bevölkerung verwiesen. Für Schut der Personen hatte die Reichstagspermanenz bereits einige tausend Formulare drucken laffen, die ungefähr lauteten:

"Der hohe Reichstag ftellt Borzeiger biefes ale") — -

<sup>\*)</sup> Ram ber Charafter ober bie besonbere Eigenfcaft, terenthalben man Reichstagsfont genoß.

unter seinen besonderen Schut und bestehlt allen Beborben, denselben aller Orten ungehindert passtren zu lassen zc. 2c. — Solcher Schutztern waren, als Berfasser seine Stellung im Oberkommando antrat, bereits an 762 ertheilt. Dieselben unusten vom Oberkommandanten oder Fennederg unterschrieben sein, weshalb sich denn die Anzahl der Beschützten nach dem 13. Otetber bedeutend verminderte, da Fennederg, mit Ausnahme der Ausländer und pensionirten Ofsiziere, sedem Andern die Unterschrift verweigerte.

Bei biefer Gelegenheit muß erwähnt werden, daß die Permanenz des Reichstags fich mitunter auch herausnahm, Dienstenthebungsfarten auszustellen, ohne die Genehmigung des Oberfommando's einzuholen, was übrigens den Begünstigten nicht wiel nütte, da dieselben, ungeachtet ihres von der Permanenz unterzeichneten Scheines, doch jum Dienste angebalten wurden.

Am 14ten war ber Reichstag weniger fruchtbar an Plataten, ba nur eine und gwar folgenbes ericbien:

Im Namen des Reichstages wird hiermit erklärt, daß der f. f. General-Major und Stadt-Rommandant von Bien, herr Mattauschef, sammt allen ihm unterstehenden f. f. Offizieren und dem Amts- und Dienstpersonale des Platsommando's, so wie alle militärischen Infitute, unter den Schutz des hohen Reichstages und des Bolfes von Wien gestellt sind.

Bien, ben 14. Oftober 1848.

Bom Reichstags-Ausschuß. (L. S.) Dr. Fischhof m. p. Obmann. Franz Schuselka m. p. Schriftschrer.

Im Gemeinderath warb ein Auftrag vom Reichstage verhandelt, die Mitglieder der medizinischen Fakultäten in ihren Anordnungen und Berrichtungen durch den Gemeinderath zu unterflüßen und dies zugleich durch ein Plakat zu veröffentlichen. Nach einer längeren Mittheilung des Dr. Folwarzny über die bisher eingerichteten Spitäler und Berbandpläte, Anstellung von Aerzten, Betten-Anzahl u. f. w. werden die herren Dr. Folwarzny und Dr. Beer ausgefordert, sich in fleter Berbindung über biefe Angelegenheit mit ber Fafultat zu erhalten. Das Platat wird berfelben Rommiffion überlaffen.

Die herren Stifft, Freundt und Binter werben zu einer geheimen, die herren Railer, Beffelp und Folwarzup zu einer anderweitigen Berathung bei bem Rationalgarbe-Oberkommando abgesendet.

Stifft theilt mit, daß das seit heute verbreitete Gerücht, der Reichstag habe dem Banus ein Ultimatum gestellt, falsch sei. Der Reichstag habe in einer Rote Zellachich erklärt, daß die Entwaffnung der Rationalgarden auf dem Lande ein inkonstitutioneller Att sei. Auch habe der Reichstag die Ungarn nicht aufgerusen, werde aber, wenn Zellachich abziehe, die Ungarn in ihrem Borrücken auf österreichisches Gebiet, zum Stillstande auffordern. Ein Offizier vom Generalstade habe seine Ueberzeugung ausgesprochen, daß eine Schlacht in der Rähe von Wien nicht leicht strategisch möglich, und überhaupt für die Rationalgarde ein Angriff auf Zellachich ohne Kavallerie erfolglos sei.

Beffely beantragt eine Ariegssteuer für die aus Furcht und Mangel an Patriotismus aus Bien Geflüchteten. Mehrere Amendements werten gemacht; Freundt spricht sich zwar für das Recht zu einer Steuer, aber nicht für die praktische Möglichkeit derselben aus. Behalt sich einen Antrag, worin eine Beisteuer von der ganzen Monarchie enthalten sein werde, vor. Gein Antrag auf Bertagung wird angenommen.

Das Bezirks-Rommissariat Leopotofiadt bittet um Erlaß eines Plakates an die Linien, damit den Passirenden kein hindernis in den Weg gelegt werde. Eine beantragte Zuschrift beshald ans Oberkommando wird nicht wirksam erachtet. Die herren Schumann und Mayer begeben sich zur Taborbrücke und berichten später, es sei Riemand angehalten worden, und zwar auf Besehl des Oberkommando's, woraus hervorgehe, daß dasselbe unsere darauf bezüglichen Beschlüsse nicht kennen musse.

Rubenits Antrag, bem Oberkommando bekannt zu geben, bag teine Bespannung bei ben Kanonen ber über Fünfhaus vorgeschobenen Borpoften und man bereit sei, die nöthigen Pferbe zu ftellen, wird angenommen.

Rlobaffers Antrag, baß ftete brei Mitglieber bes Gemeinbe-

rathes gur Berathung beim Rationalgarbe - Dbertommanbo an-

Weffely zeigt an, es habe sich bas Gerücht verbreitet, baß die Finanzwache Befehl habe, sich bei einem bevorstehenden Kampfe dem Militär anzuschließen, und beantragt deshalb, vom Kommandanten dieses Korps eine schriftliche Erklärung zu verlangen, ob er auf Seite des Bolkes siehe oder nicht; im letteren Falle möge er dann sich neutral erklären, und entwassnet werden. Nach einer kurzen Debatte wird der Antrag angenommen und zugleich dieselbe Maßregel hinsichtlich der Posburgwache und Arcierengarde beschlossen, und eine Deputation aus den Perren Porkenstein, Otto und Würth bestehend, an die Kommandanten dieser Korps abgeschickt. Die Antrage Kaisers, daß ihnen im Falle ihrer Neutralitäts-Erklärung die Bewachung bestimmter Gebände, z. B. Manth, Hofburg u. s. w. anvertraut werden solle, so wie der Kubenits, erft nach erfolgter Erklärung einen Beschluß zu fassen, kommen nicht zur Abstimmung.

Beffelp erwähnt gleichfalls einer Anzeige, daß die Retonvaleszenten im Militärspitale auf die Seite des Bolks treten wollen, aber sehr scharf bewacht seien. Er beantragt, man möge darüber Erhebungen machen, und nöthigenfalls ihre Freizügigfeit erwirken. Die herren Dr. Beer und Folwarzny werden damit beauftragt.

Professor Förster melbet, baß die städtischen Erdarbeiter, troß dem sie als Bewassnete 25 Kr. Löhnung erhalten, auch noch, ohne daß sie arbeiten, auf ihren Taglohn Unspruch machen. Sylvester meint, daß ein Unterschied zwischen Bewassneten, die 25 Kr. Löhnung erhalten, und solchen zu ziehen sei, die feine Bassen iragen. Der Antrag Försters, daß Erstere auf den Bauplägen nicht ausgezahlt, und beshalb durch ein Platat in Kenntniß gesetzt werden sollen, wird mit dem Zusate Uhls, dasselbe recht populär zu verfassen, angenommen, und die Berfassung den Gerren Freundt, Ubl und Förster übertragen.

Debus melbet, daß ein Kanonier mit Geleitschein des Gemeinderathes mehrere Positionen der Rationalgarde an den Linien besichtigt habe, was große Erbitterung unter letterer hervorries. Er beantragt größere Borsicht und Beschränfung in der Austheilung ber Geleitscheine. Es wird beschloffen, bag nur die Führer der im Gußhause zurudgebliebenen Mannschaft und nach herrmanns Zusabe, wenn fich Abtheilungen an bestimmte Orte begeben, Geleitscheine erhalten sollen; Debus wird mit der Bollziehung beanftragt.

Ein Urlaubsgesuch vom Rationalgarbebienfte für zwei Grundgerichtsbeamte ber Alfervorstadt wird bem Obertommando zugewiesen.

Die Gemeinde Landstraße bittet um Bergütung eines an die dortigen Garben früher ansgezahlten Betrages von 500 Kl. E. M. Brobhuber bemerkt, daß diese Aushahlung vor unserem Beschlusse wegen bes Berpstegungsbeitrages geschehen und überhaupt kein genauer Ausweis beigeschlossen sei.

Gaffenbauer theilt mit, daß von Seiten des Finanzausschuffes ohnebies eine höhere Bergütung an die Rationalgarden als die früheren 20 Kr. in Aussicht gestellt sei und weiset auf die erhaltenen 200,000 Fl. C. M. hin. Freundt stimmt für Auszahlung gegen späteren Regreß an den Staat, was auch angenommen wird.

Ein vom Oberkommando bewilligtes Gesuch um Auszahlung eines Reftes von 180 Fl. an den Kommandanten des erften mobilen Bataillons, Herrn Frank, welcher bereits vier Kompagnien eingereiht hat, wird genehmigt.

Bezüglich ber Berpflegung ber mittellofen Garben und ber Spitäler, erschien in Folge gefasten Beschluffes nachfolgende Kundmachung:

Der Gemeinberath ber Stadt Wien, überzeugt von ber Dürftigkeit ber meisten Rationalgarben, nicht nur im Bezirke von Wien, sonbern auch ber nächsten Umgebung, hat in seiner Situng vom 13ten b. M. beschlossen, an ben Ausschuß bes hohen Reichstages sich mit ber Bitte zu wenden, es möge aus ben Staatskaffen ben unbemittelten Garben, auch wenn sie in dem eigenen Bezirke unter Waffen stehen, während ber Dauer bes gegenwärtigen Ausnahmezustandes für einen 12 fündigen Dienst eine Entschädigung von 20 Kr. E. M. und für einen 24 fündigen Dienst von 40 Kr. E. M. verabfolgt werben.

Sierüber erfolgte von dem Ausschuffe bes hohen Reichs-

tages, im Ginverftanbniffe mit bem Kingnyminifterium, folgenbe Refolution:

"Es unterliegt feinem Anftanbe, bag für bie Dauer ber gegenwärtigen außerorbentlichen Berhaltniffe, bie von bem Gemeinberathe mit ber Gingabe vom 13. Oftober 1. 3. angetragene Entichabigung für bie unbemittelten, ben Baffenbienft leiftenben Bewohner Biens aus ber von bem boben Reichstage mit bem Befdluffe vom 13ten b. D. bewilligten Gumme von 200,000 &L. verabfolgt werbe."

Rraus. Dr. Fifchof, Dbmann. Bacano, Schriftführer.

Der Gemeinderath beeilt fich, biefen Erlag feinen Mitburgern gur Renntniß mit bem Bebeuten gu bringen, bag bie Rom= pagnie - Rommanbanten bas Bergeichniß ber burftigen Garben ibrer Rompagnieen, welche ben 12- ober 24 ftunbigen Baffenbienft auch geleiftet baben, ju verfaffen, bie Berren Begirtechefs aber biefe Bergeichniffe ju vibiren und eine mit bemfelben belegte Quittung über ben Gefammibetrag ber Bermaneng bes Gemeinberathe jur Zahlungeanweifung vorzulegen haben.

Bien, ben 14. Oftober 1848.

Bom Gemeinberath ber Stadt Bien.

Der Gemeinberath ber Stadt Bien bat jur fraftigen Unterflügung ber, von ber löblichen Biener medizinischen Katultat angeordneten Magregeln für Seilung und Pflege ber Bermundeten angeordnet, bag bie gur argtlichen und wundarztlichen Dienftleiftung bestimmten und überhaupt von ber genannten Fatultat mit eigens biergu ausgefertigten Legitimationstarten verschenen Versonen auf feine Beise bebinbert, fonbern vielmehr, wie bies von ber bemahrten Sumanität ber Biener Bevolferung zu erwarten febt, in Ausübung ibrer fcmeren Pflichten fraftigft unterftust und nötbigenfalls gefcutt werben.

Bien, ben 14. Oftober 1848.

Bom Studententomité, bas im Gecirfaale eine Bunberfabrit errichtet batte, bie täglich an 5000 Bunber gu Confolicen Gewehren lieferte, ericbien am 14ten folgenbe Proflamation:

#### Breites-

In Inquisite in inquisit in impression in inquisition of the control of the contr

Description of the spine delivery to the second

Militage: Indien: maridig war: make: Salading in we before Herdelson und alter Krillen; dalle indie Side Side im meter haden Herdelson segution. Dark if we entropy Sig ford Singe, wer under propositioner modifier Sign pair halls oftens: Sing, was the Climater Wills.

### Ler tier bus ter Suntenten.

Am 13 nen Ziennet um 3 Uhr maren ungebilder der Berfisjerung ver Elimitzer dumareiter und der beiten heitenbeiten Menerole, mon wierde fich mur namfachigan, aben felbit dennen Angrill unvernehmen, vie Borpusten Intindialt bis zur Erdenger Linie norgelchoben und von von Biemer Garnen mit hestigem Kleingevorhelaur ompfangen worden. Die Anwestätzung der seinstichen Vorgohen rücke soloss mit vier Kamenen augenklistlich vor und 1980 fich in eine poster Plantierlene aus, die sich von der Donau bis zu dem Franzosengraben zog. Die feindliche Reserve fiand hinter dem neuen Birthshause beinabe parallel mit dem Kanale und wurde von der bei der St. Marxer Linie besindlichen halben Batterie bestrichen. Ein Ausfall der Brünner Garden, welche zwischen dem Erdberg und der Leopolostadt ihre Position hatte, vertrich den Feind aus dem Gehölz und die Reserve war durch das Feuer von der St. Marxer Batterie schon früher genöthigt gewesen, sich aus der Schuß, weite zurückzuziehen.

Im Laufe des 13. und 14. Oftobers war die Bilbung ber mobilen Korps raid und mit bem aunfligften Erfolge vorgefdritten. Die Arbeiter verfpurten teine besondere guft, in Die, von ben Schwarzgelben verlaffenen, Reihen ichwarzgelber Kompagnieen zu treten, wie es ihnen ber Gemeinderath Anfangs aumuthete und fo icaarten fie fich benn um einzelne Rubrer, die vom Oberkommando mit Bildung mobiler Korps beauftragt waren. Der als Schriftfteller, wie als einer ber Belben bes 6. Oftobers befannte Dr. Guffav Frank batte bereits vor bem 12. Oftober auf eigene Rauft ein Korps zu errichten begonnen. bas am 14ten icon über 500 Mann gabite. - Sternau von Breklern, Raufmann, mar besaleiden bie Bilbung eines mobi-Ien Rorps zugeftanden worden und fein Korps mar, ba es beinabe alle übergegangenen Golbaten in feinen Reiben gablte. das flärffte. Obaleich ber Reichstag ausbrudlich erflärt batte. baß nur er ben Landfturm rufen murbe, maren boch vom Dbertommando bereits Boten zur Draanistrung beffelben ausgesandt worden und ein Reichstagsmitglied, Rublich, mar felbft von Bien abgereift, um in Oberöfterreich ben ganbfturm ju organifiren. In biefen lithographirten Bollmachten mar aber ausbrudlich bemertt, bag ber Landfturm fich nur bereit gu balten habe. Durch biefe halbe Magregel, bie fo gang Meffenbaufer, wie ben Reichstag charafterifirt, murbe bas Lanbvolt unnut allarmirt und wenn fich ber Reichstag je batte ermannen fonnen, ben Landfturm fpater wirflich berbeigurufen, fo mare nur ein bochft flagliches Refultat bas Ende gemefen. Ein fpateres Platat tes Ctubententomité's weift giemlich beutlich barauf, fo wie auf die Unenticoloffenheit ber oberften Beborben Biener Oftobertage. II.

bin, und giebt bem landvolfe ben Rath, ju fommen, gleichviel ob man es rufe ober nicht.

Der Abgeordnete Aublich wurde bei feiner Rundreife vom Militar verhaftet, jedoch fpater wieder freigegeben.

Pafner, ber Rebakteur und Inhaber ber gefürchteten "Ronflitution", ber am 11ten aus Bien geflüchtet (nicht um ben Landflurm zu organistren), wurde bei St. Polten erkannt, verhaftet und nach Josephstadt gebracht.

Alle biefe Diffionen hatten indeß nicht ben gewünschten Erfolg und mit Ausnahme ber Garben, die aus Mahren, Defterreich und Steiermart zu hulfe eilten, tam tein Maun, um mit ben Bienern zu fampfen.

Meffenhaufers Thätigkeit besteht ausschließlich in Plataten, bie zugleich die Geschichte der Birksamkeit des Dberkommando's bilden, weshalb zur Bermeidung von Biederholungen die Erlasse des Oberkommando's ihrer Reihenfolge nach mitgetheilt werden, da, wo es erforderlich, mit den nöthigen Rommentaren begleitet und vollkommen getrennt von den Gesechtsrelationen. Am 14ten erschien an Erlassen des Oberkommando's wie folgt:

Rundmachung.
Das fortwährende Schießen und Plankeln auf den Bafteien und Glacis, ') welches die Sicherheit der Passanten bereits zu wiederholten Malen ernsthaft gefährdet hat, und unter der Bevölkerung allarmirende Gerüchte erregt, wird abermals streng untersagt. Die herren Posten Rommandanten werden hiermit aufgefordert, diesem Unfinge auf das Ernstlichste zu steuern und die Zuwiderhandelnden sofort zu verhaften und zur weiteren Anzeige zu bringen. Bien, den 14. Oktober 1848.

Messenhauser, provis. Dbertommanbant.

Um jedem weiteren Andrange jum faiferlichen Beughaufe worzubeugen, wird hiermit dem Publifum befannt gegeben, daß

<sup>\*)</sup> Bon ben Bafteien murte hauptfachlich bes Abends und Rachts fortmabrent geschoffen, fo bag ber Berfaffer, als er am 12ten Abends eine berittene Ronbe um bie innere Stadt machte, beinahe burch einen Schuf von ber Burgbaftet getobtet worben ware.

bereits fammtliche bafelbft aufbewahrt gewesenen Baffen ver-

Die barin noch enthaltenen Gegenstände werben als Erinnerungen an Defterreichs Rriegsruhm unter ben Schut bes Bolfes gestellt. Wien, ben 14. Oftober 1848.

> Meffenhaufer, provis. Oberfommandant.

Rundmadung in Betreff bes Artilleriemefens.

Die gesammte Artillerie zerfällt, wie bekannt, in die zwei Abtbeilungen:

Rationalgarbe=Artillerie: Zeitlicher Chef in Erfranfung bes Rommandanten herrn Spiphütl, ber herr hauptmann. Burger=Artillerie: Rommandant herr Kurth.

Ueber bie Berwendung der gesammten Artillerie verfügt mein Generalftab durch den Chef des Artilleriewesens, herrn Lelowidi.

Alle Gesuche wegen Geschüt find bemnach immer erft meinem Generalftabe vorzulegen.

Garben ber beiben Abtheilungen ber Artillerie! Die Augenblicke sind ernst. Bir stehen vor dem Richterstuhle der politischen Belt Europa's. — Bu allen Zeiten hat Artillerie für die edelste Basse zur Erreichung großer militärischer Erfolge gegolten. Unsere Baterstadt, unser heiliges Baterland hat Ursache, von dem Eiser aller Garden der Artillerie das Größte zu erwarten. Glühender Eiser schafft in außerordentlichen Zeitpunkten Bunder. Ich hoffe, vielen Eisrigen, wo nicht Allen, zu seiner Zeit den Dank des Baterlandes ausdrücken zu können.

Wien, ben 14. Oftober 1848.

Meffenhaufer, proviforifcher Dberkommanbant.

Runbmadung wegen Allarmirung.

In ben Borftabten erfolgt ein Allarm burch bie herren Diftritte- und Bezirtschefe. Rein Anderer ift bazu befugt. Bewegungen bes Feinbes fignalifiren bie Borpoften und Pifets burch Schuffe und Melbungen. Allarm in ben Borstädten ist in ber inneren Stadt nicht abzunehmen. Solcher kann einzig und allein von mir, dem Chef des Generalstades, oder meinem Feldadjutanten, Herrn Dauptmann Fenneberg, ausgehen. Jeder Urheber eines undefugten Allarms, welcher nutlose Aufregung und beklagenswerthen Mißbrauch der ohnedies auf das Acuberste angestrengten Kräfte der Garbe zur unausbleiblichen Folge hat, wird ohne Unterschied der Person verhaftet. Die Ahndung muß streng sein, weil im gewissen Berhältnisse auch ein Uebermaß des Eisers zum Frevel wird. Wien, den 14. Oktober 1848.

Messenhauser, provisorischer Oberkommandant.

### Befanntmadung.

Der Oberkommandant der Rationalgarde Biens und der Umgebung giebt an die Garben und mobilen Rorps, so wie dem Publikum die erfreuliche Nachricht, daß der rühmlich bekannte Generallieutenant Bem ihm in Leitung der strategischen Angelegenheiten zur Seite fleben wird.

Bien, ben 14. Oftober 1848.

Meffenhaufer, provisorischer Oberkommandant.

Rundmachung Betreffe des St. Stephansthurmes.

Die mit Beobachtungen und ber Ausführung von Signalen angestellten Individuen auf bem St. Stephansthurm handeln unter bem Gewicht meines unmittelbaren Einflusses. Sie durfen durch Niemand in ihrem schwierigen und hochwichtigen Bezuse beirrt werben.

Die Befriedigung eitler Schauluft ist gegenwärtig nicht am Plate. Sie bringt Schaben und ist die Mutter alberner Ge-rüchte. Ich lege diese Worte meinen Kameraden und Mitbürgern mit ernster Mahnung an das herz und hoffe achtungs-vollen Geborsam zu finden. Wien, den 14. Oktober 1848.

Meffenhaufer, propiforifder Obertommanbant. Rundmachung ber Perfonen und Leiter meines bauptquartiers.

Mein hauptquartier bleibt nach wie vor in ben Lotalitäten ber Stallburg.

Daffelbe befteht aus folgenden Borftanden:

Die Stellvertreter bes Oberkommandanten mahrend seiner Abmesenbeit:

herr Schaumburg, Rommandant ber Burgerregimenter.

Berr Thurn, Sauptmann und Chef bes britten Begirts.

herr Aigner, Rommanbant ber atabemischen Legion.

Der Borftand ber Saupt-Abjutantur, herr hauptmann Schneiber, übernimmt die Renntnifnahme und Buchführung aller einlaufenden Gegenftande, in sofern fie nicht rein militarischen Ratur find.

In seinem Bureau befindet fich ber Zahlmeifter bes Ober-tommando's.

Der Borftand ber Feld-Abjutantur, herr Fenneberg, mit bem Range eines hauptmanns und seinem Personale.

Der Generalstab. Chef: herr haug, mit bem Range eines Majors. Direktor ber gesammten Artillerie und bes Befestigungswesens: herr Oberft Jelowidi.

Der Borftand bes Platfommando's, herr hauptmann Em. bu Beine.

Ich erwarte von der Einficht und den wohlwollenden Gefinnungen fämmtlicher Garben und Glieder-der mobilen Korps, daß allen Borftänden, wie dem Oberfommandanten felbft, mit Achtung und nothwendigem Gehorsam in allen Fällen entgegengekommen wird.

Als äußeres Erkennungszeichen bestimme ich für meinen gesammten Generalftab und bie herren Offiziere meines hauptquartiers, daß solche bie Feldbinde von der linken Achfel nach ber rechten Seite tragen.

Bien, ben 14. Oftober 1848.

Messenhaufer, provisorischer Oberkommanbant. Runbmachung ber Borftanbe und Leiter, behufs ber Bertheibigung ber Stadt Bien fammt Borftabten.

Bur Erzielung einer zwedmäßigeren Leitung und Ueberwachung ber Bertheibigungsmaßregeln unserer Stadt sammt Umgebung ordne ich bas Rachftebenbe an :

Die ftrategisch wichtigften Theile ber Stadt werben in mislitärische Diftritte abgetheilt. Diefelben find:

Diftrift Nr. 1. Die gesammte innere Stadt. Ihre Bertheibigung behalte ich mir zwar selbst vor; um jedoch in den laufenden Arbeiten und Erledigungen nicht gehindert zu sein, haben die drei Stellvertreter des Oberkommandanten, Derr Oberst Schaumburg, herr Hauptmann Thurn und herr Kommandant Aigner sich für die Lösung dieser Aufgabe in ein Komité zu vereinigen. Es ist sich deshalb ausschließlich an sie zu wenden.

Diftritt Rr. 2. Leopoloftabt und Landstraße, vom Donautanal bis jum Biener-Reuftäbter Ranal und Rennweg. Diftriftschef: herr Bezirtschef Plattenfteiner.

Diftrikt Rr. 3. Bieden und Mariahilf, vom Rennweg, mit Einschluß der so hochwichtigen Stellungen des Belvedere und Schwarzenberggartens, bis zur Mariahilfer Hauptstraße. Distriktschef: herr Braun.

Die herren Diftriktschefs find angewiesen, in den ihnen zugewiesenen Bezirken aus Personen von erprobter militarischer Befähigung fich Augenblicks ihren Generalftab zusammenzusepen, ihr besonderes hauptquartier aufzuschlagen und dasselbe mittelk Plakat öffentlich bekannt zu geben. Dem herrn Diftriktschef Braun wird von meinem hauptquartier der herr Oberlieutenant Luchenbäcker als Stabsabjutant zur Berfügung gestellt.

Die herren Diftritischefs, so wie die herren Bezirkschefs ber nicht in ftrategische Rayons gebrachten Borftadttheile find mit der selbsiständigen Leitung aller erforderlichen und durch die Umftände sich verändernden Bertheidigungsmaßregeln betraut. Sie müffen jedoch mit den Kräften ihrer eigenen Sektionen für aewöhnliche Berhältniffe ausreichen. Alle Rommandanten von oetachirter Artillerie, von mobilen Kolonnen, Unterflüpungs-

garben haben, fobald fie ihr Gebiet betreten, fogleich unter ihr Obertommanbo gu treten.

Die Blide ber gefammten Bevollerung find auf bie Leisftungen und bie hingebung ber herren Diftrittes und Bezirfes befs gerichtet. Bien, ben 14. Ottober 1848.

Meffenhaufer, proviforifder Dberfommanbant.

Mitburger! Für Euren Unterhalt Sorge zu tragen. ift sowohl meiner Pflicht als meinem Billigfeits- und Gerechtigteitsgefühle die heiligste Angelegenheit. Ich tenne keine heiligere, und zwar deshalb, weil sie die menichlichte ist; allein die Derren Bezirkschefs und Kommandanten der selbstständigen Abtheilungen müssen mich in demselben Geiste der Pflicht und der Menschlichteit thatfräftig unterflühen. Alle Arbeiten ohne Unterschied, große wie kleine, dringende wie unwichtige, ganz allein auszusühren, übersteigt am Ende eines Menschen Kraft. Eine eiserne Gesundbeit müßte brechen.

3ch befehle, unter firengfter Berantwortlichkeit ber Kommandanten, daß die nominativ verfaßten Gelderforderniß-Auffate fammtlich bis 9 Uhr Worgens in meinem Bureau eingelangt fein muffen. Um 9 Uhr endige ich diese Eingaben alle ohne Ausnahme. Eingaben, die später einlaufen, werden im Laufe des Tages unmöglich mehr beruckfichtigt werden können.

Bien, ben 14. Oftober 1848.

Meffenhaufer, provisorischer Oberkommandant.

Kundmachung für alle Garden und Glieder mobiler Rorps.

Bahrend ber gegenwärtigen Drangperiobe finde ich für nothwendig, von der Friedenssitte des Tagesbefehls abzutommen. 3ch darf offen vor ber ganzen Bevölferung reden, da in der Gefahr auf den Geift, auf die bewährte Freiheitsliede ber ganzen Bevölferung gezählt wird.

Durch Platate gelangen Mittheilungen, bie Allen zu wiffen nothwendig, am ichnellften zur allgemeinen Renntnift. Auf ben

Fittigen von Minuten ruft im Felbe Erfolg und Sieg. Bien, ben 14. Oftober 1848. Reffenhaufer, proviforifder Oberfemmanbant.

Lageebefehl vom 14. Oftober, Abente 9 Ubr.

Es ift Jedermann befannt, baf ber hohe Reichstag bes Oberfommanto mit bem bestimmten Auftrage betraut, bie von Gefahren mannigfacher Art betrohte Stadt Bien fammt Umgegend in Bertheibigungsfland zu feben.

Garben! die Aufgabe ift schwer — für die kurze Daner meines Obersommando's doppelt schwer. Die nächne, bringendfte Gefahr hat die öffentliche Meinung bereits genau bezeichnet. Sie heißt: die kroatischen Truppen des Banus, welche zu einer Baffenentscheidung gegen ihre Teinde, die Ungarn, nach Buda-Pesh marschiren sollten, sind vor ihren Siegern flüchtig in die Grenzen unseres öfterreichischen deutschen Baterlandes eingebrochen. Mit welchen Absichten? Als Teinde oder als Freunde unserer konstitutionellen Freiheiten, unseres konstitutionellen Raisers, unserer — wie alle Belt es weiß — mit außersorbentlichen Anstrengungen schwer erwordenen Errungenschaften?

Freunde sollen, nach allem Böller = und Privatrechte, mit offenen Armen empfangen werben. Die Umgebung Wiens, organische Theile unserer schönen großen Stadt, giebt mit ihren Klagen über gewaltsame Entwaffnung der Bolfswehr Antwort auf die Freundschaftsversicherungen des Banus. Bon dem ungarischen Reichstage ift Baron Jellachich als der gemeinsame Feind aller tonstitutionellen Freiheiten, aber noch mehr als der Feind aller vollsthümlichen Errungenschaften seierlich ausgerufen worden. Die lesende Bevöllerung unserer Stadt hat sich über den feierlichen Juhalt dieses Manisestes ausgesprochen. Der Banus von Kroatien wird von der ungarischen Armee unter den Keldherren Csani und Moga verfolgt, und das Oberkommands glaubt demnächst einen Zusammenstoß zwischen beiden Armeen bestürchten zu müssen.

Die erfte Rriegsregel, Borficht, weiters, meine mir von ber boben Reicheversammlung übertragene Aufgabe für bie Stadt

Wien und Umgebung burch die umfassendften Bertheibigungs-Maßregeln Sorge zu tragen, zwingt mich im ersten Augenblicke der Berwirklichung jenes außerordentlichen Moments, die ganze wassenfähige Bevölkerung Biens aufzurufen. Die Art und Beise meines Berfahrens ist den herren Bezirkschess in einer hauptbesprechung mündlich erklärt worden. Bon ihnen werden die Garden Aufklärung erhalten, so weit ich durch schriftliche Befehle mich vor der gesammten Garde nach Maß der, von Stunde zu Stunde sich ändernden Berhältnisse, werde aussprechen können. Offenheit und Wahrheit snüpft mich an die Bolkswehr unseres schönen Baterlandes.

Die Führer ber mobilen Abtheilungen und unferer Brüster, ber begeistert zur Sulfe geeilten nicht heimischen Rastionalgarden werden von mir besonders verftändigt werden. Auch nicht die kleinste Abtheilung wird ohne Kenntniß bleiben.

Die Herren Bezirkschefs wollen für die Sicherheit der Außenwerke Sorge tragen, sonst aber allen ihren Garden empischen, mit Ausnahme der unumgänglichsten Bereitschaften, sich zur Rube zu begeben. — Erfolgt dis 4 Uhr Morgens kein Allarm, so wird aus den inehrsach ausgesprochenen Beweggründen ein solcher worläufig nicht flattsinden. — Diese Ausprache des Führers an seine Garden wird morgen durch öffentlichen Anschlag der gesammten Bewölkerung bekannt gegeben werden. Messen unser, prov. Oberkommandant.

### Rundmachung.

Auf Anordnung des Nationalgarde = Oberkommandanten, herrn Meffenhauser, errichtet der Gesertigte das dritte Batails lon der Mobilgarde. Zeber Baffenfähige, der sich diesem Korps anreihen will, wird aufgesorbert, sich beim Gefertigten zu melden. Bedingungen:

- 1) Ein Alter von wenigstens 17 Jahren und genugsam ftarfe Leibessonstitution.
- 2) Jeber Garbift erhalt täglich 20 Rr. R.-M., bie Chargen verhaltnismäßig mehr.
- 3) Die Chargen werben theils von den Garbiften felbft gewählt, theils wird auf jene besondere Rudficht genommen.

welche militarische Renntniffe befigen, um in ber turgeften Bett bas Rorps zu organifiren und bie nothwendigften militarischen Bewegungen und handgriffe einzuüben.

4) Jeber Garbift verpflichtet fich, ben Chargen im Dienfte ben nothwenbigen Geborfam ju leiften.

Die Berbung geschieht von heute an täglich von 9 bis 12 Uhr Bormittags und Rachmittags von 2—4 Uhr im Artil-lerie-Gebäude, Stadt, Seilerflätte.

Bien, am 14. Oftober 1848.

Frang Butschel m. p. Saupimann im Juriften = Rorps.

Aus den Provinzen kamen von Ungarn und Böhmen Abreffen und Proklamationen, so wie aus Grat bie Abschrift der Rorrespondenz zwischen General Auersperg und dem verrätherischen Gouverneur von Steiermark, Grafen Bidenburg, die wir als historische Dokumente dieser Geschichte einverleiben:

An Se. Excellenz ben t. t. Geheimrath und Landes: gouverneur 2c., Grafen Bidenburg.

Sauptquartier Ingereborf, ben 14. Oftober 1848.

Es find mir ichon auf verschiebenen Wegen und nun auch aus sehr verläsigen Quellen Rachrichten zugekommen, das Ew. Ercellenz im Begriff fteben, einen fteiermärkischen Landfturm zu formiren und selben zur Unterftühung ber Wiener Aufrührerischen nach Defterreich abzusenben.

Ich fonnte einem folden Gerücht taum Glauben beimeffen, muß aber gegenwärtig bennoch beforgen, baß vielleicht burch irgenb einen Irrthum eine folche Berfügung hervorgerufen fein könnte.

Indem ich Ew. Ercellenz bemnach bringend ersuche, mich über das Wahre ober Unwahre an der Sache alfogleich auf das Genaueste auftlären zu wollen, kann ich Dieselben nur versichern, daß ich bereits alle nöthigen Einleitungen getroffen habe, daß berlei Zuzüge in Gloggnib, Reufladt und wo sie sich sonst zeigen sollten, sogleich durch die dort aufgestellte Wilitärmacht angehalten, entwaffnet und in ihre heimath zurückgesenbet werden. Graf Auersperg m. p., Feldmarschall-Lieutenant.

An Se. Ercellenz ben f. f. Geheimrath, Zelbmarfcall-Lieutenant und Rommanbirenben, herrn Grafen von Auersvera.

Ueber bie fo eben erhaltene gefällige Bufdrift vom 14ten b. Dits. habe ich bie Chre Folgenbes ju ermiebern:

Am 11ten b. Mis. erhielt ich burch telegraphische Devefche eine Mittheilung bes Reichstags-Ausschuffes bes Inhalts, bag, nachbem die Nationalgarde Biene bereite febr ermudet fei, eine Unterftugung von Garben aus Steiermart febr erwunfct fein wurde. Diefer, ben fammtlichen hierlandigen Rationalgar= ben befannt gegebene Bunfc batte jur folge, baß fich ungefabr 400 Garben und Stubenten ju einem Buge nach Bien bewogen fanden, bem fich bann noch einige bunbert Arbeiter anschloffen. - Angwischen veranlagte bie Rachricht von ber Unfunft bes Baron Rellachich mit einem bebeutenben Beere bor Bien nicht nur bei einem großen Theile ber Bewohner von Grat, sondern auch vom Lande eine außerordentliche Aufregung, und es aab fich nachft lauten Sympathieen für bas Schicial ber Stadt Bien und bes bort versammelten Reichstags bie Beforgniß kund, es möchte bei einem etwaigen Rud- ober Durchzuge ber froatischen Truppen bie Sicherheit ber Proving gefährbet fein. In biefem letteren Sinne mußte ich mich unter bem Beirath von Bertrauensmännern aus allen Meinungerich= tungen bestimmt feben, die Organisirung eines Landfturms jum Soute ber Grenzen am Sommering und in ber Gegend von Bartberg ju beschließen. Der unerwartete Einmarich von 14,000 Kroaten, unter Anführung bes General Theoborowich und beffen friedliche Gefinnungen, haben bie gangliche Giftirung jener Magregel in ber lettbezeichneten Gegend und die Modifi= fation berbeigeführt, bag auch im Mürzthale mit einer weiteren Mobilifirung inne gehalten murbe. - Dbwohl für ben Augenblid burch bas Berhalten bes General Theodorowich in etwas berubiat, ift boch bie bierlandige Stimmung eine febr gespannte und bas Berlangen nach Aufbietung bes Landfturms in einem größeren Umfange jur Bahrung gegen jeden Angriff auf Siderheit und Freiheit fo lebhaft, bag ich, weil ich mich nicht biezu ermächtigt balte, bie Befehle bes Minifteriums und bes Reichstages unter Einem einhole. So lange ich also von bort nicht bestimmte Beisungen empfange, wird die erwähnte Borfehrung nicht in das Leben treten, es ware denn, daß die Propoing von aller Berbindung mit dem Ministerium und dem Reichstage abgeschnitten, sich selbst überlassen bliebe, und eine ernstliche Gefährdung der eigenen Sicherheit zu besorgen ftande. Grat, am 15. Oktober 1848. Widenburg m. p.

Der von seiner Diffion nach bem ungarischen Lager gurudgefehrte Prafibent bes Studententomite's, brachte vom ungariichen Landesvertheibigungs-Ausschuß folgende Proflamation:

Barnungeruf ber Ungarn an bie Defterreicher!

Ein unerhörter Berrath an Ehre, Recht und ber helligften Bolfetreue verübt, machte es ben rauberischen horben, mit welschen Jellachich in unser Baterland einbrach, allein möglich, bis nabe an bie Hauptstadt vorzubringen.

Das schändlich getäuschte Ungarn bedurfte aber nur zu erwachen, um seinen Buftand ber bringenoften Rothwehr zu ertennen, um biesem verbrecherischen Bagniffe ein Ziel zu setzen. Trothem, daß selbst manche ehrliche Kriegerschaaren in einer nicht genug zu beklagenden Begriffsverwirrung nicht erkannten, wie die Fahnen Defterreichs geschändet wurden, und sich der verrätherischen Führung Jellachich's Preis gaben, sand dieser zwischen Stuhlweißendurg und Ofen sein "Bis hieher und nicht weiter" — das ihm unsere tapfere Armee, obwohl damals noch der Jahl nach bei weitem schwischen, in einem entscheidenden Siege mit blutiger Schrift vorzeichnete.

Bon unserer tapfern Armee hart bedrängt, bat der Berräräther um Waffenstillsand. Obwohl so oft getäuscht, verschlofsen wir doch unser Ohr nicht der Menschlichkeit, und gewährten
ihm sein Begehren und siehe, ehrvergessen bricht der treulose Feind den Baffenstillsand, ändert seine beiderseitige auf Treue
und Glauben festgesehte Stellung, und wendet sich vor Ablauf
bes Baffenstillsandes mit Raub und Verwühung gegen Raab.

Unfere über biefen Treubruch entruftete Armee, bie fich an Babl, Kriegsmaterial und Sulfsmitteln aller Art von Tag zu Tag verftartt, verfolat den Keind, und bas mißhandelte Bolt erhebt fich in Schaaren gegen bie Räuber und Morbbrenner, beren wir bald Meifter zu werben hoffen. Ereilen wir ihn aber nicht, fo mag es kommen, bağ er mit seinen Schaaren in Desterreichs gesegnete Gefilbe einbricht, um sein hier mißlungenes Attentat gegen Recht und Freiheit auch unter Biens Mauern zu versuchen.

Gleiche Interessen und gleiche Gefahren für das Seiligste der Menschen und Bölker verbinden und mit Euch, Ihr Brüder von Desterreich! wohl fester für die Zukunft, als es die Bande des Absolutismus vermochten, die unsere Bergangenheit umsschlangen.

Das hochgefühl, mit bem uns die Bendung unseres gemeinschaftlichen Geschickes erfüllt, nicht minder die unabweisbare Pflicht, die Euch gegenüber Bölfer- und Nachbarrecht uns auferlegen, gebietet, daß wir Euch vor der auch Eurem Lande drobenden Gesahr des friedlichen Räuber-Einbruches ohne Berzug warnen.

Sört unsere Stimme! Sähet Ihr unsere verwüsteten Fluren, unsere niedergebrannten Dörfer, unsere gebrandschaften und
geplünderten Städte, unsere gemordeten Greise und Kinder,
unsere geschändeten Weiber und Töchter; waret Ihr Zeugen des
unsäglichen Elends aller Art, das dieses große Berbrechen am
Bölserrechte über unser friedliches Land brachte; wüßtet Ihr,
was uns in den heiligsten Zuftänden bevorstand, im Falle Jellachich siegte — so würde Euch grauen vor dem schrecklichen
Bilde des Jammers, der über Euch kommen würde, wenn
Zellachich in Desterreich erreichen sollte, was ihm in Ungarn
mißlang.

Glaubt ja nicht, daß kaiserlicher Befehl und Macht ben Berräther in seinem strässlichen Unternehmen aufhalten könnte, denn wisset, Zellachich entblodete sich nicht, öffentlich zu erklästen: daß er wohl schon 21 Handschreiben des Kaisers erhielt, die er leider nicht in der Lage war zu befolgen — und Se. Majestät der Kaiser könne ihm noch 21 Handbillette senden, welche ihn von seinem Ziele weglenken wollten, er würde sie nicht befolgen. Er musse für Se. Majestät handeln und wäre es auch wider besten Willen. — Was nun das Ziel des Bertäthers sei! Brüder! Könnt Ihr daran noch zweiseln nach dem,

was sich bei uns so schrecklich und kar gezeigt hat, und was sich ben Bölkern Desterreichs und unserem verrathenen Monarchen eben so schrecklich erweisen würde, gelänge es nicht, die drohende Gefahr abzuwenden.

Bir find Brüber, Freunde unter bem Panier ber Freiheit! Diese mit vereinter Kraft zu schützen, sei unsere helligfte Aufgabe. Pefth, im Oftober 1848.

In Abwesenheit bes Minifter-Präfibenten: Der reichstägige Ausschuß für bie Landes-Bertheibigung.

Die in Bien anwesenden Ungarn veröffentlichten unmittelbar nach Sabrosety's Rücktehr folgendes Manifest, das leider nur zu ungegründete Hoffnungen, die nie befriedigt werden sollten, hervorrief:

Die ungarische Armee eilt, bem ausgesprochenen Berlangen bes öfterreichischen Boltes und bem seiner Reprafentanten gemäß, herbei, um ben gemeinschaftlichen Feind, vereint mit bem tapfern Biener Bolte ju besiegen.

Geftern haben bie nämlichen Truppen die Leitha überschritten, die die zahlreichen Horden Bellachichs von ihrer bedrohten Haupiftadt in wilder Flucht bis über die Leitha brangten.

Auf also, Biener! bilbet Euch in mobile Korps, bamit, wenn bie Stunde bes Angriffs nabt, 3hr in geschlossenen Reihen, auch außer ben Mauern ber Stadt, gemeinschaftlich mit ber ungarischen Armee ben Keind angreifen könnt.

Forbert Gure Befehlshaber auf, baß fie Euch auf die erften Zeichen bes beginnenben Rampfes aus ben Mauern, bem Feinbe entgegen, jum Rampfe führen.

Dann ift ber Sieg gewiß über bie Feinde ber Freiheit! Bien, ben 14. Oftober 1848.

Die bier anwesenden Ungarn.

Aus Reichenberg gelangten vom "Deutschen Bereine" an die Biener Bersammlung zwei würdig gehaltene Dokumente, welche als der Meinungsausdruck der Deutschöhmen betrachtet werben können und muffen, da beinahe alle Deutschen in Bob-men den Kilialen bieses Bereins beigetreten waren:

1.

## Dobe Reicheversammlung!

Die letten Ereignisse Wiens haben neuerlich auf eine schredenvolle Beise den Körper der ganzen Monarchie erschüttert und das Gemüth jedes Staatsbürgers erbebt vor dem Bilde der Jukunft, welches man in seinen blutigen Konturen ihm vor die Seele herausbeschwor. Für kein Land der Erde können die Folgen einer Revolution der Art, wie sie uns die letten Tage brachten und mit welcher der Bürgerkrieg Hand in Hand wüthet, unheilbringender sein, als für Desterreich, kein Land der Erde muß solche politische Erschütterungen mehr fürchten, als Desterreich, indem durch ein derartiges Ereignis der Zerfall dieses Länderkomplexes, das Ablösen der einzelnen heterogenen, mit aller Rübe seit der letten Reugestaltung unserer politischen Eristenz zusammengehaltenen Gebiete von seinem Stamme seine einzige Jukunft ist.

Shon damals, als ber Reichstag in Wien zusammentrat, tonnte man die Macht nicht nennen, welche im Stande wäre, die nationalen Interessen Desterreichs zu vereinigen, und so eine Parmonie für die Zukunft zu begründen. Schon damals konnte man bange Ahnungen nicht unterdrücken, und setzt — wie durch einen Zauberschlag stehen wir an dem gefürchteten Abgrunde!

Mitten in biefen erschütternden Ereigniffen haben wir unsere vertrauensvollen Blide auf unsere Bertreter gerichtet, in der sichern Boraussehung, sie allein seien durch die traurige Roth-wendigkeit angewiesen, mit Kraft und Ausbauer die Geburt der Anarchie und die Zerftückelung der öfterreichischen Racht zu unterdrücken.

Bir haben uns in unseren hoffnungen nicht getäuscht; bie hohe Reichsversammlung hat durch ihre in den letten Tagen an den Tag gelegte handlungsweise eine große That gethan, sie hat den Boden der konstitutionellen Monarchie, troß des gesahrvollen Lebens, nicht verlassen, — sich vielmehr vereint zum beilbringenden Birken für die Bölker Deskerreichs.

Leiber waren viele Mitglieber ber hohen Bersammlung nicht so ftart, ober wollten es nicht sein, ben Augenblid zu verfleben; fie verließen mitten in ber hartesten Bedrängniß unseres gemeinschaftlichen Baterlandes den Reichstag, und wollten auch die Beschlüsse der Ordnung und Rube fühlenden Ausharrenden als Minoritätsbeschilfen nicht mehr beachten. Diese Pandlungsweise, als ein Berrath am Baterlande, muß uns mit Schmerz erfüllen, zugleich aber die heiligste Pflicht auferlegen, der, Gott sei Dank, noch immer in der Majorität sich besindenden Reichsversammlung hiermit die heiligste und ungeheucheltste Bersicherung laut auszusprechen, an ihren, für das Bohl und Peil der Monarchie getrossenen Berfügungen in diesem furchtbaren Schwanken sekzuhalten und ihre dieskälligen Beschlüsse für legal und als geheiligt durch die Bichtigkeit des Augenblicks für die Zukunstanch ferner anzuerkennen.

Möge eine hohe Reichsversammlung biese Berficherung so hinnehmen, wie sie vom gefertigten Bereine im Namen aller Redlich- und Gutbenkenben ihm gegeben werben, und möge sie barauf bauen, baß bas nördliche Böhmen auch biese Gesinnungen in ben herzen seiner Bewohner treu bewahren wolle.

Reichenberg, ben 14. Oftober 1848.

Dr. Fifcher, Obmann. Rihat, Schriftführer. Guftav Schirmer, Schriftführer.

2.

Aufruf an die Wiener Reichsdeputirten und ihre Wähler.

Rach ber Revolution bes März, nach bem Sturze Metternichs und seines Spstems, sah sich Desterreich einer Aufgabe gegenübergestellt, bie, so riesengroß ihre Lösung für jedes Bolk sein würde, für ben Kaiserstaat und seine Einwohner noch ihre ganz besonderen Schwierigkeiten hatte, denn der völlige Umbau des Staates mußte nun mitten unter einer unsäglichen Berwirrung, unter Wassengetöse, unter dem Streite feinblicher Bolkstöumlichkeiten begonnen werden.

Als Defterreichs Bölfer biejenigen aus ihrer Mitte mahlten, die fie für die Unterrichtetften in Bezug auf die Bedürfniffe des Landes, für die Treugesinntesten und Biedersten zu erkennen glaubten, und als fie diese Männer im Juli nach Bien sandten, um da-felbst am Reichstag zu berathen und zu beschließen über eine Maffe

von Inflitutionen, deren Ermöglichung selbst den Rühnsten bangen machte, erkannten die Bölker die große Ausgabe, welche ihren Bertretern oblag, nicht weniger, als diese feldst sie kannten. Und es war nicht abzusehen, daß die Abgesandten der Bölker würden ruhig tagen können, die sie zu Ende wären mit der Berfassung und bem Preßgeseh und mit der Ordnung für die Bolkbewassnung, mit der Steuerfrage und mit der Regelung der däuerlichen Berfassinsse, mit der Gemeindeversassung und der Reugestaltung des Bolksunterrichts, dein seindselige Bewegungen im Innern und tobende Stürme von Außen her bedrohten ein Berathungswert, das vor Allem Besonnenheit und Einigkeit erforderte, um zur Reise zu gelangen.

Bas ber Reichstag bisher geleistet und wie er des Bolkes Recht ins Auge zu fassen und es zu wahren gestrebt habe, ift sett nicht zu erörtern, wohl aber geben uns die neuesten Ergebnisse in Weier zu einer Frage an die Reichstagsabgeordneten Anlaß und dieselbe ist wichtig genug, um sie durch den Mund

ihrer Babler an fie gelangen ju laffen.

Sie lautet: "Welche Stellung hat ber Reichstag gegenüber einer Regierungsgewalt eingenommen, welche durch die abermalige Flucht des Raifers, durch die faktische Auflösung des Ministeriums und durch eine angedrobte Belagerung Wiens zu einem Schatztenbilde geworden ift?"

Der Reichstag hat diese Frage zum Theil beantwortet, er hat sich permanent erklart und sich zu einem Bohlfahrtsanssichus umgestaltet, welcher sich vor der Hand damit beschäftigt, eine Gewaltmaßregel von der Hauptstadt abzuwenden, für deren Aussührung weder Zellachich mit seinen Kroaten, noch der Fürst Bindischgrät mit seinen Grenadieren eine Berufung oder ein Kreditiv auszuweisen vermögen.

Rur eine kleine Anzaht, meist bem Lande Böhmen angeböriger Reichsbeputirten, hat die Gefahr, in welcher Defterreichs Sauptstadt schwebt, zu ihrer eigenen gemacht und sich von dem Posten eigenmächtig entfernt, welcher ihnen durch das Bertrauen bes Boltes angewiesen war und welchen sie eben so wenig verlaffen durften, als der Soldat seine Jahne, soll anders nicht Wiener Okobertage. II. das Uriheil über sie ergehen, daß sie pflichwergessen und seige gewichen sind vor einer Gesahr, die, wenn sie ihnen wirklich persönlich gedroht haben sollte, unter den gegenwärtigen Berdältnissen nur als ein Antlagepunkt gegen sie erschiene, ein Antlagepunkt, der durch den Umstand gravirend wird, daß diese Lüchtlinge sich nun in Prag und Brünn pusammenschaaren und Berathungen pflegen, von denen mit Recht vermuchet werden kann, daß ihnen eine ganz andere Tendenz zu Grunde liegt, als diesenige, welche in diesem Augenblicke die noch anwesenden 202 Deputirten in Wien zur ihrigen machen, nämlich: die Tendenz, die Anhe in Wien mieden Preis wieder herzustellen und als wahre Patrioten die Errungenschaften des März vor den Gelüsten der Reaktion, vor den Gelüsten schlecht verhüllter Separationsideen zu bewahren.

Es ergeht sohin an alle jene Bezirke ber öfterreichischen Monarchie, welche Deputirte zum Biener Reichstag absendeten, der Aufruf: Es nicht zu dulden, daß ihre Abgeordneten Wien eher verlaffen, als dis die Kammer als aufgelöft erklärt wird, daß sie mit allem Ernste auf die Rüdkehr dersenigen dringen, welche treulos oder furchtsam den Ehrensit verlaffen haben, deffen sie ihre Rommittenten würdig erachteten, und sie dieses Gebot auch auf diejenigen Abgeordneten ausdehnen, welche sich, besonders berücksichtigenswerthe Verhältnisse ausgenommen, mit Urlaub aus dem Bereiche ihrer übernommenen heiligen Pflichten begeben haben.

An Euch aber, Ihr Bertreter bes Bolles, ergeht die bringenbe Aufforderung, Euren Pflichten als Männer nachzukommen und auszuharren auf dem Jelbe der Ehre, bis entweder der Sieg errungen oder Eurem Rampfe durch eine Berfügung Einhalt gethan wird, welchen das souverane Bolk selbft anzuerkennen, keinen Anstand nimmt.

Reichenberg, ben 14. Ottober 1848.

Dr. Fifcher, Obmann. Rihat, Schriftführer.

Guftav Schirmer, Schriftführer.

3m Laufe bes Tages gelangte an Fenneberg eine Anzeige, bag bei Mabame Boubard in ber Raubenfteingaffe Bufammen-

fünfte ichwarggelber Ratur gebalten murben, fo wie, bag Binbifdaras bafelbft incognito abgeftiegen fei. Dbgleich über bie Unmabriceinlichfeit biefes Gerüchte fein Zweifel obwalten tonnte, fo beranlaßte Kenneberg ben Dbertommanbanten boch, eine Bollmacht jur Sansfuchung auszufertigen. Fenneberg beauftragte Dr. Becher und feinen Abjutanten ") Dafchte, ber es jest für paffend gefunden bat, fich um eine Lieutenanteftelle in ber Armee zu bewerben, bie Saussuchung vorzunehmen, nicht um herrn Binbifdgras ju fuchen, fonbern wo möglich verbachtige Papiere aufzufinden. Schon waren Becher und Dafchte abgegangen, ale es Deffenhaufer plotlich beifiel, bie Saussuchung fei nicht legal, wenn nicht ber Gemeinderath gleichfalls zwei Mitglieder bagu fende. Tenneberg mußte fich fofort in ben Gemeinderath begeben, um bie Gegenwart zweier Mitglieber ju einer gebeimen Rommiffion ju requiriren. 216 bie ermabnten Mitglieber, beren eines Stifft mar, borten, man wolle Binbifdgraß auffuchen (benn Gennneberg batte für gut befunden, bas eigentliche Motiv zu verschweigen) und Lieutenant Mafchte noch bagu bemerfte, ber Kurft fei febr gewaltibatig und fonne leicht Jemanden nieberichießen, man muffe auf feiner Dut fein zc., fo fanben bie Berren Gemeinderathe auf einmal Die Gache nicht legal und fehrten auf ber Strafe um, ziemlich erichroden und nicht wenig verblufft, bag man ihnen jugemuthet, fich von Binbifdgraß ericiegen gu laffen.

Ueber bie Personen, die Meffenhauser umgaben, mögen zum Schlusse bieses Abschnittes noch wenige Worte Plat finden. — Seine drei Stellvertreter, Schaumburg, Thurn und Aigner, gehörten, besonders die beiden Ersten, einer entschieden konserwativen Richtung an. Messenhauser hatte durch die Wahl von Schaumburg und Thurn der schwarzgelben Partei unter den Garben ein Zugeständniß machen zu muffen geglaubt, ungeachtet

<sup>)</sup> Es bat in ben erften Tagen bee Novembere ein gewiffer Pausner, Sauptmann im Generalftabe und Fenneberg zugetheilt, einen furgen Bifch veröffentlicht, betiteft: "Die Ottobertage Wiens", von Meffenhaufers erftem Abntonten. Ich verwahre mich feierlicht gegen die Annahung biefes Menfchen, ber fich Meffenhaufers erfter Abjutant gennt.

ibm Beder und Kenneberg tagtäglich anlagen, bie Begirtedefe. welche bis auf zwei entschieden schwarzgelb maren, sofort von ihrem Poften ju entfernen. Schanmburg mar als fcmargelb befannt, und er, wie Deffenbaufer, Schneiber, Beribolb Auerbach und Goldmart waren am 30. Oftober Abende obne Kenneberge Bermittelung von ben Mobilen bingerichtet worben. -Thurn war liberal-fonfervativ, befaß genug Berftanb, um gu foweigen und baburd feinen Boften ju behalten. Er lieb fic meift als Parlamentar verwenden und übte gum menigften feis nen nachtheiligen Ginfluß aus. Aigner, ber Rommanbant ber Legion, ritt febr viel und ward oft im Sauptquartier, wie auf ben Barrifaben gefeben, that gern Parlamentarebienfte, und mo eine Deputation außerbalb Biene au fenben mar, fonnte man barauf rechnen, baß er babei fei. Die Legion tonnte er nicht mehr fommanbiren, ba felbe überall gerftrent war und ba er giemlich beschränkten Geiftes, aller militarifden Renntniffe baar, nur ale Paradetommandant figurirte, fo war feine Begnabigung burd Binbifdaras, bem er mehr genütt als gefcabet, vorausaufeben. Der Borftand ber Felbabiutantur, Fenner von Fenneberg, ein bormarglicher Rabifaler, beffen Gefinnungen burch feine Schriften befannt und gegen ben die faiferliche Armee wegen feines Bertes "Defterreich und feine Armee" (Leipzig bei Reil) einen unverföhnlichen Groll begte, war tief ergrimmt über bie Art und Beife, wie man den 6. Oftober batte unbenutt verftreichen laffen und versuchte mit feinem gangen Ginflug Deffenhaufer meniaftens zu energischen Magregeln zu bewegen. Er mar, wo es nothwendig, terroriftifden Dagregeln nicht abaeneigt und verachtete berglich ben legalen Boben, ben, wo er nur tonnte, ju verleten fein Biel mar. Er wollte biefen Boggen ebenfo verächtlich als lächerlich machen. Leider fand Deffenbauser nur zu oft Mittel, Die Streiche, Die wiber Die "Legalen" geführt murben, ju pariren. Fenneberg ftanb, obne Bormiffen Meffenbaufere, in birefter Berbindung mit bem Studentenfomite, beffen Bertrauen er befeffen. Aus bem Centralkomité batte et alle tuchtigen Rrafte an fich gezogen. Deffen Mitglieber Frant, Ruchenbacker, Callot, Taufenau (ber nicht mebr nach Bien gurudfebrte), Gruner, Schmitt hatten felbfiffanbige Miffionen angenommen und fie waren burch feine neue Babl erfest worben, fo bag bas Centralfomite nicht mehr ju Recht beftand und Die von Chaiffes prafibirte Berfammlung, welche fich als Centraffomite gerirte, batte eben fo wenig Berechtigung bagu, als ber Minifter Schwarzenberg ju bem Ramen eines Staatsman= nes. Da bie Rundmachungen bes fogenannten Romite's nach bem 14ten ale nicht authentisch ju betrachten, fo find biefelben in biefer Beidichte auch nicht im Laufe ber Ergablung aufgeführt. Debr ale lächerlich ift es, wenn Dr. Schutte behauptet, Kenneberg und Becher feien bom Centraltomite Deffenhaufer an bie Geite gegeben worben, ba boch Beibe, bie alte Freunde Meffenhausers waren, von felbem noch bor ber Bahl erfucht murben, ibm gur Geite gu fteben. Eben fo ungereimt ift es, wenn Schutte in feinem "Tagebuche" behauptet, es batte nur einer Empfehlung von Chaiffes ober Edarbt bedurft, um beim Dberfommando angeftellt zu werben. Edarbt, obgleich ebemamaliges Mitglied bes Centralfomite's, tonnte felbft feine Uns ftellung beim Generalftab finden, obgleich er barum nachfrete, und bie Empfehlung bes Berrn Chaiffes murbe von feinem größeren Gewichte gemefen fein. Fenneberg nahm nur Rudficht auf militärische Renntniffe und Gefinnung, nicht aber auf Empfehlungen, one abdernagenrist the did a stabilitated

Als Chef bes Generalstabes diente Ernst Daug, ehemaliger Tyroler Jäger-Offizier und Wassengefährte Fennebergs. Haug that sein Möglichtes, obgleich seine Karriere nicht der Art war, daß er sich dieseuige Fülle von Kenntnissen zu erwerben vermocht hätte, die zu seiner wichtigen Stellung paßten. Zudem psiegte er gegen die Garden nicht sehr hössich zu sein und gern den Borgesehten zu spielen. Haug hat indessen viel personlichen Muth und Bravour bewiesen und es kann ihm mit Ansnahme eines Falles, den wir erst in einem solgenden Abschnitte berühren werden, nichts zur Last gelegt werden. Der Platsommandant Du Beine war ein gemüthlicher Schwarzgelber, der sich indeß von allen Intriguen fern hielt und seine Zeit mit Bissen von Pässen und Wessenhausers Umgebung sind bereits in Abschnitt IV. geschildert.

bas Uriheil über sie ergehen, daß sie pflichwergessen und seige gewichen sind vor einer Gesahr, die, wenn sie ihnen wirklich persönlich gedroht haben sollte, unter den gegenwärtigen Berdülnissen nur als ein Antlagepunkt gegen sie erschiene, ein Antlagepunkt, der durch den Umstand gravirend wird, daß diese Lüchtlinge sich num in Prag und Brünn zusammenschaaren und Berathungen pflegen, von denen mit Recht vermuthet werden kann, daß ihnen eine ganz andere Tendenz zu Grunde liegt, als diesenige, welche in diesem Augenblicke die noch anwesenden 202 Deputirten in Wien zur ihrigen machen, nämlich: die Tendenz, die Ruhe in Wien um jeden Preis wieder herzuskellen und als wahre Patrioten die Errungenschaften des März vor den Gelüsten der Reaktion, vor den Gelüsten schlecht verhüllter Separationsideen zu bewahren.

Es ergeht sohin an alle jene Bezirke ber öfterreichischen Monarchie, welche Deputirte zum Wiener Reichstag absendeten, der Aufruf: Es nicht zu dulden, daß ihre Abgeordneten Wien eher verlaffen, als dis die Kammer als aufgelöft erklärt wird, daß sie mit allem Ernste auf die Rücklehr berjenigen dringen, welche treulos oder furchtsam den Ehrensis verlaffen haben, dessen sie ihre Rommittenten würdig erachteten, und sie dieses Gebot auch auf diejenigen Abgeordneten ausdehnen, welche sich, besonders berücksichtigenswerthe Berhältnisse ausgenommen, mit Urlaub aus dem Bereiche ihrer übernommenen heiligen Pflichten begeben haben.

An Euch aber, 3hr Bertreter bes Boltes, ergeht die bringende Aufforderung, Euren Pflichten als Männer nachzutommen und auszuharren auf dem Jelbe der Ehre, bis entweder der Sieg errungen oder Eurem Rampfe durch eine Berfügung Einhalt gethan wird, welchen das souverane Bolt selbst anzuerkennen, keinen Anstand nimmt.

Reichenberg, ben 14. Oftober 1848.

Dr. Fifcher, Obmann. Ribat, Schriftführer.

Buftav Schirmer, Schriftführer.

3m Laufe bes Tages gelangte an Fenneberg eine Anzeige, bag bei Mabame Bouvarb in ber Rauhenfteingaffe Busammen-

fünfte ichwarzgelber Ratur gebalten murben, fo wie, bag Binbifdaras bafelbft incognito abgeftiegen fei. Dbgleich über bie Unmabriceinlichfeit biefes Gerüchte fein Zweifel obwalten fonnte, fo veranlagte Tenneberg ben Dbertommanbanten boch, eine Bollmacht jur Sansfuchung auszufertigen. Fenneberg beauftragte Dr. Becher und feinen Abjutanten ") Dafchte, ber es jest für paffend gefunden bat, fich um eine Lieutenantsftelle in ber Armee zu bewerben, die Saussuchung vorzunehmen, nicht um herrn Binbifdgrag ju fuchen, fonbern wo möglich verbachtige Vapiere aufzufinden. Goon waren Beder und Mafchte abgegangen, als es Meffenhaufer plotlich beifiel, bie Saussuchung fei nicht legal, wenn nicht ber Gemeinderath gleichfalls zwei Mitglieber bagu fenbe. Tenneberg mußte fich fofort in ben Gemeinderath begeben, um bie Gegenwart zweier Mitglieber gu einer gebeimen Rommiffion ju requiriren. 216 bie ermabnten Mitglieber, beren eines Stifft mar, borten, man wolle Binbifchgraß auffuchen (benn Fennneberg batte für gut befunden, bas eigentliche Motiv zu verschweigen) und Lieutenant Maschte noch bagu bemerfte, ber Kurft fei febr gewaltthatig und fonne leicht Jemanben nieberichießen, man muffe auf feiner but fein zc., fo fanten bie herren Gemeinderathe auf einmal bie Sache nicht legal und fehrten auf ber Strafe um, ziemlich erschrochen und nicht wenig verblufft, bag man ihnen zugemuthet, fich von Bindifcgrat ericiegen gu laffen.

Ueber die Personen, die Messenhauser umgaben, mögen zum Schlusse bieses Abschnittes noch wenige Worte Plat finden. — Seine drei Stellvertreter, Schaumburg, Thurn und Aigner, gehörten, besonders die beiden Ersten, einer entschieden konserwativen Richtung an. Messenhauser hatte durch die Wahl von Schaumburg und Thurn der schwarzgelben Partei unter den Garden ein Zugeständniß machen zu mussen geglaubt, ungeachtet

<sup>)</sup> Es hat in ben erften Tagen bee Nobembers ein gewiser Pausner, Dauptmann im Generalftabe und Fenneberg zugetheilt, einen turzen Bifc veröffentilicht, bettielt "Die Oftobertage Wiens", von Dessenhaufers erftem Abnatanten. Ich verwahre mich feterlicht gegen bie Autorschaft eines solden Welche, ie wie gegen bie Anmagung biefes Menschen, ber fich Meffenhausers erfter Abjutant nennt.

ibm Bether und genneberg tagtaglich anlagen, bie Begirtedefe. welche bis auf zwei entschieben schwarzgelb maren, fofort pon ibrem Boften au entfernen. Schaumburg war ale fcmaragelb befannt, und er, wie Meffenbaufer, Schneiber, Bertholb Auerbach und Goldmart waren am 30. Oftober Abends obne Renneberge Bermittelung von ben Mobilen hingerichtet worben. -Thurn war liberal-tonfervativ, befaß genug Berftanb, um gu fdweigen und baburd feinen Poften ju behalten. Er ließ fic meift als Parlamentar verwenden und übte jum wenigften feis nen nachtheiligen Ginfluß aus. Aigner, ber Rommanbant ber Leaion, ritt febr viel und ward oft im Dauptquartier, wie auf ben Barrifaben gefeben, that gern Parlamentarebienfte, und mo eine Deputation außerhalb Biens gu fenben mar, tonnte man barauf rechnen, bag er babei fei. Die Legion tonnte er nicht mehr kommandiren, ba felbe überall gerftrent war und ba er giemlich beidrantten Beiftes, aller militarifden Renniniffe baar. nur ale Varabetommanbant figurirte, fo mar feine Beanabigung burd Binbifdgrat, bem er mehr genütt als geschabet, vorausaufeben. Der Borftand ber Felbabintantur, Kenner von Kenneberg, ein bormarglicher Rabifaler, beffen Gefinnungen burch feine Schriften bekannt und gegen ben bie kaiferliche Armee megen feines Bertes "Defterreich und feine Armee" (Leipzig bei Reil) einen unverföhnlichen Groll begte, war tief ergrimmt über bie Art und Beise, wie man ben 6. Oftober batte unbenutt verftreichen laffen und versuchte mit feinem gangen Ginflug Deffenbaufer meniaftens zu energischen Magregeln zu bewegen. Er war, wo es nothwendig, terroriftifchen Dagregeln nicht abaeneigt und verachtete berglich ben legalen Boben, ben, wo er nur fonnte, zu verleten fein Biel mar. Er wollte biefen Goggen ebenfo verächtlich als lächerlich machen. Leiber fant Deffenbaufer nur zu oft Mittel, die Streiche, die wider die "Legalen" geführt murben, ju pariren. Fenneberg ftand, ohne Bormiffen Reffenbaufers, in birefter Berbindung mit dem Studentenfomite. beffen Bertrauen er befeffen. Aus bem Centraltomite batte er alle tuchtigen Rrafte an fich gezogen. Deffen Mitglieder Frant, Quebenbader, Callot, Taufenau (ber nicht mehr nach Bien gurudfebrte), Gruner, Schmitt batten felbfiffanbige Diffionen angenommen und fie maren burch feine neue Babl erfett morben, fo bag bas Centralfomite nicht mehr ju Recht beftanb und Die von Chaiffes prafibirte Berfammlung, welche fich als Centraffomite gerirte, batte eben fo wenig Berechtigung bagu, als ber Minifter Schwarzenberg ju bem Ramen eines Staatsmannes. Da bie Rundmachungen bes fogenannten Romite's nach bem 14ten ale nicht authentisch ju betrachten, fo find biefelben in biefer Beschichte auch nicht im Laufe ber Ergablung aufgeführt. Debr als lächerlich ift es, wenn Dr. Schutte behauptet, Kenneberg und Becher feien bom Centraltomite Deffenhaufer an bie Geite gegeben worben, ba boch Beibe, bie alte Freunde Meffenbaufers waren, von felbem noch por ber Babl erfucht murben, ihm gur Geite gu fteben. Eben fo ungereimt ift es, wenn Schutte in feinem "Tagebuche" behauptet, es batte nur einer Empfehlung von Chaiffes ober Edarbt bedurft, um beim Dberfommando angeftellt zu werben. Edarbt, obgleich ebemamaliges Mitglied bes Centralfomite's, tonnte felbft feine Unftellung beim Generalftab finben, obgleich er barum nachfrebte, und bie Empfehlung bes herrn Chaiffes murbe bon feinem größeren Gewichte gemefen fein. Kenneberg nahm nur Rudficht auf militarifche Renntniffe und Gefinnung, nicht aber auf Empfehlungen. dan abblemopamitel the en in infilation

Als Chef bes Generalstabes biente Ernst Daug, ebemaliger Tyroler Jäger-Offizier und Wassengefährte Fennebergs. Hang that sein Möglichses, obgleich seine Karriere nicht der Art war, daß er sich biesenige Fülle von Kenntnissen zu erwerben vermocht hätte, die zu seiner wichtigen Stellung paßten. Zudem psiegte er gegen die Garden nicht sehr höslich zu sein und gern den Borgesehten zu spielen. Daug hat indessen viel person-lichen Muth und Bradour bewiesen und es kann ihm mit Ansnahme eines Falles, den wir erst in einem solgenden Abschnitte berühren werden, nichts zur Last gelegt werden. Der Platsommandant Du Beine war ein gemüthlicher Schwarzgelber, der sich indes von allen Intriguen fern hielt und seine Zeit mit Bissen von Pässen und Wesentrinken zubrachte. Die übrigen bedeutenden Personen von Messenhausers Umgebung sind bereits in Abschnitt IV. geschildert.

bie Umftanbe nicht wichtig genng, um eine außerorbentliche Sigung ju halten. - Pillereborf: Er habe eine Anfprache über Die Stellung bes Baufes. Geit gebn Tagen fei bie geregelte Thatiafeit bee Baufes unterbrochen. Der Buftanb ber erefunven Gewalt machte es nothig, bag ber Reichstag einen Theil berfelben übernommen babe. Diefer fei fo beschaffen gewesen, bas er nicht vom gangen Reichstage, fonbern nur von einem Theil beffelben ausgeübt werben tounte. Das fei burch Aufftellung eines Ausschuffes geschehen, ber bie Ergebniffe feines Baltens befannt mache, und wenn es nothia fei, bie Bulle ber Berfammlung burd Antrage, bie er felle, in Anipruch nehme. Run fei es nothig, jur eigentlichen Aufgabe bes Reichstages ju forciten, ale ba fei: Die Feftftellung ber Berfaffung, bes Kingnafpftems und noch mehrerer anberer Dinge, bie porliegen und als bringlich erkannt feien; fo bas Gefet megen Störung bes Reichstages und wegen ber perfonlichen Unverletlichfeit ber Abgeordneten, bas Refrutirungegefet und mehrere andere. Die Rommittenten mußten feben, daß bie Abgeordneten fich rubig mit ibrer Aufgabe, bem Berfaffungewerte, beichaftigten. - Es erfolgt in ber That eine Debatte über bie Tagesordnung, in welcher ber Gine bas Sinangfpftem bistutirt miffen will, mabrent Scherger vom Rationalgarbengefes und Bientowett von einem Befet über Reuwahl ber Abgeordneten, welche Staatsamter angenommen, fprechen. Der Prafibent erflart, ben Konftitutionsausschuß versammeln gu wollen. Rach einer Debatte, ob man am 16ten überhaupt eine Sigung halten wolle (!), wird die Fortsetung ber beutigen Sigung auf morgen Rachmittage bestimmt.

Bon ber Permaneng bes Reichstagsausschusses erschien folgenbe Proflamation:

Die Mitglieber ber gesammten Boliswehr, auf beren gutem Geifte, Eintracht und Ordnung das Schickal Biens und Oefterreichs ruht, werden hiermit Seitens der Permanenz des hohen Reichstages in ihrem eigenen, wie des gemeinsamen Baterlandes Interesse, aufgefordert, sich allen Anordnungen der Leiter der Boliswehr punftlich zu unterziehen. Rur durch Unierordnung und ausopfernde Selbswerleugnung Aller kann:

bag, auch obne bes begeifterten Ginnes ber tabferen Bevolferung ju gebenten, es febr fcwierig fein murbe, bie Gtabt ju nebmen. Der Abgeordnete legt auf ben Tifc bes Saufes zwei an ben permanenten Ausschuß gelangte Depefden. 1) Gin Schreiben bes Gouverneurs von Mabren, Grafen Lagansty, in welchem berichtet wird, bag ber Raifer in Dumug am 14ten um 4 Ubr Rachmittage unter fo ungebeurem Bubel bes Bolfes eingezogen fei, baß baffelbe ben Raifer felbit in bie bochlobliche Stadt Dumus bineingezogen babe; bann 2) eine Ungeige ber mit ber zweiten Abreffe an Ge. Majefiat gefenbeten Deputation, bag fie vom Raifer am 15ten um 11 Ubr Bormittags in einer Mubiens werbe empfangen werben. - Der Abgeordnete Umlauft trägt mit unenblichem Vatbos eine bon feinem Bablbegirte ibm jugetommene Abreffe por, welche die Deputirten aufforbert, ibren Sit nicht zu verlaffen, bann ein Bertrauensvotum an bas Dinifferium (?), endlich bie Berficberung ausspricht, bag ber Bablbegirf nur von Bien aus regiert fein will. Der Abgeordnete icatt fich bor und nach ber Lefung gludlich, ber Erfte zu fein, biefe wichtigen Dotumente auf ben Tifc bes Saufes legen ju burfen. Sierauf lefen vericbiebene Abgeordnete vericbiebene Lugen aus vericbiebenen Bintelblättern über vericbiebene Gerüchte, ale ba find : bag Leute auf ber Gallerie auf bie Abgeordneten ber Rechten Gewebre angelegt batten, bag Latoure Morder (?) felbft im Reichstage ericbienen, und was bergleichen Abgeschmadtheiten mehr find. Der Abgeordnete Borroich glaubt, auf abnliche Urtifel nicht antworten gu muffen, ba es unter ber Burbe ber Rammer fei, auf Zeitungsartifel einzugeben; er will blog eine einfache, bem Brotofoll ju entnehmenbe Ergablung ber Gachlage. Much ber Abgeordnete Schufelfa glaubt nicht, bag bie Deputirten über fich felbft ich reiben follen, - ber Reichstag muffe bie Gefdichte machen und bas Goreiben Anderen überlaffen. (Beifall.) Die Berlefung bes Protofolls bom 6ten. aus welchem erbellt, bag ber bamalige Prafident Strobbach feine außerorbentliche Gigung ju balten für notbig fant, zeigt noch, bag von ben unterschriebenen Abgeordneten, welche bringend bie Sigung begebrt batten, ber Abgeordnete Bioland fich ausbrudlich gegen bie Erflarung bes Prafibenten verwahrt, als feien bie Umfante nicht tridtig genug, um eine außererbentliche Sigung in balten. - Pilleretorf: Er babe eine Aufprache über Die Greffung bee Banfes. Geit gebn Lagen fei bie geregelte Ibaniafeir bes Caufes unterbrochen. Der Auftand ber erefinis ven Gewalt machte es notbig, bağ ber Reichetag einen Theil terfelben übernommen babe. Diefer fei fo beidaffen gewefen, baß er nicht vom gangen Reichetage, fonbern nur von einem Ibeil beffelben ausgeübt werben tounte. Das fei burd Auffellung eines Ausichuffes geicheben, ber bie Ergebniffe feines Baltens befannt made, und wenn es nothig fei, bie Gulie ber Berfammlung burd Antrage, Die er felle, in Anbruch nehme. Run fei es nothig, jur eigentlichen Aufgabe bes Reichstages an ichreiten, ale ba fei: Die Reftftellung ber Berfaffung, bes Kinanzipftems und noch mehrerer anderer Dinge. beie vorliegen und ale bringlich ertannt feien; fo bas Gefet megen Störung bes Reichstages und wegen ber perfonlichen Unverleglichfeit ber Abgeordneten, bas Refrutirungegefet und mehrere andere. Die Rommittenten mußten feben, bag bie Abgeoreneten fich rubig mit ibrer Aufgabe, bem Berfaffungewerte, beschäftigten. - Es erfolgt in ber That eine Debatte über bie Tagesordnung, in welcher ber Gine bas Sinangloftem biefutirt miffen mill, mabrent Gerger vom Rationalgarbengeset und Bientowsti von einem Geset über Reumabl ber Abgeordneten, welche Staatsamter angenommen, fprechen. Der Prafident erflart, ben Ronftitutionsausschus versammeln au wollen. Rach einer Debatte, ob man am 16ten überbaupt eine Situng halten wolle (!), wird die Fortfetung ber beutigen Sigung auf morgen Radmittage bestimmt.

Bon ber Permanenz des Reichstagsausschuffes erichien folgende Proflamation:

Die Mitglieber ber gesammten Bolkswehr, auf beren gutem Geifte, Eintracht und Ordnung das Schickal Biens und Defterreichs ruht, werden hiermit Seitens ber Permanenz des hoben Reichstages in ihrem eigenen, wie des gemeinsamen Baterlandes Jutereffe, aufgesordert, sich allen Anordnungen der Letter ber Bolkswehr pünktlich zu unterziehen. Rur durch Unterordnung und ausopfernde Selbswerleugnung Aller kann das hobe

Bief, die Aufrechthaltung und Bewahrung unfrer tonflitutionellen Freiheiten erreicht werben. Die schwerste Berantwortung, wie die Berachtung aller Gutgesinnten, wird das Loos Jener sein, welche ans Gleichgültigkeit oder absichtlicher Nachlässigkeit ihre Pflichten außer Ucht lassen, und sich den Anordnungen der vom hohen Reichstage, wie von dem Bertrauen der Bevölkerung an ihre Stelle gesetzten Führer widersehen.

Bien, am 15. Oftober 1848.

Frang Schufelta, prob. Obmann. Bioland, Schriftführer.

Defret des Ministeriums des Innern, welches besagt, daß im Auftrag des Ministeriums des Neußern die Unterthanen fremder Mächte vom Baffendienst befreit und verhindert werden solle, daß dieselben keinen Insulten ausgesetzt werden. Note an das Oberkommando, das Nöthige zu verfügen.

Buschrift von der Regierung mit der Anzeige, welche Spitäler zur Aufnahme von Berwundeten bereit siehen und welche Eintheilung mit benfelben getroffen worden. Bur Kenntniß genommen.

Bessel beantragt, daß ber Regierung bekannt gegeben werbe, der Gemeinderath wird in Jufunft mit derselben nur durch Noten korresponiten; sollte wieder ein Dekret in so befehlendem Tone überbracht werden, so wird sich der Gemeinderath ans Ministerium wenden. Angenommen.

Buschrift um 300 Mäntel für die Brünner Nationalgarbe und um Bein und Taback. Bein und Taback soll die Aprovisionirungskommission berichaffen.

herr hütter wird bevollmächtigt, beim Komite für verarmte Gewerbsleute anzutragen, der Brünner Nationalgarde die Mäntel für die Zeit ihres Sierfeins zu leihen. Weffely fiellt den Antrag, da die Mäntel nicht vorräthig find, wenigfiens indeß Kopen herbeizuschaffen. Angenommen.

Freund beantragt, es sollen indes Militärmantel genommen werben, wenn solche vorhanden find; aber auch feine Zeit versfäumt werben, um die nöthigen Mäntel herbeizuschaffen. Angenommen. Kommission zur Erfolgung der Kopen, beren Empfang guittirt werben muß: Sepwald, Förster.

THE RESIDENCE OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PARTY OF THE PART Mirror according

double to a me Proceedings of the Amillouse Seter mispublifier in a to the first of on Assillation of Assillation was printing in the second by a processed, and Witter Serveigeer erett i tig greit bis pareer Bemiffigt.

contests the beginner miet er follen nie unbentietiten and the transfer of the state of the s and tig geg bij bige eiter ein flafnt an veröffentichen. mit beite bie bei beiten biff fie fu Ebren ber Bielen i ber ber fam thirte in ben Mamen Branner Plas

or an interminant

" .. ... war von Pringip aufftel-11 111 1 . ... --- & Duantitaten gewas an analysis Betteiligung

ni 1999 Com ein Main und Mart in . Same of the state of the stat • The same with the the the की राज्य हैं जाता अह हैं। करन with man Mirtie De the same of the sa Comment of the second .... .. Colpan Aberbreitenber ber

" A SAME OF THE SAME STATES OF THE SAME OF The state of the s

- communications and hospitalests in mil Throng till manten ja Wilding.

... Beiter au danweid bitte um bieblich Bemelde bin joden bibererveren eingefannt marwith the stark touch at it was the party ente bie eine timemodu enverwere Contante... austrichtige u.

chei jabe bee demtratfomite's aller liberalen Bereine mit

bem Erfuchen, die Ungarn herbeigurufen. Soll beantwortet werben mit Rudficht auf einen fruberen Befclus.

herr Kaltenbeth beantragt, eine Deputation an den herrn Kreishauptmann, Biertels B. B., zu senden, mit der Bitte, die ihm vom flachen Lande zukommenden Berichte, welche auf die Lage Biens Bezug haben, dem Gemeinderathe mittheilen zu wollen. Angenommen. Die Kommission besteht aus den herren Kaltenbeth und Kubenik. Freundt dehnt den Antrag auf alle Behörden aus, und zwar durch eine Bitte an den Reichstagsausschus man moge uns alle Berichte und Anträge in diefer Beziehung mittheilen. Angenommen. Winter beautragt, das Ersuchen schriftlich zu siellen. Wird verworfen.

Angerer berichtet, bag er in Approbifionirungs Geschäften in Kornenburg war, und fich mit bem Kreishauptmann bafelbft ins Einvernehmen gefest babe.

Alois Müller fiellt ben Antrag, es solle eine allgemeine Ausrückung ber Garbe veranlaßt werden, damit der neue Ober-Kommandant und die Garde sich gegenseitig und letztere zugleich ihre Streitfrast kennen lerne. Zugleich möge der Gemeinderath, im Einverständniß mit dem Reichstagsausschuß und Ober-Kommando eine Anrede an die Garde versassen, in welcher dieselbe zur Mäßigung, Einigkeit und Vertrauen aufgesordert werden solle. Ueber diesen Antrag wird zur Tagesordnung übergegangen.

Fürstenberg beantragt, man möge sich beim Oberkommando ber Nationalgarde dahin verwenden, daß bei Allarmirungen nur jene Nittel anzuwenden seien, welche bisber verordnet, daß aber keinesweges in die Eingänge der Säufer hineingeschoffen, die Fenster eingeschlagen und die Läden mit Gewehrfolden eingestoßen werden, welches nur dazu dienen kann, Frauen und Kinder krant zu machen, keinesweges aber dem eigentlichen Zweck Borschub leistet. Angenommmen und mittelst Note beim Nationalgarde-Oberkommando zu bevorworten.

Bericht ber Rommiffion über bie Untersuchung ber Aafernen in ber Alfervorftabt und Anfrage, was mit den bort vorgefunbenen Gewehren zu geschehen habe. Binter ftellt ben Antrag, die Gewehre dem Obertommando zur Berfügung zu ftellen. Angenommen. Bernbrunn meint, so lange tein Kampf flattfinde, sollen fie in ber Kaserne verfiegelt bleiben und erft nach ausgebrochenem Kampse verwendet werden. Dieser Antrag bleibt in der Minorität. Freund beantragt eine Kommission an den Reichstagsausschuß in dieser Angelegenheit; wird verworfen.

Am 15. Oftober war ber neue Oberfommanbant nicht meniger fruchtbar an Rundmachungen und Berordnungen, als an ben porbergebenden Tagen. Da er indes feine literarische Thatfrast überschätzt batte und nicht allein so viel Vlatate und Denkfdriften \*) produziren tonnte, ale er gur Bertheibigung ber Stabt für unumgänglich nothwendig hielt, fo verlangte er vom Gemeinberathe, daß ibm zwei Bubligiften beigegeben marben. Der Gemeinderath, ber es allerbinas lieber fab, wenn geschrieben ftatt gefochten murbe, bemubte fich indes vergebens, amei Bubligiften au finden, die au ber Zeit lieber die Feber als Die Dustete geführt batten, und ein Baar Subjetten, bie fich au dem Voften eines Rationalgarden-Oberkommando-Dublizisten \*\*) bei dem Feldabjutanten Fenneberg gemeldet, wurde von selbem bebeutet, bag, falls fie bas Glud erlebten, auf ben Barritaben tobtgeichoffen au werben, fie baburch viel nühlichere Dienfte leiften würben.

Aus der Platatenfabrit des Obertommando's gingen am 15ten folgende neue Produtte bervor:

Die Racht ift ruhig verfloffen. Es wird auch am Tage teine Berletung unseres Beichbildes versucht werden. Die Borpoften muffen, wie immer, nach strengem militärischen Gebrauche zu treffen sein. Die Rachtbereitschaft und die Tagesstellung sind verschieden. Im letteren Falle muß ein bedeutender Theil jedes Postens hinlänglich ausruhen können. Die Perren Kommanbanten von Feldwachen, Pitets, Bereitschaften, Unterstützungen, Reserven sind mir hierstüt verantwortlich. Dem Ansuchen um Geschüt auf Puntten, welche eine mindere Bichtigkeit im großen

<sup>()</sup> So nannte er feine Rorrespondeng mit Jellachich und Binbifchgrat(1) 36 hoffe, bas tibifungrige Deutschland wird mir fur biefen neuen Titel, ber noch nie bagewefen, Dant wiffen.

Bertheibigungezirfel einnehmen, barf von meinem Generalftabe teine Folge gegeben werben. Bien, ben 15. Oftober 1848.

. Deffenhaufer,

proviforifder Obertommanbant.

Es schmerzt mich, zu vernehmen, daß aus dem Umftande, weil geftern Abends um 40 Uhr vom St. Stephan Raketenfignale aufftiegen, benmubigende Gerüchte Burgel fassen konnten.

Mitburger aller Alter und Stände! Ich beschwöre Euch, bem Oberkommandanten unbedingt zu vertrauen. Der St. Stephansdom ist zur Beohachtung der lagernden seindlichen Truppen ausschließlich von den mir empfohlenen Bertrauensmännern besetzt. Ich ganz allein gebe Besehle; Signale vom Thurme bei Tag oder Racht dürfen Riemand beunruhigen, weil, wenn Grund hierzu vorhanden, ich solche dem Publitum mitzutheilen nicht unterlassen werde. Blos strategische Gründe der äußersten Bichtigkeit, die ich Riemandem anvertrauen darf, können mir das Gegentheil aufnöthigen.

Reuefte Radridt.

Es ziehen sich große Truppenmassen ber f. f. Armee in größerer und geringerer Rabe im Westen und Rorden zusammen. Ich werbe ben Umftanben gemäß banbeln.

Wien, den 15. Oftober 1848.

Meffenhaufer, provisorischer Obertommandant.

Mitburger! Der gefertigte Oberkommandant hat es sich vom Antritt seines Amtes an zur heiligsten Pflicht gemacht, mit vollster Offenheit zu dem gesammten Publitum über sein Birten zu sprechen. Diese seine Absicht ift an der Mangelhaftigkeit der Einrichtung theilweise verungluckt. An den wichtigsten Platen sind die von dem Oberkommando die nun verfasten Platate nicht gesehen worden. Ich betraue herrn Christian Baute mit der energischken Aussührung dieser Maßregel. Sie ist eine Lebensfrage. Herr Baute ist dem Oberkommando direkt verantwortlich. Wien, den 15. Oktober 1848.

Meffenhaufer, provisorischer Obertommanbant. Trues in mer Manne in ment inner in finder in freier in finder in

deine bes Ichielbsbertassens, der mes einen durch Schlächtlimen sich einem durch Schlächtlimen sich einem siehen Problemsen Arendensen Abertammanvannen Angene bereite den eine Angene der eine der ein

Excellenz bloß burch bie. beliebte Formel: "aus ftratigischen Gründen" ein gehälfiger Schein angeklebt, so habe eben auch ich aus strategischen Gründen von Ewr. Excellenz die vollste, bestimmtefte, dem einfachsten Berftändnisse der Bevölkerung klare Berftändigung über die folgenden Aunkte mir in schon angedeuteter Zeitfrift zu erbitten.

Erftene. Sind Em. Ercelleng geneigt, Ihre Truppen aus ber Umgebung von Bien ber Art gurudzugieben, bag ich im bebarrlichften Befolg meiner vom boben Reichstage erhaltenen Mission nicht bemüßigt bin, auf ber Grundlage eines fceinbaren Friedens jum Schute ber Sauptftadt und ber Umgebung, jum Soute von Verfonen und Dingen, jum Schute von Rational = und Privateigenthum, jum Soute von fower erfetbaren Gutern bie außerordentlichften Bertheidigungsmaßregeln gu treffen? für einen Rampf, entbrenne er nun in ben Mauern ber Sauptstadt ober in beren Außenbezirten, Ruftungen aufzubieten, welche eine für die Beschäftigung des Kriebens und ber Rultur bestimmte Bevölferung in Solbaten umwandeln, welche ben ichwer gedrückten fleuerpflichtigen Burgern noch größere, unerichwingliche Auslagen aufzwingen muffen, welche Befturgung obne Dag, Befürchtungen obne Enbe, mit einem Borte, welche bem ebelften Rern ber auf bem boben Reichstage vertretenen Bevolferung, an beren Boblftande alle öfterreichischen Mitburger frember Rationalitäten ohne Unterschied betheiligt find, bie tobtlichften Bunben auf unabsebbare Jahre folagen?

3weitens. Sind Em. Ercelleng geneigt, jeden Alt ber Feindseligfeit gegen die meinem Schupe anvertraute Bewölte-

rung, Eingeborene wie Frembe, fofort einzuftellen?

Drittens. Sind Em. Ercellenz geneigt, sich sofort aus ber brobenden Stellung, die Ihre unter absolutistischen Bannern agirende Seeresmacht unter den Mauern, man kann sagen, derzeit selbst unter ben Kanonen der Hauptstadt einnimmt, in der alterkurzesten Zeitfeift, ohne Rudflicht auf strategliche oder politische Gründe, von deren Richtigkeit ich die unermestliche Mehrbeit der mir anvertrauten Bollswehren völlig fruchtlos würde überzeugen wollen, nach dem Süden zu in Ihr Heimathland zurückzieben?

Biener Oftobertage II.

Die ungeheure Berantwortlichfeit, bie feit ber, mabrlich burch teinen bemofratischen Ebrgeis eines Emvortommlings, fontern burch bas Gebor reinfter Burgerpflicht erfolgten Uebernahme meines sowierigen Amtes auf meinem alleinigen Saurte ruht, bemüßigt mich, biefe meine erfte Rote an Ew. Ercellenz fast in bem bufteren Charafter eines Ultimatums abgehen zu laffen.

36 gewärrige in Balte Emr. Ercellenz geneigte Antwort. Da ich sowohl als Mann res Bolles, wie als Borfand res Bebrförpers ber Stadt Bien, in Entideivungen, ob Kampf, ob Friede sein wird, nur offen vertehren fann, um barnach blos als Organ ber entidierenften Mehrbeir zu bandeln, so habe ich die weitere Ebre, Emr. Excellenz mitzutbeilen, bas ich ben In-balt bieles Schreibens ber Kenntniß bes Publitums nicht entziehe.

Ferner, baß ich, geiftige Baffen ben roberen bes menschenmorbenben Kampfes vorziehent, bie gesammte Presse ber Sauptfabt, bes Batersandes, aller Aufturftaaten bes Welttheiles anruse, sich bes Inhalts meiner erften Ansprache an Ew. Ercellenz zu bemächtigen. Wien, ben 15. Oftober 1848.

> Meffenbaufer, previferifder Dberfemmanbani.

Der Legionstommandant Aigner mar mit biefer Deveiche, die Jellachich wohl zeigen mochte, mit welchem Gegner er es zu thun batte, in Zellachichs Lager gefandt worden und brachte folgende mundliche Antwort bes Banus zurud:

"Sagen Sie Ihrem proviforiiden Kommandanten, bas fich ter Ban in feine Erörterungen ber überbrachten langen Rote, welche sogar brobenbe Stellen enthält, einläßt. Sagen Sie ihm, bas, wenn seine Absicht ift: bie Rube und Ordnung in der Residenz hergestellt zu wissen, eine darauf bezügliche Mittheilung von ihm, dem Kommandanten, in einem zehn Zeilen langen Konterte genügt, um den Ban zur Erreichung bieses Zweckes zu unterstüßen." Gine Antwort, wie sie auf die schwülftigen Tiraden und abgebroschenen Phrasen von Messenhausers Schreiben nicht anders gegeben werden konnte. — Während Messenhauser Platate schrieb, während der Reichstag und Gemeinderath Abressen und Platate schrieben, verschanzten sich Sellachich und Auersperz,

-spritte vonerberge von hier befohigien Reiblener mingemanbelt. :: Sim Moent bed 45. Ditsben funb in ber Rabe bad: Cinganiter Bebnhofes ein bebhaftes Cenlantel fatt, mobei die, Garben ibre Artillerie, ietach whne besonberen : Erfala : friefen ließen. Um 7 Uhr Abende brastie man Boei gefongeme frogtifche Offiziere auf bie Aule, pop wa fie auf has Obertommando transportirt wurden. Gin patriotifder Rutider, ben fie gebungen batten, fie nach bem Militarfpital von Stadt Baben bei Bien zu führen, führte fie ju ben Linien Biens. Deffenhaufer, ber fie frei geben wollte, ba fie als Rrante weber fireitfabig maren, noch bei ben Umftanbeff ibrer Berbaftung als Spione betrachtet werben konnten, entließ fie bei bellem Tage mit einem Geleitschein. Aber Die Garben, welche Die naberen Umftande nicht kannten, widersetten fich ibrer Freilassung, und so murben dieselben wieder auf die Aula gebracht, wo sie in anständiger Gefangenicaft gebalten murben. Die Radricht von bem Berangieben großer Truppenmaffen ichien bie Bevolferung vorerft noch wenig zu beunruhigen, ba Jung und Alt jede Stunde bie Anfunft einer ungarischen Armee erwarteten. Kern von aller Riebergeschlagenheit, ju ber man bei ber Birthichaft ber exekutiven Beborben Urfache genug hatte, herrichte überall ein trunfener. freudiger Siegesmuth. Es war, als ob ber Donner ber Ranonen, ben man feit bem 13ten alle Tage zu boren Gelegenheit batte, in den Bergen der Bevölkerung eine unbezähmbare Rampfluft erwedte.

Die Platatliteratur ward am 15ten noch burch folgendes Produkt bes hofpostamtes vermehrt:

Damit mahrend ber Dauer ber gegenwartigen Berhaltniffe bie abgehenden Poften noch vor Einbruch ber Dammerung bie Linien und bie nachfte Umgebung Biens passiren können, ift es nöthig, dieselben früher als bisber abzufertigen.

Bu biefem 3wede wird die Aufgabe ber Briefe und Fahrpoftenbungen, in sofern die Abfertigung ber letteren überhaupt
möglich ift, für die Posten nach Mahren, Schlesten, Galigien
und Böhmen um 4 Uhr, und für die Posten nach allen Richtungen um 2 Uhr Rachmittags geschlossen.

Das Aufgabsamt für Briefe bleibt übrigens zur Bequemlichkeit bes Publikums bis 6 Uhr Abends offen, wenngleich bie nach ben obigen Schlußftunden aufgegebenen Beiefe erft am barauf folgenden Tage abgesendet werden.

Bien, ben 15. Oftober 1848:

Bom t. t. Dofpoftamte.

artinete Argoineposti fest gleichfalls fein Mannat nieder weit er in den Stanteren von krafas gewählt worder. Der Genkdent preifest destantablichenform, weichen Winner," Der Genender, Esti fester die todenmithiern Wiener," Der Genkonte gene der Ber annulung ferner der Nachricht von dem Circlaufen einen ettenerbilden Tepelger aus aloriederf Gestra Beno aus is über 3 Mannien dank die Tepenation Inderen der Er. Marestat, Der Raifer hende

ich mit Bergnügen, das herielbe das Wehl alles derreichichen Bölfer von Angen, dabe, und Semühnungen gegen bie brovernde naarplie erbalten meine voulenmenen Amerkenman. Ich

with orr mir ihrergebeuen noretie bes Reichblages erfebr

and mad don nathing ret 16. Chieber. 3 and in bedrech .

Per Reichstag hatte bis Rachmittags nm 41/2, Uhr in ben Settionen über Grundrechte berathen und sobann bie Plenarfibung mit folgender Tagesordnung eröffnet:

I. Ablesung bes Sigungs-Protofolls vom 15. Ditober.

11. Bericht ber permanenten Sicherheitskommission. III. Bericht über Wahlakte. IV. Bericht bes Petitionsausschusses. V. Gesethe zur hintanhaltung gewaltsamer Störungen der Versamm-lung bes konstitutirenden Neichstages und zum Schuße der persönstichen Freiheit der Mitglieder des konstitutirenden Reichstages.

VI. Beschluß des Konstitutionsausschusses vom 27. September, bezüglich der Untersuchung neuer Bahl seiner Abgeordneten, welche Staatsämter annehmen. VII. Begründung des Antrages des Abgeordneten Szasztiewicz. VIII. Berathung über das Mestrutrungsgeses. IX. Nationalgardegeses. X. Bericht über die Neichstagsrechnung.

Borfiger Smolfa: Ich bin in der angenehmen Lage, einer hoben Bersammlung anzeigen zu können, daß von 221 Abgeverdeten Duistungen bereits abgegeben wurden, und von 202 auch schon heute erhoben wurden, daß wir somit noch immer vollzählig sind. Die Abgeordneten Catinelli und Standenheim haben ihr Mandas niedergelegt, weshalb durch das Ministerium die Ausschreibung neuer Bahten stattlinden wird. Der Abssech

ordnete Arypfanowski legt gleichfalls sein Mandat nieder, weil er in den Staatsrath von Arakau gewählt wurde. Der Präfident verlieft deffen Abschiedsschreiben, welches mit dem Bunsche endet: "Gott schied bie todesmuthigen Biener." — Der Präfident giebt der Bersammlung ferner die Rachricht von dem Einlausen einer telegraphischen Depesche aus Florisdorf: Gestern Abend um 6 Uhr 3 Minuten hatte die Deputation Audienz bei Se. Najestät. Der Kaiser sprach:

Aus ber mir übergebenen Abresse bes Reichstages erfehe ich mit Berguügen, baß berselbe bas Bohl aller öfterreichischen Boller vor Augen habe, und feine Bemühungen gegen bie brobenbe Anarchie erhalten meine bolltommene Anersennung. 3ch werbe Meinerseits alles aufbieten, um die so nöthige Rube und Sicherheit in ber Sauptstadt wieder herzustellen und dem tonstituirenden Reichstage die mögliche Gewährschaft für seine ferneren ungestörten Berathungen zu verschaften.

Bir feben, nimmt bierauf Saufelfe bas Bort, bag Ge. Majeftat' unfere Ebatigfeit anerfennt, und ba bie feinbiiche Stellang ber beiben Stere fich noch immer nicht gefindett bat, fo feben auch wir uns veranlaßt, alles vorzufebren, um für umfere Bertheibigung geborig gefichert ju fein. 3d babe 3bnen, meine herren, ein Goteiben bes Gerrn Abacorbneten Goneiber aus Bielit mitgutbeilen, bag bie bortige Burgericaft fich bem Reidetage ju Gebote ftellt und entidloffen ift, ben Bienern gu Bufe ju eilen. Bon Romotan ift gleichfalle ein Brief einesgangen, bie bortigen Burger ertennen bie Bemubung bes Reichstages bantbar an, fie bedauern bie blutigen Greigniffe, und wollen mit Gut und Blut für bie Kreibeit einfleben. Aebnilicen Inbaltes lauten auch 2 andere Abreffen aus Leitmerit in Böhmen und Rzezow in Galigien. Bon Martereborf in Rieberöfterreich brachte ein gandmann bie Gumme von 58 Gl. 20 Rr. für unbemittelte Rationalgarben und Stubenten und ein ungenannter Bauer gleichfalls 10 gl. für Bermunbete. Benn fcon folde Aufrufe une Doffmung bieten, bag fich unfere Berbaliniffe friedlich lofen werben, blivfen, wir jedoch nichts unterlaffen, was Bu unferer Bertbeibigung Roth thut; es ift notbig, bas wir immer ben Standounft ber Bertbeibigung einhalten in Anerten-

nung einer ehrlichen Politit einerseits, um nicht auf einer Geite aum Frieden au unterhandeln und auf ber andern Seite anau-Rach bem Uribeile fachverftaubiger Manner ift bie Stadt, wenn fie fich auf die Defenfive beidrantt, uneinnebm bar, leicht aber konnten bie Folgen trauriger werben, wenn unfere tapferen Schaaren bipausbringen wurden, um anzugreifen. Benn Bien fich auf Bertheibigung beschrantt, fo bebalt es Recht vor gang Curopa und bie Buftimmung Aller und wir baben nach bem Ausspruche bes Raifers noch immer bie Doffnung, bag Bien nicht angegriffen wird. Die Bertheibigung ber Stadt Bien ift bemnach unfere beiligfte Pflicht, Die wir auch tonfequent burchführen muffen. Unfere Streitfrafte werben geregelt, unter die notbige Disziplin gebracht, und in ber Berpropiantirung ift bisber feine Berbinberung eingetreten. Auch in ber Stellung ber Armeen ift bieber feine Beranderung eingetreten, die Ungarn fteben noch immer auf ungarifdem Boben und mas ihre an ben General Auersperg abgesendete Offigiere ausgerichtet baben, barüber ift uns noch feine Rachricht quaetommen.

Bur Organifirung einer mobilen Garbe hat ber Ausschuß in Uebereinstimmung mit bem Obertommando bisziplingrische Borfdriften abgefaßt, welche ich zur Genehmigung hiermit vortrage:

Disziplinar-Berordnung für bie mobile Boltemehr.

- S. 1. Derjenige, welcher fich in die mobile Bollswehr einreihen läßt, hat zu schwören die Rechte des Bolles und des Jonftitutionellen Thrones zu wahren, und den Befehlen des Oberkommandanten Folge zu leiften.
- §. 2. Kriegsrechtlich wird behandelt: 1) Derjenige, welscher ben Befehlen seines Borgesehten im Dienste vor dem Feinde nicht Folge leiftet, oder gar fich thatlich widerseht. 2) Ber seinen ihm gegen den Feind anvertrauten Posten verläßt.
  - S. 3. Diese kriegerechtliche Behandlung findet auch ftatt, gegen diesenigen, welche sich einen gewaltsamen Einbruch in eine Wohnung, eine Gewaltthätigkeit gegen Personen, Plünderung und Erpressen fremden Eigenthumes, durch Orohung mittelft Wassen, du Schulden kommen lassen.

- S. 4. Beber Borgefehte, welcher bie erhaltenen Befehle nicht in Bollziehung bringt, unterliegt ber Raffation, fieht er por bem Feinde und laft fich ein folches Berbrechen ju Schulben fommen, so wird er nach S. 2 behandelt.
- S. 5. Rieinere Bergeben, sowohl in- als außerhalb bem Dienfte, find nach bem Dieziplinarversabren bes Ober-Rommandanten ju behandeln.
- S. 6. Das Oberkommando ber Nationalgarde, sowie bie Korps-Kommandamen werben für die genaue Aufrechthaltung biefer Berordnung auf's strengste verantivorisich gemacht.

Radbem fammiliche Buntte von ber Rammer angenommen murben, erflart Borrofd: Diefe Borfdrift ift eine Art Martialgefet, im Intereffe ber verfonlichen Sicherftellung vermiffe er barin einen Paragraphen, ber bie Bufammenfetung eines unpartheiften Rriegsgerichtes feftftellt, leicht konnten Gingelne fich berechtigt fublen, gegen iculbige ober verbachtigte Verfonen vorzugeben, und gerabe jest, wo Leibenschaftlichfeit Die Gemuther beberricht, halte er es ale feine beiligfte Pflicht fur bas bochfte But, Die perfonliche Freiheit vorzusorgen .. Schuselta: Mit Dant und Anerfennung nehme er bie richtige Bemerfung auf, boch muffe er bebenten, bag bas Bort friegerechtlich feineswegs ein Gericht von Gingelien aulaffe, Die Kormlichfeit beffelben verftebe fich von felbft, und gehört zur Gerichtsordnung, welche vom Ober-Rommando und bem Generalstabe auszuarbeiten fei. Borrofch: Er tonne von feinem Antrage nicht abfteben, und muffe barauf bringen, baß biefer Paragraph, ber bon einem Rriegegerichte bestimmt fpricht, bingugefügt werbe. Gidniger intervellirt ben Berichterftatter, wer unter bem Borte Reind zu verfteben fei, ob biefes beute fich ichon auf bie Borvoften beziebe. Ber unser Keind sei, bas wird bie Zukunft lehren, wer fich als folder benimmt, muß and ale folder behandelt werben. Bor= voftengefechte gefchehen größtentheils ohne Befehl bes Dber-Rommanbanten, immerbin war berjenige, welcher uns eine Spfunbige Ranonentugel bereinftbidt, ein Feinb. (Beiterkeit.) Bientowefi traat jur Beruhigung ber Gemuther auf Drud ber telegraphifden Devefche an, wird angenommen. Brefil: Radbem ich burch bie angeffrengte Arbeit in ber permanenten Rom-

miffion in meiner Gefundheit febr berabgetommen bin, erfuche ich bie bobe Rammer einen Erfagmann fellen gu wollen. Er folagt ben Abgeordneten Smrder bor, wird angenommen. Un bie Stelle bes fehlenben Abgeordneten Fretfchner, ber weber im permanenten Ausschuffe noch in ber Reichstammer fichtbar ift, wird burch ben Drafidenten ber Abgeordnete Boer; borgeichlagen und angenommen. Borrofch's Bufat -Antrag wirb nun porgefdlagen, er beftebt aus zwei Puntten. Der erfte bestimmt ein orbentlich jusammengesettes Rriegsgericht, ber zweite, bag es bem Berurtheilten noch immer fret fiebe, weiter ju appelliren. Beber ber vor ein Bericht geftellt wird muß bas Recht baben, bagegen proteftiren ju fonnen, wenn felbes nicht nach ber geborigen Art gufammengefest ift, bie Bufammenfegung muß baber früber icon befannt gegeben fein. Was Appellation betreffe, fo fei wohl nach bem jus gladif feine ftattbaft, fonbern nur ber Ruf auf Gnabe, er will aber auch bier ber Bolfofreibeit Rechnung getragen wiffen. Golomart tragt barauf an, bag bie Bufagountte ber Rommiffion jur Benugung überwiefen werben, wird angenommen. Es wird nun vom Prafibenten eine Buidrift bes Abgeordneten Schneiber verlefen, nachbem ber Raifer und Die meiften egechifden Abgeordneten abgereift feien und er für feinen Kreis - Lobofis in Bobmen - 20,000 Deutsche aber auch 30,000 Czechen zu vertreten babe, febe er fich gezwungen, fein Mandat niebergulegen. - Es wird burch bas Minifterium eine neue Bahl ausgeschrieben. Dierauf wird bas Protofoll, weldes am bien bon Strobbach im Drafibialbureau abgefaßt murbe, als ibn mehrere Mitglieder jur Abhaltung einer Gigung beranlaffen wollten, verlefen - auf bie Bemerfung Schufelta's jeboch, man babe für größere Bergeben Amneftie erlaffen, man moge biefes Protofoll nicht veröffentlichen, es flinge fonft wie eine Unflage ber bobmifden Deputirten, befdließt Die Berfamm-Jung von ber Drudlegung abzugeben. a man matte that

Gine Abreffe bes permanenten Ausschuffes bes Karnthuer Landinges langt an und wird verlefen. Sie lautet:

names with Poper Reichstagt Windows II way Mir

Der permanente Ausschuf bes provisorischen farnthnerischen Provinzial-Landtages ift burch bie Energie und Thatigfeit, mit

welcher Dochfelber in ben abgelaufenen, für unfere junge Areibeit bochft gefahrpollen Zagen bas Staatsruber übernabm, baffelbe mit weifer Umficht und Rlugbeit gepaart, mit Dilbe und Beftigleit geführt und baburd jum Giege ber guten Gade mefentlich beigetragen batte, tief ergriffen und fühlt fich im beilig-Ren Intereffe ber Proving verpflichtet, ber boben Reichsberfammlung ben tiefgefühlten, innigften Dant auszubruden.

Die bobe Berfammlung bat Europa, ja ber Belt gezeigt, Daft Dafterreiche Bertreter in jedem Berbaltniffe bie aröften Giefabren nicht icheuen, wenn es fich um Menidenrechte und Sous bes Burgerlebens bandelt; - Die Lorbeerfrone, Die bem boben Reichstage baburch geworben, ift bas Bertrquen ber Bolter Defterreichs, bas Er wie bisber, jo auch in Butunft, in folgnge ibr Gefchid in Seinen Banben ruben wird, bie auf Grund ber taiferlichen Bugeftanbniffe bom 13. Mary und 15. Rai gefußte fonftitutionelle Freibeit ungeschmälert erbalten, und jeden Augriff auf biefelbe mit unericutterlichem Mutbe gurudweifen merbe.

Der vermanente Landtage-Ausschuß Bellt fich gang jur Berfügung ber boben Reichsversammlung und erflart, bag er fich Ibren Befoluffen und Anordnungen unterwerfe; - augleich geigt er aber auch an, bag er bei ber bem Gefammtbgterlanbe und ber errungenen tonftitutionellen Freibeit brobenben Befabr auf ben 16. Oktober b. 3. ben provisorischen Provinziallandtag gur Berathung über bie ju ergreifenben Dagregeln einberufen babe.

Rlagenfurt, am 12. Dftober 1848.

Bom vermanenten Ausschusse bes broviforifden Rarnthner Provinzial-Landtages.

In Abmefenbeit bes Borfitenben: Der Stellperireter.

· Vollaticet: Er fei aus Bobmen angekommen und babe gebort, welche Aufregung bafelbft berriche. Diefe fei bervorgebracht worden, burch den Bericht ber bobmifchen Abgeordneten. Es fei bemnach eine offizielle Darftellung ber Thatfachen in allen Sprachen ber bier vertretenen Bolfer nothig; ba ber Bericht jener Abgeordneten jur Grundlage einer Petition bienen foll, um ben Reichstag von Bien nach Brunn gu verlegen. Der Prafibent beftimmt biefen Gegenftand fur bie morgige Tagesorbnung. Borrosch: Man soll bas Schreiben bes permanenten Ausschusses des kärnthnertischen Landtages erwiedern. Der Ansang sei zwar schmeichelbast, aber die zu Ende erklärte Zusammenberufung des Landtages sei bedenklich. Es solle ein Berwahrungsschreiben bahin gerichtet werden, daß der Landtag sich nicht mit Fragen befasse, welche auf Konstitutionsobjeste Bezug haben, sondern nur durch administrative Maßregeln den Reichstag unterstüße. Der Autrag wird verworfen.

Boited erftattet Bericht vom Petitionsausichus; unter ben au erledigenden Eingaben befindet fich auch ein Borfdlag gur Reorganisation bes Beeres, bie ber Betitionsausichus an bas Rriegeminifterium verwiesen baben will. Dyleweff: Dan folle biefe Gingabe an ben Ronftitutions . und Refrutirungeausschuß weifen. Borrofch : Die meiften Mitglieber ber Rammer burften wohl bas Beerwesen in ber Pravis nicht genau fennen, in ber Theorie murbe fich Mander bamit befagt baben, aber wo es fich barum banble, bas beer mit ber Boltofreiheit in Ginflang gu bringen, ba gebe es eine Menge Begriffe allgemeiner Ratur, bie micht ins Rricasminifterium geboren. Bienfomsti: Dan folle bie Eingaben bem Konstitutionsausichus überweifen : Die Deganifirung bes Deeres werbe einen Theil ber Konstitution ausmachen. Es wird befchloffen, befe Gingabe an bas Kriegsminifterium, an ben Konftitutiones und Refrutirungs - Musichus an perweifenimmilitadup un bit partie en De- Homotinia

Eine sehr große Angahl Petitionen ber Schullebrer aller Provinzen liegt vor. Sie bitten um Berbefferung theils bes Schulwesens, theils ihrer Lage,, und sollen nach Antrag bes Ausschuffes bem Ministerium bes Unterrichts übergeben werben.

Borrosch will, daß Abschriften davon zurückehalten werben, denn man werderinen Ansschuß für Volkserziehung ernennen müssen. Zimmer: Man solle das Ministerium des Unterrichts angehen, ble versprochenen Pläne mitzutheilen und einen Ausschuß zu deren Prüfung zu ernennen. Trummer: Man solle warten, dis die Kannner vollzähliger sei. Peitter: Er unterspühe Zimmer. Das Schnlwesen sei ein wichtiger Punkt und bilde einen Theil der Konstitutionsurfunde. Ziemialkowskie Es sei noch Zeit: man wisse ja noch nicht, ob das Ministerium Schulplane vorlege. Berben biefe fertig fein, fo habe man tann Zeit, einen Ausschuß zu ernennen. Zimmer: Es werbe nicht schaden, wenn der Ausschuß früher ernannt sei. Das Ministerium habe bereits längst einen Unterrichtsplan in der Biener Zeitung veröffentlicht. Zimmers Antrag wird verworfen. Demel: Statt Abschriften anzufertigen, solle man blos die Rummer anmerten und sie, wenn nöthig, dem Ministerium bes Unterrichts absorbern. Der Antrag des Ausschuffes wird mit der Podifikation Demels angenommen.

Der zweite Berichterflatter bes Petitionsausschuffes Pien-

Die Einwohner bes Strier Kreises bitten um Aufhebung bes Prafivialerlaffes, burch welchen bas Aufftellen von Schiebstateren verboten wird. Durch die Aufbebung der Urbarialiaffen waren Streitigkeiten zwiichen ben Gutsberren und Pachtern nurbanden. Ilm ichneller und teichter zum Biele zu gelangen, entichtoffen fich beibe Parteten, Berrrauensmänner zu wählen, weiche als Schiedere entichten follten. Obwohl bas bürgerliche Gesphuch biese ausdrücklich erlandt, gefiel es boch bem Bizegionneineur Woluchowsch nicht und die Gesplichen mußten von der Rauzel vertundigen, solche Schiedegerichte seien mittandt. Der Petitionsausichus trägt barauf an biese Eingabe bem Ministerium bes Innern zur Amtsbandung zu überweisen.

Beientowoh: Der Antrag fei zu unbestimmt gestellt, bas Minimerium bes Junern foll biefe Berordnung als eine ungesiehte zuruchte guruchziehen. Ollewoh: Dies fei ein Probeden, wie bie Beamten in Galtzen verfahren. Es leuchte hier die fraffeste Igmorang bervor. freitich, wenn man 40 Banbe Geses babe, wit leicht fich in biefem Balbe zu verirren. Durch bas Geses wit teigenfellt. bas man Schiebsrichter wählen und fich ihnen burch eine ichtiftliche Urfunde unterwerfen könne, wo bann vom Ansolvende bes Schiebsrichters keine Appellation Statt finde. Daburch werden nun Taren und Gerichtsschen erfvart. Die olutoberen maditen biefen Beg. Die Landestelle erbliche barin ein werdinnen der Partei und ein Einnehmen gegen die kaifert. Gerichte, obwohl Riemand gegen die kaifert. Gerichte eingemonnen zu werden brauche, weil Alles bereits längst bagegen

fei. Die Landesfielle verbot es, obwohl fie eine politifche Beborbe fei, und biefe Ungelegenheit por bie gerichtlichen Beborben gebore; fie babe fich als ignorant gebrandmartt, es fei nicht genug', biefe Ungelegenheit bem Minifterium gu überant= worten, man muffe fie auch rugen. Demel: Er trage barauf an, biefe Eingabe bem Minifterium mit bem Bufate gu überweifen, bag bas ungefestiche Berfahren ber lanbesftelle gerigt und fie angewiefen werbe, fich ben Gefeten gemäß zu verhalten. Rraus: Dem Minifterium fei biefe Berordnung nicht befannt. Die Landesftelle muffe eber gebort werben, ebe man über biefelbe aburtbeile. Er fei alfo baffir, bag man porber bon ber Landesftelle Mufflarung verlange; aber nicht obne Beiteres enticheibe. Bollacget: Die Betition rubre aus ber Beit vor bem Befdluffe über ben Rublichfeben Untrag ber. Run fonnen bie Unterthanen thun, mas fie wollen; baber folle man bie Gingabe ad acta legen. Dylewefi: Es banble fich nicht um Streitigfeiten gwifchen Grundberen und Unterthanen, fondern gwifden Eigenthümern und Vächtern. Diefe Streitigfeiten feien rein pripatrecht= lider Ratur. Aber bie Landesregierung begt ben Argwohn, man fonnte bie Gemüther gegen fie bearbeiten. Gie follte feine Gelegenheit bagu geben. Er habe bie Berordnung gebrudt gelefen. Die Landesfielle folle fich vertbeidigen. Gie tonne fic gar nicht vertheidigen. Pollacget: Die Romprontiffe geboren gor nicht gur gandesftelle; bie Berfügung fei an fich richtig : man folle fie verfügen laffen, fo lange fie wolle und fich gar nicht baran febren. Bientoweti: Er muffe Mufffarung geben, woher es fomme, bag bas Gubernium fich eingemischt babe. Die politischen Beborden feben überall Bofce, Polizeiwidriges, Sodverratberifdes : fie glaubten, bie faiferlichen Lanbesgerichte würden überfluffig werben; ber Bigeprafibent erflarte es baber für ftraflich, fich an bie Schiedsgerichte zu wenden, obwohl fie meift für folde Streitigfeiten beffimmt waren, Die nicht in Sabren abzumachen find. Reodorowicz: In allen Provingen gebe ce Prozeffe, die zwanzig bis breifig Sabre bauern. In neuefter Beit, wo bas Unfeben ber Dominien und Batrimonialgerichte gang berabgefommen war, fei ein Ausgang gar nicht abzuseben gewofen; um bie Gefchafte boch einigermaßen flote zu machen,

ade nan een Ing der Schattsaarahe verlacht. Die eine eine profe Innach Ingesermeer nas Salapen segenväring fer, und s eine nar Mater in eigener Sache, wit wan es vers Ministran überlasse. Der Innach ver besteuten vers in der i

Die Schung wer berraf mitribenden und ibne Fortfebung mir meren !! Die bestummt.

So repandente bur Reubstag ber Meiner Angelogischeiten, weddere Aum tomiens Schrift um Kamer ihm Kamerin bemienen no des Bur des Beiles um Kamer für die Freidere fieß. Der bemienen inne drümenreiche losale Schwielfa erfreure fieß der demienen, weiche die Sabsburger Anmariffe dem bisdefinnigen Kaiser geben ließ und der Reubstag fonnte fich mit ihm über die finierinde Bult der den Lag darunf folgendes Manifek erließ, veliges in Wienermenstade gedungt folgendes Manifek erließ, weiches in Wienermenstade gedungt ind vernanne Gebrungspiede in Wien verdreiter wurde.

## Prof.amarion

## In meine Baiter!

As much bie ju Ben am 6. Einder verübern femelibeten bewogen, eine Stadt zu verlaffen, welche ber Tummeiplast ber velbeften und verworfenfen Leidenichaften geworden war, tennte id mich noch der Poffung bingeben. daß ber verbrecherische Babrifinn eines Theiles ber Bevölferung nicht von Damer fein würde. Ich tonner von dem fonft fo gefunden und rechtlichen Sinn der Bewohner Meiner Paude, und Reftbengfiade erwarten, fie würden seihe nach Kräften baju beitragen, banat dem verfannten Gefege Achtung, den Berbrechern die verdiente Greafe, der Seide bie debrohte Sicherheit für Leben und Reifig in Meigeter Frift wieder werden möge.

Diefe Erwartung ift getäuficht worben. Riche nur but es ben Urbebern bes Aufruhrs in Bien gelang, bie an fich gerrifene Gewalt burch eine Schredensberrschaft, bie in ber Geschichte nur ein Beispiel fennt, über ble, theils barch Rucht geläbure, theils in wilben Rausch versehte Stabt zu befestigen, und baburch die Rücklehr zur Gesehlichteit innerhalb ber Mauern Biens zu vereireln, auch über diese Mauern hinaus erstverte

fich mit fteigendem Erfolge bie unheilvolle Birtfamteit ihrer anarchischen Beftrebungen.

Mit einer im offenen Aufftande begriffenen Nachbarproving wurden hochverrätherische Berbindungen angelnüpft, nach allen Theilen Meiner Staaten Boten entsendet, um unter bem gleisnerischen Borwande, als gelte es die bedrohte Freiheit zu wahren, anch bort, wo die Ordnung blöber nicht gestört worden war, das Banner der Empörung aufzupflanzen und Meine eben noch so friedlichen, einer gesehlichen Entwickelung freier Buftande entgegenschenden Cande dem Gränel der Anarchie, des Bürgertrieges und des Unterganges Preis zu geben.

Seit Meiner Thronbesteigung war bas Bohl Meiner Bolter Meine Lebensaufgabe. Die Geschichte Meiner Regierung, die Geschichte ber lesten fieben Monate insbesondere wird dies einst bezeugen.

Aber es hieße ben Mir von der Borfehung auferlegten Pflichten untreu werben, wollte ich länger ein Treiben gewähren laffen, welches den Thron und die Monarchie an den Rand des Abgrundes führt und an die Stelle der von Mir gewährleisteten versaffungsmäßigen Freiheit einen Jusiand schrankentoser Gewaltherrschaft zu seizen bestissen ist. Dieser Pflichten eingedent, sehe ich Mich daher mit blutendem Perzen genöthigt, dem sein Paupt ohne Scheu erhebenden Aufruhr in Meiner Residenzsstadt sowohl, als allenihalben, wo er sich zeigen sollte, mit Anwendung der Wassengewalt entgegen zu treten und solchen zu bekämpfen, dis er gänzlich überwunden, Ordnung, Ruhe und Geschlichteit wieder hergestellt, und die Mörder Meiner treuen Diener, der Grasen Lamberg und Latour, dem rächenden Arm der Gerechtigkeit überkiefert sind.

Um biesen Zwed zu erreichen, entsende Ich aus berschiedenen Theilen der Monarchie Streitfrafte gegen Bien, ben Sis ber Insurrestion und ertheile meinem Feldmarschall Lieutenant, Fürsten von Bindischgrat, ben Oberbesehl über sammtliche Eruppen, im ganzen Bereiche Meiner Staaten, mit alleiniger Ausnahme ber unter dem Kommando meines Feldmarschalls Grafen Radesty siehenden italienischen Armee. Zugleich versehe Ich besaaten Kürsten mit den entsprechenden Bollmachten, danit er

und Abett von Friedens in Dennem Rent. nam eigenem Ermeiten in meglicht turge: Beit vollbringen beime.

Diam Miegwingung des bewaffneten Anfunder und Altieberherstellung der Ande, wird es die Anfande Altemes Ministerrums sein, im Sinklang mir den Mirgliebern des konstitutrenden Reichstages, der bisher mit zugellogen Wishbrauch gehandhabten Greffe, des Lievemignugsventes und der Boldswehr einen Zusonnt verbetzustutern, der, ohne der Freiheit mahe zu toeten, dem Gosten Kraft und Alchtung sichern foll.

meine ich biete im Remaktien Meiner Pflichen um Obeiner Abeiner Abeiner Abeine mit uneruduttertunder Festigsteit gefähren Beinehmit Abeinen Beiterte auch gebr verfehr Ich Mith ber aufsehnigten ihn kantigen Neuwertung aller bertenigen, welchen bas George ihrer Kantier eine Leiter von beiter Familien und ihrer ihrer aus der und die Monten auf der und der Abeiten aus der und der und Monten und der und der Abeiten der Leiter und der ielbe von der und die ielbe von der abeiten und der Abeiten der Verlagen und der Abeiten der Verlagen und der Abeiten und der

្តីការដែលនេះ **ខ**េត្ត

Sommerten nem

Die genderen Paudenier in Stadenschaft beginner. Die Reinen dem geleigen das 200

bie fie beibe Bribb. Agtab

gen Anderenge bei gegenmentigen gennimmen. mu is be handstebt, des obeien Antrods an die Stelle der gesegnieder Todinung gestellen ge iner aus medicienen Todinung gestellen gestellen des Mengel des Gestellen Hauft der der gestellen Nachberung aus Mangel an Saberver ierne nobe Lutgies und zu deren vermag und lammen der Augustungse und Berundlungservorreite Meinen Bestellen zu der Anderen und zum Phothen gehemme fint deren Beiter zu Anderen und zu geführen gehemme fint deren Dar zu Meinen und zu zum berundlung werten der Verlagen und der Meiner Daren anderen and der der Verlagen der Antropolitäte Ernen und der Meiner bei Laufer und der Meiner auf der Meiner der Antropolitäte und der Meiner gegen der Antropolitäte und der Meiner gegen der auf der Meiner beitagen auf der Meiner antropolitäte und der Meiner gegen der antropolitäte und der Meiner gegen der auf der Meiner der Antropolitäte und der Meiner der Antropolitäte und der Meiner der Antropolitäte und der Antropolitäte der Antropolitäte

11m die möglich größte Einheit in die Leitung ber zu treffenden Berfügungen ju bringen und im vollen Bertrauen auf Ibre achte Baterlandeliebe und lange treu bemabrte Anbanalichfeit an Meine Dynaftie, ernenne 3ch Sie jum Dberbefehlsbaber über fammiliche Truppen Deines Beeres, mit Ausschluß ber unter bem Relbmaricall Grafen Rabetto ftebenben Armee, und ermächtige und beauftrage Sie hiermit, alle jene militarifden Magregeln au treffen, welche Ihnen geeignet erscheinen werben, in ber furgeften griff bie Rube und Ordnung wieder berguftel-Ien, ohne welche bas Gefet wirkungslos und bie geregelte Ent= widelung ber tonflitutionellen Freiheit unmöglich bleiben muß. 3ch rechne auf die fo oft erprobte Treue Meines Beeres und bie bemahrte Ginficht feines guhrers, um bas Reich aus einer brobenben Gefahr ju retten, fo wie ben, Deinem vaterlichen Bergen theuern Bolfern Defterreichs bie Ausficht auf eine beffere Bufunft zu eröffnen. Dumut, ben 16. Oftober 1848.

Ferdinand m. p.

Beffenberg m. p.

Bie Jellachich Meffenhausers Flosteln teine andere Untwort ertheilen konnte, ale bie, die er gegeben, fo konnte auch Die Ramarilla ber öfterreichischen Konftituante gegenüber fich nicht beffer und praftischer benehmen. Bare die Ronftituante energisch aufgetreten, hatte fie ben ganbfturm aufgeboten, Auerfperg und Jellachich als Berrather und vogelfrei erflart, batte fie einen mannhaften Aufruf an die Provinzen ergeben laffen, bie Mehrheit ber öfterreichischen Bolfer murbe ju ihr geftan= ben und die Ramarilla zum wenigsten auf gleichem Auße mit ihr unterhandelt haben, mahrend man fo ihre Bertreter gleich Lateien im Borgimmer warten ließ und Komodie mit ihnen fpielte. Dbwobl es emporend ift, mit Bertretern fo vieler Millionen ein fo unwürdiges Spiel getrieben ju feben, fo muß man boch andrerfeits gefteben, daß bie Perfonlichkeit und bas Benehmen berfelben jedweben Gegner ber Belt bagu berausgefor= bert baben murbe.

3m Gemeinderath wurde an biesem Tage, als Seitenstück zu der Loyalitäts = und Rührungskomödie im Reichstage, das Wiener Ottobertage. 11.

Pri Sing Theories of Two or Thin or Thinkin and the American of Submittinger of the American of Submittinger of the American o

Single of the second of the se

So mand from Streether of the most mean of a comment of the second of the comment of the comment

the review from the distriction of the medical Films, and the films of the first that the films of the films

Die Antieren die Jerm Domfommersamen um 400 feier fran fomme dem Anertre Aestege für deute gelfeie. Deser die Anertre des Legenter word nich Stooris des von Standen der Deute im Signification wir Herber stoller von für den Pros von für die Weiter ausgemanfen.

Bemarufunungen iber sorfautene Tuflirfe. i suf eine Anforderung des Sorfautunungs am Komford wurde au Ma Sorfautunungen um Alesmeis über die sorfautenem Pforde zefänselten und betram Benicht berührt, nach Simmes Sorfälag, nigleich dem Clerkommungs übergeben.

Auftrag com Reichstagsausschaffe, ber Femeinderbei folle cem Dherfommando jede, bemfalben ju feinen Diebofmonen nothige Gumme gur Berfügung fiellen.

Wefelg teantrogt Forderungen eines nacht Softmeet tom Jinangminifier. Orathuber meint, mit maren mun aller Gorge überhaben, matrens Graff nicht einfiedt mit mit bas igelt hernehmen follen. Bernbrunn beamtragt, bem Reichstagsausschuß zu berichten, bag ber Gemeinberarb alle bem Oberfommanto unbedingt auszubezahlenben Geloberrage von ben
erhaltenen Borfchußtapitalien leiften, biefe Ausgaben aber bei Bertechnung ber Borfchußtapitale als Staatsausgabe betrachten werbe.

Mertyrt berichtet, daß die Ausgahlungen vom 11den bis 15ten für göhnung 2c. 29,614 Fl. 13 Kr. betragen.

Schieper will eine Deputation, welcher ber Reichstagsandidus ertfaren moge, bag bies Staatsausgaben feien. Areunbt beantragt, bem Reichstage fchriftlich zu erklären, baß alle bisberigen und noch zu machenben Ausgaben, bie fich auf Beribeibigungsmaßregeln gegen bie Truppenmacht benieben, nicht in ben Bereich ber Kommunalausgaben gebore und ber Gemeinbevoth fich vorbehalte, bei fpaterer Liquidirung eine genaue Ausicheidung berjenigen Roften vorzunehmen, welche nach ben beflebenden gestehlichen Boftimmungen aus ben Mitteln ber Gemeinde nicht an beftreiten find, und fie ber Stantellaffe an überweisen. Maver will bie Anfrage ftellen, ob ber Obertommanbant Rechnung, und wenn er fie zu legen babe. Martvet will icon barin, bas wir einen Betrag von 200.000 Kl. erbalten baben, die Auerkenmung bes Dringing finden, daß die Roften bom Staate getragen werben. Beer will eine einfache Rote an ben Reichstagsausschuß, worin ber Gemeinberath Befolgung bes ihm gewordenen Auftrages jusagt, vorausgefest, bas bie Roften vom Staate bestritten merben.

Brobhuber findet eine Inkonsequenz darin, alle Ausgaben als nicht die Kommune beireffend zu erklären, da wir doch schon selbstständige Berfügungen wegen Löhnung u. s. w. getroffen haben und sieht schon in dem Worte "Aushülse" keinen bestimmten Anspruch. Maurer bemerkt, daß nur der Reichstag vor Bewilligung des Aushülssbetrages schon eine Menge Auszahlungen für Verthelbigungsmaßregeln überwiesen habe. Dr. Aubenit empfiehlt alle nöthige Borsicht und Schärfe in Entscheidung dieser Angelegenheit.

Bor ber Abstimmung zieht Bernbrunn seinen Antrag zurad, ber Freundts wird angenommen und ber Antragsteller mit ber Berfassung eines Entwurfes an den Reichstag beauftragt.

Es erscheint ber herr Oberkommandant, um fich bem Gemeinderath vorzustellen; in bem jehigen Zeitpunkte, wo nur Bertrauen und Zusammenwirken zum Ziele führe, nimmt er auch bas Bentrauen bes Gemeinderaths in Anfpruch. Er weist barauf hin, daß er die früheren Bertheidigungsmaßtegeln ohne the unt Sebunna fo nicht einme, einer gut erganiftren Ge-10 th constitution, but or fich beim ablach burch Minibits \*\* ... ... in Bingericht baf bie amarriche Armee " be liefe imermiffet und ider mergen me um de finner nin bereit ein Schreis wife Iteral me Languer barauf a commune or dert. Er gent bun ber Ueberin the seller, the union decision anne erreitung bereit und · · afarner feiner battener 30-ः वान्यव्यवस्य स्था नवार्षेत्रं आहे हृहदूर mer man, mer beeligire in iduge "-- orny no or imparament then of billiereit in Sel-" 'ar: on the Marie remains a tilber Er minde · or Segment ibsto elegening in by bom Bullen .... The same of t

Secretarian

Secre

Surface Surface Surface

amt (herfiellung von 5 3immern). 3) Intendantur (3 3immer). 4) Departement für Geschütz und Reitpferde. 5) Hauptspital. 6) Oberftes Kriegsgericht. Schließlich wünscht der herr Oberkommandant eine Anstellung von drei gewandten Publizisten bei seiner Person.

Der Derr Borfiger bes Gemeinberaths brudt nun bem Beren Oberkommanbanten ben Dank für seine Mittheilungen und spricht die Bersicherung aus, daß ihn der Gemeinberath in allen Maßregeln mit vollem Bertrauen und allen ihm ju Gebote stehenden Mitteln kräftigst unterflüßen werde. Der Derr Ober-Kommanbant entfernt sich unter Acclamation der Berfammlung.

Dr. Beer will ben Grundfat vom Gemeinberath ausgesprochen wiffen, bag berfelbe fich in ökonomischer und finanzieller Beziehung nur mit der Beischaffung ber nöthigen Mittel zur Bertheibigung zu befaffen habe, daß aber weber ftrategische noch politische Berathungen in sein Bereich gehören.

Bernbrunn beantragt, alle Buniche bes Obersommando's bereitwillig zu erfüllen, letteres aber aufzusorbern, eine gemischte Kommission aus einem Theile seiner und unserer Mitglieder zur Berathung barüber zu bilden, welche Gegenstände, und in welcher Zeit sie als nothwendig beigeschafft werden muffen.

Beffely sieht in bem ganzen Ansuchen bes Oberkommanbanten nichts, was uns zu einer politischen Berathung veramlassen könnte, und wünscht schnelles Handeln. Ebenso Aubenit, welcher die Zuziehung von Mitgliedern des Oberkommandanten für unnöthig balt.

Gräff will über biefe Forberung ben Reichstag befragen.

Stifft spricht seine innige Ueberzeugung aus, daß er bisber an die Nothwendigkeit einer friedlichen Ausgleichung der Wirren geglaubt habe, und vom Reichstage fich nicht erklaren könne, wie er dem Führer einer Bürgerwehr, der doch kein General sei, eine so ungeheuer wichtige Maßregel ganz allein habe übertragen können. Er fieht in dem ganzen Berfahren Provocirung zum Bürgerkrieg, und giebt sein Botum zu Protokoll.

Martyrt verlangt, bag ber Reichstag alles schriftlich befic-

tige; baf ber herr Oberkommanbant im Auftrag bes Reichstags handle.

Bernbrunn's Antrag wird angenommen und die herren Stifft, Bernbrunn, Martyet, Braum, Freundt und Best begaben fich jum Oberkommando.

Bericht ber Deputation, baß fie ben herrn Obertonmanbanten gar nicht und ben Permaneng-Ausschuß nicht vollzählig getroffen habe.

Schierer fragt an, ob bas Bureau ben am 12ten als meter Rr. 18 gesasten Beschluß zur Aussührung gebracht habe. Wütth weiset auf ein Platat über diesen Punkt hin. Froundt meint, vom Ausschuß könne, als in einer rein strategischen Angelegenheit, kein Befehl über Angriff oder nicht erlassen werden, beshalb habe er es nur in die Hände des Oberkommandanten gesegt. Lesteres habe uns nur von seinen Maßregeln verständigt. Aubenif macht auf die ungeheuren Folgen eines Angriffs ausmerksam und beantragt: Der Gemeinderath spreche die Ansicht aus, daß dem ungarischen Oberkommandon nicht das Recht zustehen könne, die Offenswe zu ergroßen. Folwarzun sieht nicht ein, warum nur der Oberkommandant der Rationalgarde das Recht habe, Krieg und Frieden zu diktiren. Protestirt gegen die Kühnheit, ein Lager zu beziehen, ehe der Reichstag es ausgesprochen.

Gräff will eine Deputation in corpore über biese Angelegenheit an die Plenarversammlung des Reichstages. Stifft glaubt, daß kein Krieg ohne Kriegsrath geführt werden könne, will die Reinung der Bürgerschaft eingeholt wissen. Wessels verwahrt sich nochmals gegen jede Einmischung in eine Angelegenheit, die er nur als rein strategisch ansehen könne.

Freundt wundert fich über ben Umichlag in unferer Stimmung gerade jest, wo wir, immer noch in einer revolutionaren Stellung, und bie Umftande fich eber gebeffert, noch markten.

Babborff beharrt barauf, daß die Kommune nie über Angriff entscheiden könne. Schierer fpricht sich wiederholt für ftrenge Einhaltung der bloßen Bertheidigungsmaßregeln aus. Boudi erwiedert Freundt, daß unfere Stellung flets dieselbe, und mehr Muth dazu gebore, innerhalb feiner Grenzen konse-

quent zu bleiben, als dieselben zu überschreiten. Aubenik modificitt seinen früheren Antrag babin, der Reichstag wolle erklären, daß nur Er das Recht habe, den Angriff zu besehlen.

Es entspinnt sich nun eine etwas lebhafte Debatte über bie

jetige Stellung bes Reichstags-Ausschuffes.

Endlich wird Rubenit's letter Antrag angenommen, und Stifft, Raltenbad, Rubenit mit der Abfaffung der Adresse an ben Reichstag beauftragt.

Die gange Scene im Gemeinderathe, ber barüber vergaß, für ben 16ten die unvermeidlichen Platate ju liefern, mar mirtlich rubrend, besonders als Meffenbauser vom tonstitutionellen Raifer fprach, ber feine Burger liebe und nur augenblicklich getäulcht fei, brach ein Berg und Gemuth erhebenber Beifallsfturm los. — Die schwarzgelbe Ratur, die für mehrere Tage gur Munbfperre verurtheilt gemefen, batte Gelegenheit gefunden, fich endlich Luft zu machen. Es war aber auch Urfache ba, baß bie Schwarzgelben Beifall riefen, benn ihre Aftien maren feit awei Tagen beträchtlich gesticgen. — Binbischarat ructe mit furchtbarer Schnelligfeit beran. — Alles Militar mar von Prag, mit beffen Subrern er fich verfohnt batte, weggezogen, bie Ranonen von ben Prager Stubenten befrangt worben. Bellachich hatte feine Borpoften abermals beträchtlich vorgeschoben, bas verschanzte Lager am Lager Berge und eine Strandbatterie maren fertig, bie Donau nicht vertheibigt, burch bie Bien fonnte man in Bataillonebreite bereinmarfchiren. Die Garben bon Büttelborf, Baberborf, Beiblingau, Reibling, Möbling und Siefring entwaffnet; Bernals, Fünfhaus, Sechshaus und florisborf nabe baran. Schonbrunn biente bem Beere Sellachich's als hoflager. Die ichwarzrothgoldne gabne mar von Schonbrunn herunter genommen und, wie ein Augenzeuge ben Berfaffer verficherte, ben Kroaten zu Reinigung ihrer Keldteffel übergeben worden. Mußte ba bas Berg eines mabren Schwarzgel= ben nicht boch aufjubeln über bie aunftige Wendung ber guten Sache? Bas that ber Burger Bengel Meffenbauser gegenüber biefen drobenden Bortebrungen und bereits geschehenen Erfolgen bes Feindes? Er erließ folgende Platate:

3ch habe geftern die Postirung ber Lagertruppen und beren

Unterfringung in Angenichein genommer. 3ch habe an bie verschiedenen Kores und ihre führer einige Borte gerichtet, sie sind mit Ausmerkamkeit gehört und am Schlusse mit hurrab begrüßt worden.

Ich verstehe, was ber Geist tiefer trefflichen Truppen austruden soll. Die Truppen glüben vor Kampfbegier. 3ch erinnere nochmals, Bertheibigung und nicht Angriss ist unser Zweck. Birft ber Jeind vollends die Maste weg, und wagt er es, die Stadt angreisen zu wollen, so wird die Tapferkeit meiner jungen aber von Ruhmbegierde beseelten Truppen ihn blutig zurückweisen.

Den herren Lingieren und Mannichaften bes ausgezeicheneten Biedner Bezirks sage ich im Ramen des Baterlands ben wärmsten Dank; besgleichen der braven Mannschaft der Brunner Freiwilligen. Sie sind in ihrer Dienstleistung unermüdlich. Alle Truppen werden ihrem schönen Beispiele solgen. Keine Unterschiede im Geiste der Korps werden bemerkbar werden. Erlauben es meine Grächäfte im Centralpunkte, so werde ich von setzt ab unausgesetzt mit den Truppen der andern Stadttheile durch angeordnete Besichtigung und Ueberraschungen mich bekannt machen. Ich wünsche überall nur loben zu können.

Diefer Tagesbefehl ift im Lager an die Baume zu fleben. Bien, ben 16. Ottober 1848.

Meffenhaufer, provisorischer Oberkommanbant.

Ritburger und Baffenbrüber! Euere Lage ift eine peinliche; fie ift ber vollften Sorge Gures Oberkommandanten nicht entgangen. Bergest nicht, daß Ihr niemals und in keiner Gelegenheit von dem Deere ber Stadt verlaffen seid. Einer für Alle, Alle für Einen ist unser Bahlspruch. Bis jest bat der hohe Reichstag die ausdrücklichen Bersicherungen empfangen, die Truppen des Banus von Kroatien und die Truppen des Feldmarschall-Lieutenants Grafen Auersperg wurden nicht angreifen, wenn man sie nicht selbst durch einen Angriff berausfordere. Ich werde mir im Laufe des beutigen Tages von den Absichten des Banus Gewisheit verschaffen und selbe auch auf

ben Feldmarfchall-Lieutenant Grafen Auersperg ansbehnen. Rach ben erhaltenen Auftlärungen werbe ich mit dem Aufgebote aller Kräfte und Mittel handeln.

Mitbürger und Waffenbrüber ber Umgebung von Bien! 3hr seib vor ben Mundungen der feinblichen Batterieen nicht verlaffen, das Auge des Oberkommandanten und feines Generalftabes ruht auf Euch, wie auf der Wache vor dem Gebäude der Reichstagssitzungen. Wien, ben 16. Oktober 1848.

Meffenhaufer, provisorischer Oberkommanbant.

### Rundmachuna.

Ich erweitere meinen diesfallsigen Befehl betreffs der Dienstleistung des berühmten herrn Generallieutenants Bem dahin, daß ich demselben die Inspektion und Organisation der Bertheidigung sämmtlicher Linien und Außenwälle der Stadt mit unumschränkter Bollmacht übertrage. Der herr Generallieutenant positit das Geschüt, er veranlaßt Berstärkungen und deren Abberusung, desgleichen ist Er es, welcher das für die mobilen Korps im Belvedere und Schwarzenberggarten bestimmte Lager einrichtet. Das hauptquartier des herrn Generallieutenants ist im Lager. Seine Anordnungen stehen im tiefsten Einklang mit meinem strategischen Plane. Es wäre strafbares Berkennen des großen Iwedes der Bertheidigung der hauptstadt, den weisen Befehlen des herrn Generals Bem mit Lauheit Folge leisten zu wollen. Ich bin bei dem trefslichen Geiste aller Ehefs und Kommandanten vom Gegentheil überzeugt.

Die Kommanbanten ber beiben berittenen Garben haben wechselweise ein Detachement zu feiner Berfügung zu fiellen.

Der Intendant wird ungefaumt angewiefen, fich bem herrn General im Lager vorzuftellen. Bien, ben 16. Oftober 1848.
Messenbauser.

proviforifder Oberfommanbant.

An Se. Ercelleng ben herrn Felbmaricali-Lieutenant Grafen von Auerfperg.

Der Unterzeichnete hat bie Ehre, Emr. Ercelleng eine Ab-fchrift besjenigen ju überfenben, mas er bem Berrn Banus von

Kroatien im Laufe dieses Bormittags mitzutheilen länger keinen Augenblick mehr fäumen konnte.

Indem Ew. Ercellenz sich von dem vollen Inhalte meiner Rote an den Herrn Banus unterrichten, werden Sie die gebieterische Nathwendigkeit um so leichter erkennen, die mich bemußigt, eine abnliche Erklärung auch von Ewr. Ercellenz zu erbitten.

3ch glaube die Grenzen meiner Befugniffe als Oberkommandant der Nationalgarde der Stadt Wien sammt Umgebung in teiner Beise zu überschreiten, wenn ich, um mein Ersuchsschreiben flar zu formuliren:

Erftens. Eine Aufklärung mir etbitte, ob ein Stand der Dinge, der also lautet: der Herr Banus, heerführer froatischer Nationaltruppen, und Se. Excellenz der Heerführer des aus Wien, in Folge der Ereignisse vom 6. Oktober, ausmarschirten f. f. Armeekorps werden die Stadt nicht angreisen, ich sage, der gefertigte Oberkommandant kann in keiner Art umbin, sich, seinem Generalstabe, der Heeresmacht seiner gesammten Bolkswehr, so wie der gesammten Bevölkerung Wiens die einsache Frage vorzulegen: ob ein solcher Stand der Dinge noch sollager, mit allen aufreibenden, vernichtenden Wirkungen, fortbestehen könne? sa, ob ein solcher trüber Stand der Dinge noch länger fortbestehen dürfe?

An Ewr. Ercelleng ift es, hierüber meiner gesammten Garbe und ber Bevöllerung, schon aus Menschlichkeit, in ber allerkurgeften Zeitfrift bie bunbigfte Aufklärung zu geben.

Zweitens. Ich glaube bie schwere Berantwortlichkeit meiner mir vom hohen Reichstage gestellten Aufgabe, nämlich: die Stadt Wien sammt Umgebung in Bertheidigungszustand zu seben, nur ganz richtig aufzusassen, wenn ich Armeekorps, die ich durch ihre Konzentrirung, die Beschaffenheit ihrer Ausrustung, ihre Stellung in Schlachtordnung, ihre Bewegungen als nicht im Friedenszustande besindlich ansehe. Solche Armeekorps sind weit entfernt davon, daß sie, unter dem Charakter von Garnisonirung, oder als auf dem Marsche begriffen, ausgesaßt werden könnten.

Das gefertigte Oberkommando ift sowohl burch ben Inhalt

Mitburger! das Blut unbewaffneter Gegner darf nicht vergoffen werden. Der Ruhm unserer schone Stadt wurde durch folde handlungen den schwärzesten Matel erleiden. Zebe Regung wackerer herzen verbietet, an Wehrlosen seinen Muth zu kühlen. Wir wollen Gefangene mit Strenge und Borficht, aber unter allen Umftänden, solches ist mein feierliches Gebot, mit Menschlichkeit und nach dem Böllerrechte behandeln.

Die waderen Perzen mehrerer Glieder der akademischen Legion haben fich bei dieser Gelegenheit, wie immer, mit Umficht und Entschloffenheit benommen. Ich danke ihnen und werde wünschen, einmal ihre Ramen zu erfahren.

Bien, ben 16. Oftober 1848.

Meffenhaufer, provisorischer Obertommandant.

## Aufforderung.

Jeber Baffenfähige, welcher fich bem britten Bataillon ber Mobilgarbe einreihen will, wird aufgeforbert, fich entweber in ber Artilleriekaferne, Stadt, Seilerftätte, ober Artilleriekaferne, Canbftraße, Daupiftraße, zu melben.

Bedingungen: 1) Genugsam fraftige Leibestonstitution; 2) Jeber Garbift erhalt täglich 25 Rr. C. D., Montur, Duartier, Munition und Baffen; die Chargen erhalten verhältnißmaßig mehr.

Die Stunden der Berbung find von 9 bis 12 Uhr früh und von 2 bis 4 Uhr Rachmittags.

Bien, ben 16. Oftober 1848.

# Runbmachung.

Auf Befehl bes hohen Generalsommando's im Belvebere wird ber herr hauptmann und Bezirkschef Stepbler beauftragt, ben Garben bes bortigen Bezirks herrn Dr. Julius E. Reyer zum Berbungskommissär für die Mobilengarde bes Karolinen=viertels ungesaumt zu verwenden.

Ueber die Aufnahme ist gehörig Prototoll zu führen und bie Angeworbenen fogleich an den gefertigten Korpstommandanten im oberen Belvedere juzuschicken.

Bien, ben 16. Oftober 1848.

Bittenberg, Korpstommandant.

Blan und Ordnung, ja nicht einmal einen gut organifirten Generalftab vorgefunden, ben er fich bauptfachlich burch Mitmirfung bes Generallieutenants Bem und herrn Jellowisty ge= bilbet babe. Er bringt bie Rachricht, bas bie ungarische Armee bereits in Brud an ber Leitha eingetroffen und icon morgen in Rifchamend au erwarten fei. Er babe nun bereits ein Schreiben an ben Ban erlaffen, beffen Inhalt und Antwort barauf er frater ber Berfammlung mittheilt. Er geht von ber Meberzeugung aus, daß wir nie bulben follen, bag unfere Freiheit und Recht von welcher Geite immer unterbrucht werben und fieht in Jellachich und Auersperg offenbare Feinde bagegen, anbrerfeits jeboch will er ben Rechtsboben nicht verlaffen und zeigt. baß feine Magregeln nur bagu bienen, unfer Beiligftes gu fouggen. Das Beranruden ber Ungarn jeboch und ibr Busammenftoß mit ben Kroaten mache es ftrategisch nothwendig, im Belvebere und Schwarzenberggarten ein Lager von 15,000 Mann mobiler Kolonnen und Nationalgarde zu bilben. Er ersucht nun die Bersammlung, ibn sowohl in allen Dagregeln überbanpt, als auch besonders in der Beischaffung aller zum Sauptquartier nöthigen Sulfsmittel ichnell und fraftig ju unterftuben, und macht folgende Eintheilungen befannt:

1) Das Hauptquartier bes Oberkommandanten mit dem General Bem, Chef des ersten Tressens. 2) Der Generalquartiermeisterstad mit dem Direktor der Artillerie und Besessigung.
3) Die Feldadjutantur sammt allen Ordonnanzossizieren und der Bededung des Hauptquartiers. 4) Die Intendantur in solgenden Zweigen: a) Romité des Hauptzahlamtes; b) Komité für Brot, Fleisch, Wein und Limitorauchtaback; c) Romité für Holz und Strop; d) Komité für Borspann; e) Komité für Geschützpserde; f) Komité für Reitpserde; g) Komité für Ausrüstung.
5) Ausrüssungsbepartement (wobei der Herr Kommandant anzeigt, daß von den Ungarn 100 Centner Pulver zugesichert und er um 2 Millionen scharse Patronen angesucht habe). 6) Departement zur Erzeugung von Kriegsmaterial. 7) Hauptseldsspital. 8) Oberstes Kriegsgericht. 9) Quartieramt.

Die Reihenfolge, in welcher biefe Komite's ihre Birkfamteit zu beginnen haben, ift folgende: 1) Zahlamt. 2) Quartieramt (Berfiellung von 5 3immern). 3) Intenbantur (3 3immer).

4) Departement für Geschüt und Reitpferbe. 5) Sauptspital.

6) Oberfies Kriegsgericht. Schlieslich wünscht ber herr Oberkommandant eine Anstellung von drei gewandten Publiziften bei seiner Person.

Der herr Borfiger des Gemeinderaths brudt nun dem Herrn Oberkommandanten den Dank für seine Mittheilungen und spricht die Bersicherung aus, daß ihn der Gemeinderath in allen Maßregeln mit vollem Bertrauen und allen ihm zu Gebote flehenden Mitteln kräftigft unterflüßen werde. Der herr Ober-Kommandant entfernt sich unter Acclamation der Bersammlung.

Dr. Beer will ben Grundfat vom Gemeinderath ausgesprochen wiffen, bag berselbe fich in öfonomischer und finanzieller Bezlehung nur mit der Beischaffung der nöthigen Mittel zur Bertheibigung zu befaffen habe, daß aber weder ftrategische noch politische Berathungen in sein Bereich gehören.

Bernbrunn beantragt, alle Bünsche bes Obersommando's bereitwillig zu erfüllen, letteres aber aufzusorbern, eine gemischte Kommission aus einem Theile seiner und unserer Mitglieder zur Berathung barüber zu bilden, welche Gegenstände, und in welcher Zeit sie als nothwendig beigeschafft werden muffen.

Beffely sieht in bem ganzen Ansuchen bes Oberkommanbanten nichts, was uns zu einer politischen Berathung veranlaffen könnte, und wünscht schnelles Handeln. Ebenfo Kubenit, welcher die Zuziehung von Mitgliedern des Oberkommandanten für unnöthig halt.

Gräff will über biefe Forberung ben Reichstag befragen.

Stifft fpricht seine innige Ueberzeugung aus, daß er bisber an die Rothwendigkeit einer friedlichen Ausgleichung der Wirren geglaubt habe, und vom Reichstage fich nicht erflären könne, wie er dem Führer einer Bürgerwehr, der doch kein General sei, eine so ungeheuer wichtige Maßregel ganz allein habe übertragen können. Er fieht in dem ganzen Berfahren Provocirung zum Bürgerkrieg, und giebt sein Botum zu Prototoll.

Martyrt verlangt, bag ber Reichstag alles fchriftlich befil-

#### Briimada.

jm Auftrage tes Oberfommannen ur hammann Bittenberg, als Rommantant ber Mobilengum bes Amelinentviertele, brauftrage, die Berbung für vorüb Aural un bemifcen haufe fortquiegen. Wien, ben 16. Chainer Mil.

General Bem, Berfembanfer m. p., Lagertommanbant. momfonrichm Chrismanbant.

Trop aller dieser Platin und der im Consenderathe ermabnien Dragniffrung, war bach Alles millommen bederganifrt. Dem Borftand ber Kelbadrumnter war es africher rembelich. von ben Begirtechefe und Remmanbanten; ber verichiebenen Korps einen genauen Ausweis über ben Effettivffant ihrer Mannichaften ju erhalten. An eine Dramifrung bes Dienfies, bebufs ber regelmäßigen Ablofung ber Mannidaft, war gar nicht ju benten. Bedmeber Rommanbant veranderte nach Belieben fein Ctanbquartier, fo bag, wenn man um Berfartung zu biefem ober jenem Rörver fantte, es oft ftunbenlang wabrte, ebe man feinen neuen Lagerplat fant. Ben ber außer Dienft befindlichen Mannicaft mar bie Bereitschaft mie zu Daufe, und fo fam es, baß nur allaubaufig bie Ablöfungen nicht regelmäßig bewertftelligt werben konnten. Zeber kommanbirte, was ihm gefällig war, und nur felten gelang es, Ginbeit ju erzielen. Deffenbaufer. ber in einem Tage mehr Platate forieb, als ein bernunftiger Menich in zwei Tagen lefen tonnie, fand es zu umbebeutenb, fich um bie Musführung feiner Befehle gu filmmern, und wenn ibn einzelne Abtheilungen, bei benen er feines Beges vorbeitam, mit hurrab begrußten, fo glandte er fon ein Ereffen gewonnen ju baben. Die Beit, bie er nicht ju Anfertigung von Plataten verwendete, benutte er ju Anborung von Supplifanten, welche Stellen ober Baffe wollten, und fandte felbe bam regelmäßig ju genneberg, mit ben Bocten: "Dein Abgutant wird Ibnen bie Sache ausfertigen", ober: "Rein Ab= lutant wird Ibnen einen Boften anweifen." Senneberg Habni gewöhnlich von ben Stellenjagern, unter benen fich febr viele penstonirte Offiziere befanden, die teinesweges die nothigen (Garanticen ihrer Gefinnung boten, nicht viel Rotiz, und fertigte quent zu bleiben, als dieselben zu überschreiten. Rubenik mobificitt seinen früheren Antrag bahin, der Reichstag wolle erklären, daß nur Er das Recht habe, den Angriff zu befehlen.

Es entspinnt fich nun eine etwas lebhafte Debatte über die

jetige Stellung bes Reichstage-Ausschuffes.

Endlich wird Rubenit's letter Antrag angenommen, und Stifft, Kaltenbad, Rubenit mit ber Abfaffung ber Abreffe an ben Reichstag beauftragt.

Die ganze Scene im Gemeinderathe, der barüber vergaß, für den 16ten die unvermeidlichen Platate ju liefern, mar mirtlich rührend, besonders als Meffenhauser vom konstitutionellen Raifer fprach, ber feine Burger liebe und nur augenblicklich getäuscht fei, brach ein Berg und Gemuth erhebenber Beifallsfturm los. — Die schwarzgelbe Ratur, die für mehrere Tage jur Mundsverre verurtheilt gewesen, batte Gelegenheit gefunden, fic endlich Luft zu machen. Es war aber auch Urfache ba, baß bie Schwarzgelben Beifall riefen, benn ihre Aftien maren feit amet Tagen beträchtlich geftiegen. - Binbifcgras rudte mit furchtbarer Schnelligfeit beran. — Alles Militar mar von Prag, mit beffen Subrern er fich verfobnt batte, weggezogen, bie Ranonen von ben Prager Studenten befrangt worden. Jellachich batte seine Borposten abermals beträchtlich vorgeschoben, bas perschanzte Lager am Lager Berge und eine Stranbbatterie maren fertig, bie Donau nicht vertheibigt, burch bie Bien fonnte man in Bataillonebreite bereinmarfdiren. Die Garben von Büttelborf, Baberborf, Beiblingau, Reibling, Möbling und Siefring entwaffnet; Bernale, Funfhaus, Sechebaus und Rlorisborf nabe baran. Schonbrunn biente bem Beere Rellachich's als Hoflager. Die schwarzrothgoldne Fahne mar von Schönbrunn herunter genommen und, wie ein Augenzeuge ben Berfasser versicherte, den Kroaten zu Reiniaung ihrer Keldkessel übergeben worden. Mußte ba bas Berg eines mabren Schwarzgelben nicht boch aufjubeln über bie gunftige Bendung ber guten Sade? Bas that ber Burger Bengel Meffenbaufer gegenüber biefen drobenden Borkebrungen und bereits geschehenen Erfolgen bes Feindes? Er erließ folgende Plakate:

3ch habe gestern die Postirung der Lagertruppen und beren

Rach vielem Andrangen von Seite feines Relbabintanten batte fich Meffenhaufer endlich bewegen laffen, einen von genneberg bereits in Bereitschaft gehaltenen Befehl, die Sperrung ber Linien Biens betreffend, ju unterzeichnen. — Da außer bem Landvolle, welches die Bufuhr beforgte, Riemand gu biefen Beiten einen genügenden Grund jum Gin- ober Auspaffiren baben konnte, so ward durch folgenden Befehl \*) die Passage gesperrt und die Ertheilung eines Scheines für Ausnahmsfälle von ber Feldabjutantur abhangig gemacht. Da Fenneberg wußte, mit wem er ju thun batte, fo batte er wenigstens Gorge getragen, bas man nothwendig feiner Unterschrift bedurfte, um bie Linie paffiren zu konnen. Aber Fenneberg batte, bei aller Borficht, bie Rechnung ohne ben Birth gemacht. Es prafentirten fich fo viele Paffanten, Die, als fie von Kenneberg abgewiesen, fich an ben Gemeinderath, Reichstag ober Meffenhaufer manbten, welche bann jedweben Grund als volltommen genügend erachteten, um Passierscheine zu bewilligen. Die Babl ber Passanten wuchs mit bem Berbote fo, bag man ein eigenes Pagbureau errichten mußte, und die Unterschrift ber Vaffierscheine täglich mebrere Stunden in Anspruch genommen batte. Dan mußte bem Strom ber Auswanderung um jeden Preis fleuern und die Spionage möglichft erschweren, wesbalb Kenneberg ben Befehl veranderte, für die Rommandanten ber Linienthore aber, welche er nur mit Legion ober Mobilen besette, eine gebeime Inftruttion entworfen. Der offene Befehl lautete :

"Im Rachtrage ju bem Befehle vom 15ten wird ben Koms mandanten ber Linienthore bekannt gegeben, bag von den Paf-

<sup>&</sup>quot;) Der Befehl lautet:

Bon heute ab find die Linien gesperrt und nur fur die Bufuhr von Lebensmitteln geöffnet. Die mit ber Bufuhr beschäftigten Individuen haben sich mit einem Zeugnis ihrer Ortobehörben, daß sie gewöhnlich ben Wiffullenmarti zu besuchen pftegen, zu versehen und erhalten sodann von brei zu brei Tagen fur die her- und Rudsahrt gutitge Scheine. Die Wagen sind forgfältig zu burchsuchen und bei Borsindung von Waffen ober Munition sammt beren Begleitung anzuhalten und ins hauptquartier abzuliefern; besgleichen barf Riemand, außer Parlamentars, bewassent bie Linie aushasseren.

Sauptquartier Stallburg, 15. Oftober 1848.

<sup>3</sup>m Muftrag bes Ober-Rommanbo's: Fenneberg.

santen, welche sich burch ihre Passierscheine nicht als Ausländer ausweisen, außer dem Passierscheine auch die Urlaubsbewilligung und Einreihungskarte in die Rational- oder Mobilgarde abzu-verlangen ist. Frauenzimmer können mit Passierscheinen hinaus, aber nie wieder herein passieren. Im Uebrigen bleiben die Bestimmungen vom 15ten d. M. in Kraft.

Bauptquartier Stallburg, ben 16. Oftober 1848.

Im Auftrage bes Oberkommando's: Kennebera."

Die gebeime Inftruttion aber lautete:

An fammtliche Linienpoften-Rommanbanten.

Um ber fortwährenden Flucht von Garben und verbächtigen Personen, welche burch bie Berwendung von Reichstag ober Gemeinderath nur zu bäufig unter plaufibeln Bormanden Vaffierscheine zu erlangen wiffen, endlich einmal Grenzen zu feten, wird biermit befannt gegeben, bag alle Garben, welche Urlaubsicheine ober Einreibungsfarten vorzeigen werben, wie fie es laut Befehl vom 16ten b. D. 9 Ubr frub gebalten find, von ben Boftentommanbanten auf Grund ibrer eigenen Autorität, obne Anaabe von Grunden, unnachfichtlich jurudjumeifen find. Bugleich wird Ihnen eine Lifte von verdächtigen Individuen beigefcloffen, benen, wenn fie auch einen von mas immer für einer Beborde nur unterzeichneten Paffierschein vorweisen, doch feinenfalls die Paffierung zu gestatten und ihr Bormeis abzunehmen ift. Dat fich eine in biefer Lifte bezeichnete Verson zur Vaffierung gemeldet, fo ift nach beren Burudweisung bem nächften Linienpoften-Rommanbanten ber Avis ju geben, und fo von Linie au Linie, bamit, falls fich biefelbe Verson bei einer anderen Linie mit einem neuen Borweis jur Vasfierung melbete, sofort beren Berhaftung und Durchsuchung an Ort und Stelle vorgenommen werben tann. Solde Individuen find bann in Saft au bebalten und beren Bapiere fofort bem Unterzeichneten alle in zuzustellen. Die herren Kommandanten find dem Unterzeichneten für Geheimhaltung und ftrenge Ausführung biefer Beifungen perfonlich verantwortlich. Wien, ben 16. Oftober 1848.

Die Liste anzuführen, ift, aus begreiflichen Gründen, hier nicht der Ort und die Zeit. An militärisch wichtigen Borgängen bot der 15. Oktober nur ein ziemlich lebhaftes Borpostengesecht um 6 Uhr Abends. Zweihundert steirische Schüpen waren in Folge einer eingegangenen Meldung, daß sich gegen den Laaer Wald ein Zug von inehreren Proviantwagen bewege, auf den Eisenbahndamm positit worden, um von dort aus einen Bersuch zu deren Erbeutung zu wagen. Die Steirer wagten einen Ausfall, wurden sedoch von einem lebhaften Kartätschenseuer begrüßt, während eine starke Insanterieabtheilung zum Schuhe der Wagen herbeieilte. Sie zogen sich hiermit zurück und eröffneten ein lebhaftes Kleingewehrseuer, das ziemlichen Schaden anrichtete, während die Schüsse der seinblichen Haubigen alle zu hoch gingen und auch nicht einen Rann von uns verwundeten.

Spat Abends am 16 ten erschien noch folgendes Platat, welches bas herannahen ber ungarischen Armee verfündete: \*)
Rundmachung.

Die ungarische Armee unter ben Felbherren Czangi und Moga, hat heute die Grenze überschritten. Oberst Ivanka und ber kühne Parteisührer Pereal bilden die Klügel. Das Zusammenstoßen der gegenseitigen Armeen wird demnächt unsehlbar unter den Mauern Wiens erfolgen. Mein mir von dem hohen Reichstage übertragener Auftrag demüßigt mich, alsogleich ein Lager in der Stellung des Belvedere aufzuschlagen und zu besehen. Schon gestern ist der Ansang gemacht worden, alle mobilen Korps dahin zu senden. Dasselbe wird in imposanter Stärke, wie sie der Wehrkraft der großen Hauptstadt würdig, ausgestellt bleiben. Lager-Kommandant ist General-Lieutenant Bem. Das Hauptquartier des Oberkommandanten wird dasselbst ungesäumt vorbereitet. Die Berpstegung der lagernden Truppen wird von morgen an im Lager selbst bewerkstelligt werden. Ratural-Zuschuß ist vorläusig ein Seidel Wein per

<sup>&</sup>quot;) Der Prafibent bee Studententomite's, habrofety, mar, nachbem er feine Miffion in Prefburg erfult und nach Bien jurudgetommen, abermals nach bem ungarifden Lager jurudgetehrt, um fich mit bem Parteiganger Ivanta, beffen buife man ibm verfprocen, nach Bien burchjuschlagen.

Kopf bewissigt. Sive Limitoranchtabad tann: verabselgt werben. Alle verschiedenen Branchen eines lagernden Bürgerwehr-Armet-Korps werden sofort raftlos organistrt, als hamptzahlamt, die Intendantur, dus Borspannswesen, das hauptzelbspital u. f. w.

Bien, den 16. Ottober 1848. "

28. Deffenhaufer, provisorifcher Obertommanbant.

Bom Studententomite erschienen im Laufe bes 16ten folgende Aundmachungen und Profiamationen:

Freunde bom Lande!

Ihr werbet boch bie letten Tage viel, febr viel von Bien gebort baben. 3hr werbet von Leuten, die es mit ber Freiheit redlich meinen, gehört baben von ber eblen, tobesverachtenben begeifterten Erbebung Biene, aber auch von ber jegigen gefährlichen Lage biefer Freiheitskämpfer. Es wird auch nicht an Leuten fehlen, 3hr werbet fie balb erfennen, die Guch bie Sache anders erflaren werben, bie Guch abrathen werben, Guren Biener Brübern ju Gulfe ju eilen; Guer gefunder Ginn wird Guch fagen, wem 3hr trauen foult, 3hr werbet miffen, um mas es fich banbelt. 3br werbet wiffen, bag, wenn bie Biener unterliegen, auch Ihr unterlieget. Richt nur bas, was 3hr bis jest erlangt babt, wurdet 3hr wieber verlieren, große Rriegskontributionen wurden Euch auferlegt werben, 3hr murbet wieber gu Leibeigenen berabfinten, und bie alte fflavifche Metternichfde Polizei = und Beamtenzeit murbe wiederfommen. Bebe uns und Gud, wenn es fo tommt, wenn wir unterliegen. Bir wollen diese Beit nicht erleben. Bir werden fie nicht erleben, wir werden fiegen, wir werben fiegen vereint mit Guch. Bruber, jaubert nicht. Alles fteht auf bem Spiele, bas Schichal für unser ganges Leben und für unsere Kinder wird in ben nachften Tagen entschieben. Wenn wir einig wirten, ift ber Sieg gewiß. Darum nicht gezaubert, Bauern, Bruber, beran gum Rampfe und Siege mit uns.

Für Eure Berfoftigung bier ift vom Gemeinberath geforgt. Bien, 16. Oftober 1848.

Der Ausidus ber Studenten.

Bolgende bergliche Juschriften aus unserer Schwesterfladt Berlin find und fo eben angekommen und wir berilen und, die-felben zu verüffentlichen, weil sie an die Nationalgarde gerichtet find und weil sie Zenguiß geben von ben thatsächlichen Sympathie, die unsere Brüder in Deutschland für uns fühlen.

Bom Musichuß ber Stubenten.

An die akademische Legion und die Rationalgarde zu Bien.

Brüber! Unfer Berein, ergriffen von bem ruhmlichen Rampf, ben Ihr flegreich gegen die Despotie begonnen, balt es für heitige Pflicht, Such seiner innigsten Theilnahme zu versichern und fendet Such den beiliegenden Brudergruß mit der Bitte, benselben zur Kenntuiß von Wiens Büngern zu bringen.

Berlin, ben 13. Oftober 1848.

Mit herglichem Gruß zeichnet ber bemofratifche Burgermehrberein gu Berliu.

Berlins bemofratifcher Burgermehrverein an bie Biener.

Brüber! Ihr habt ben ehrlosen Berrath ber bespotischen Partei, ber an Euch und bem eblen Bolke der Ungarn verübt wurde, blutig gerächt. Wir bewundern den Ausschwung Eurer glorreichen Revolution und mit Herz und Hand flehen wir zu Euch. Ihr seid mitten im Kampf, noch ist die Rachricht Eures letzten Sieges nicht zu uns herübergekommen. Aber wir, die demokratische Bürgerwehr von Berlin, machen Eure Sache zu der unsrigen.

Bürger und Kämpfer von Wien, wir werben es nicht bulben, daß unsere Kamarilla ber Eurigen Soldaten schickt, wir werben und jum Schut Eurer Freiheit erheben, wenn Ihr flegt und wir werben Euch rächen, wenn Ihr ein Unglück haben solltet. Euer Beispiel soll uns nicht verloren sein. Wien und Berlin werben gemeinsam die beutsche Freiheit sichern und die beutsche Ehre retten; jählt auf uns!

Berlin, ben 13. Oftober 1848.

Der bemofratifche Burgermehrverein.

Ein weitrer fraftiger Aufruf an bas Landvolt, beffen Berfaffer wir nicht nennen wollen, wurde in 20,000 Exemplaren in Defterreich und Steiermart verbreitet und lautete:

Barum tommen bie Bauern nicht?

3br Landleute und Bruber um Bien!

Trog Rafeten und Plataten, Sturmläuten und ausgeschicken Deputirten hat sich der Landsturm disher nur zum Theil erhoben. hört Ihr denn nicht den Ruf der Freiheitsmänner? Sind Eure Ohren taub für den Schreckensruf der von den Räuberhorden Zellachichs angefallenen Studenten und Nationalgarden, welche von jenen taiserlichen Soldaten erwürgt werden, die Ordnung in Wien dadurch herstellen wollen, daß sie die Nationalgarde entwaffnen, die Konstitution verlehen und sicher bald wieder Robot und Zehent von Euch verlangen werden, wenn Ihr nicht uns und Euch selbst zu Husse fommt.

Sind Euch die ausgestochenen Augen, die ausgeschnittenen Zungen, die herausgerissenen Abern und Flechsen, die in die Kanale versenkten Köpfe braver Männer, nicht Ursache genug, um gegen diese Rauberhorden, die ärger als Menschenkresser wüthen, endlich mit Sensen, Dreschstelle und Aerten aufzubrechen?

Sabt 3hr bergeffen, daß Eure beutschen Brüber in Ungarn bei lebendigem Leibe zerfägt und gebraten wurden?

Dber wartet 3fr, bis diese Schandthaten an Euch, Euren Beibern und Kindern verübt werden, ohne daß wir Euch dann, wenn 3fr von uns abgeschnitten seid, zu Hülfe kommen können? Bas sollte Euch abhalten, ehrliche und dankbare Mämner zu sein? Ift es übler Bille? Sollten Eure Derzen schlecht sein? Rein, das kann nicht sein, denn flündlich bezeugt Ihr durch Eure Sendungen an Lebensmitteln und Geld, daß Ihr die nicht vergest, die Euch befreit haben. Ober ist es zeigheit und schut Ihr den Dienst für das Baterland? Ift Uneinigkeit unter Euch selbst Schuld daran, daß Ihr noch immer hinter dem Ofen sicht? Wir bitten und beschwören Euch, nicht zu warten, bis Eure Säuser brennen, sondern lieder früher zu uns herbeizueilen, damit wir mit vereinier Kraft diese Räuber und Diebe tobeldschaft

gen, ehe fie Eure gelber verwüften, Gure Beinberge nieberbrennen und Gure Dofen folachten.

Bir bitten Euch um fo mehr, nicht ju zögern, ba Ihr biejenigen waret, welche bie erften Früchte vom Baume ber Feiheit, ber hier mit bem ebelften Bürgerblute gepflanzt wurde, genoffen babt.

Unterftupt ben jungen Baum ber Freiheit, schützet ihn gegen alles Ungemach! Auf barum mit bem Landfturm! Bogert nicht, benn mit uns ift Gott und die gerechte Sache.

Bien, den 16. Oftober 1848.

Für die Stimmung einzelner Provinzen, welche die Ereigniffe in Bien benuten wollten, um separatiftschen Tenbenzen zu fröhnen und gewiffe Puntte der Berfassung, wie Gewissensfreiheit, Preffreiheit u. s. w. entweder ganz zu unterbrüden oder illusorisch zu machen, giebt folgender Erlaß des ftandischen Ausschuffes in Tyrol bezeichnenden Ausschluß:

## Rundmadung.

In Berückschigung ber durch die neueften beklagenswerthen Ereignisse in Wien herbeigeführten Berhältnisse und der Rothwendigkeit einer augenblicklichen Vorsorge für die Proding Tyrol, finde ich mich aufgesordert, im Einverständniss mit dem ständigen Landtagsausschus, den im Juli d. J. vertagten Landtag wieder einzuberusen und die Eröffnung desselben auf den 26. Oktober d. I., 9 Uhr früh, sestguschen, wovon die Abgeordneten des Landtags durch besonderen Erlas einzeln in Kenntnist gesetzt wurden.

Um in biesem ernften Augenblid fich ber Gefinnung ber Bevölterung möglicht zu versichern und zugleich den Uebergang von ber bisherigen Bertretungsform zur Durchführung bes Prinzips ber Boltsvertretung einzuleiten, hat der ftändige Ausschuß beschlossen, die Bevölterung einzuladen, den einzuberufenden Landtag mit gleich stimmberechtigten Bertrauensmännern ihrer Wahl zu verkärfen.

Die Rurge ber Beit und bie Dringlichkeit des Gegenstandes erlauben bermalen nicht, neue Bahlformen einzuführen; es erübrigt bemnach nur, zur Bornahme ber Bahl biefer Bertrauensmanner, nach dem für die Wahlen der Abgeordneten jum Reichstag nach Wien festgesehten Bahlmodus durch die damals bestimmten Bahlmanner und Bahltommiffare nach folgenden Bestimmungen zu schreiten.

Die Bahlmanner, welche einen Abgeordneten jum Reichstag nach Wien zu mablen hatten, haben vier Bertrauensmanner zu mablen.

Die auf bas Erscheinen ber gewählten Bertrauensmänner bei bem provisorischen Landtage anlaufenden Roften find vor ber Sand aus den ftabtischen und Gerichtstaffen zu bestreiten.

Die betliegende Aundmachung enthält die Gesinnungen, welche wir im Ramen des Boltes aussprechen zu muffen glaubten. Innsbruck, den 16. Oktober 1848.

Bom ftändigen Ausschuß des tyrolischen Landtages. Boltenftein, Prafident.

An bas Centraltomito ber bemokratischen Bereine, unter Abresse Fennebergs, gelangte aus bem feindlichen Lager folgenber Brief mit Ramensunterschrift, die wir hier fammt bem Einleitungsschreiben, weglaffen.

Bundenburg, 16. Oftober.

# Berthe Bürger!

In acht Tagen legten wir die Marschroute von Kratau bis Lundenburg zurud, wobei ich Gelegenheit hatte, die Gefinnung der vielmehr Gefinnungstofigkeit der Landleute und Städter kennen zu lernen, die sich besonders in den Städten Besselfely, Strafinit und Göding auf eine verachtungswerthe Beise kund gab. In letzgenannten Städten konnte ich mit den sogenanten Aationalgarden konverstren, die (ob aus übelangebrachten Rücksicht, mag ich nicht entscheiden) meine nicht eben volkstümlichen Aeuserungen mit hündischer Speichelleckerei hinnahmen, und sich im Beschimpfen der akademischen Legiou, des Stolzes Desterreichs, auf eine erbärmliche Beise überboten, nicht ahnend, das unter meinem militärischen Kocke ein freiheiterglühtes Derz schlägt, und daß ich auf dem Punkte ftand, diesen freiheitesschäuderischen Seelen wutbentrüftet Moses Worte zuzubonnern: "Ehre Vater und

Mutter, das es Dir woblaebe auf Erben." Deet wusten viese Richtswürdigen nicht, bag bie Renerrobre ber taufent Sofdlinge, rie burch ibre Mauern jogen, gegen bas bochaufichlagenbe Berg ber erwachten Bolfefreiheit gerichtet waren? D baritber waltete bei ihnen gar tein Zweifel ob, benn ju Strafnit bat fogar ein Garbefeldwebel nebft einem jungen Garbiften uns mit Bein traftirt, uns gegen bie Legion ber Freiheit anfeuernd, bamit bie weiland rubige Beit von 1847 und ibr Belb von London gurudfebren moge!! 3ch bebaure febr, bie Ramen biefer Un-Ehrenmanner, beren Garberod jeben Rechtlichbentenben in Barnifc bringen muß, nicht an den Pranger vor das Bublikum ftellen ju tonnen, ba es mir nicht gelang, fie auszumitteln; ber Feldwebel ift jeboch nach eignem Geftanbniffe irgend ein Ragiftratsbeamter, und ich mochte bem Garbetomite, falls bort eins beftebt, ben Rath ertbeilen, biesem Elenben bie Uniform bom Leibe berunterreißen gu laffen.

Bir ziehen also gegen bie Ungarn und zwar auf bes Raifere Befehl, ber, von ber aiftaeldwollenen Schlange Ramarilla und ber taufendtopfigen Sybra, Reaftion genannt, unterftutt, felbft die Bluth zur bellen Flamme anschürte, die jest bas icone Land verzehrt: man fette taufend Bebel in Schwung, um bie freie Berfaffung zu lähmen; es gelang ber Diplomatie, bie Galeerenfeffeln als Ehrentette um ben Raden ber freien Manner zu werfen, und als fie bes eitlen Vovanzes mube, fich ermannen und bas vorenthaltene Recht, bie Freiheit, wirklich und vollftandig gurudverlangen, vergist man bie alten Aufopferungen, bie ftete treue Bingebung, benutt bie bebrangte Lage, ben Augenblid ber größten inneren Berwirrung, bas gegebene, beilia angeficherte verbriefte Recht, mit Bulfe von taufenb Feuerfolunden und gabllofen Goldlingen, die mit Ungarns Gelbe bezahlt werben, schmachvoll zu entziehen. Babrlich, bies ift nicht bas Benehmen eines "gutmuthigen" Fürften, ber, feine Bolfer zu befriegen, nicht ichaubert. Blaubt er, bag ber Golbat in einem einheimischen Rriege mit bemfelben Belbenmutbe fecten merbe, wie er es gegen einen auswärtigen Reinb that? Schon fanat er an jum Bewußtfein jurudzufebren und wirb nicht gegen feine eigene Freiheit mutben, fonbern ich aarenweife bes Bolkes Partei vermehren, eingebent, daß der eiferne Fußtritt der Weltgeschichte erbarmungslos über Throne, Burgen und Altäre hinweggehen, daß Jahrzehnte ein Korn in ihrer Sanduhr bilden, und daß, wenn das Bolk durch anhaltende Kämpfe sich gestählt haben und durch das Prüfungsseuer der Zeit hindurch gegangen sein wird, dann ein ernster Tag kommt, wo die Bolkskreunde mit den eidbrüchigen Fürsten strenge ins Gericht gehen werden, du aber, medusenhäuptige Ramarilla, bedenke, der Löwe der europäischen Revolution ist noch nicht so ganz und gar todt, daß jedes reaktionäre Langohr sich die Freiheit herausnehmen darf, ihn mit Fußtritten zu regaliren.

Unteroffizier vom Infanterie-Regiment Barma.

Mutter, daß es Dir wohl-Richtswürdigen nicht, des rie durch ihre Mauern weiter erwachten Volksfreit bei ihnen gar kein Imaal Garbefeldwebel nebli traktirt, uns gegen bi weiland ruhige Zen kehren möget! männer, beren bringen nund zu können webel in beannen

VIL

In ?. Chtober.

fichi. Lei

It. Oftobers war eine ber venfrourkmy bann zu Diskussionen über Landkmy bann zu Diskussionen über Landgeigheit, trat, wenn man noch einen Zweian biesem Tage mehr als je hervor. Die
11½ Uhr Worgens eröffnet.

wegen Unverleslichfeit ber Abgeordneten.

wie babe sich bem früher nicht wibersett, weil er glande, et marte sich beim Petitionsausschusse eine solche Menge alle der marte sich beim Petitionsausschusse eine folche Menge war verteilten angehäuft haben, baß man bazu nicht komvon warde. Jest musse er erklären, daß es eine wahre Schmach sei, an die Bollberathung dieses Gegenstandes zu gehen. Entweder ürcher man Anarchie oder Reaktion. Physische Gewalt bort. Diese achte Gesetz nie. Anarchie vorwellieben ware bei Gott eine Beleidigung der hoshherzigen wiener Bevölkerung. Setzt man die Röglichkeit, die Reaktion sege, obgleich er an die Röglichkeit eines solchen Sieges nicht glande, dann werden Gesetz nicht nühen. Gesetz nützen nur

für bie, welchen fie im Bergen gefdrieben fleben. Dan flebe auf tonftitutionellem Boben, und bie Abgeordneten unterliegen allen Rechten, welche bie tonftitutionellen gormen vorldreiben. Gie baben bas Bolferrecht für fich, feien Gefanbte bes Bolfes. Dem Bolfe fage bas Gefühl weit beffer, mas es ju thun babe, als ein paragraphirtes Gefes. Es ehre in jedem Bertreter fic felbft. Das Gefet folle einen Paragraph über Storung bes Reichstages enthalten. Gefett biefer Kall trate ein, mas tonne ber Reichstag thun? Aufgeloft tonne er nicht werben, fich felbft auflosen tonne er auch nicht, er fonne feinen geiftigen Gelbftmord begeben; er werbe fich bochftene vertagen, aber nicht weiden. Er babe bas vollfte Bertrauen aum Bolfe, anbern gegenüber werben Gefete nicht nuten. Dyleweti: Der Begenftanb sei an der Tagesordnung und deshalb solle die erfte Lesung flattfinden. Man sei barauf vorbereitet, die zweite Lesung tonne verschoben werben, fo lange man wolle. Borrofch: Er muffe fich bagegen erklären, es zeige biefes Mutblofigfeit; wer glaube, baß ein Stud Papier mehr Duth gebe, ber fonne nicht bier fiben. Er fei auch gegen bie erfte Lefung, ber Gegenstand fei frantend für's Ebraefühl. Es wird beichloffen, ben Gegenstand zu vertagen.

Sekretar Streit hat ein Schreiben eingesenbet, baß er sich gekränkt fühle, wett er in der Wiener Zeitung gelesen, daß an seiner Stelle ein Schriftsührer gewählt worden. In einigen Tagen sei sein Urlaub zu Ende, er werde eintressen und ferner seine Thätigkeit dem Reichstage widmen. Er bitte, ihm also diese Stelle vorzubehalten. (Bravo!) Borrosch: Dies gereiche ihm um sa mehr zur Ehre, weil er ein Beamier sei. (Beiterkeit.) Schuselfa erstattet Bericht des permanenten Ausschusses.

Bor diesem ist eine Deputation der Linken der Frankfurter Nationalversammlung erschienen (Beisall), bestehend aus den Herren Blum, Fröbel, Hartmann und Trambusch. Die Linke hatte auf die erste Lunde der Wiener Creignisse in der Nationalversammlung den Antrag gestellt: "In Erwägung der großen Berdienste, welche die Nasorität des österreichisch-konstituirenden Reichstages um das Volk von Wien im Rampse gegen die Lamarilla fich erworben, erkfärt die Nationalversammlung: Der

isterreichische konstituirente Reichstag babe sich ums Baierland vervient gemacht. Die Majorität batte diesen Antrag nicht als vringlich anersannt, was vorr so viel beist, als, daß die Motj-virung nicht gestautet wurde. — In Folge besten dar die Linke eine Devutation mit einer Arresse un den Reichstag und das Biener Solf gesender, worin sie ihre Danibackeit für das bisberige Serbalten ausbrückt.

Die Bürgericaft von Leitmeris bar eine Abreife, gleichlamend mit ber, welche ber beutiche Serein gesenbet hatte, eingeschieft.

Löbner batte seinen Bericht schriftlich eingesendet, indem er ich erfültet bat und frank ift. Im titen früb war er in Brünn angelangt, batte mit Naver verabreder, ihm einlausende Deveschen nachzuschichen, reiste sodann nach Zuaim, hatte bort eine Audienz beim Erzberzog Franz Karl, komme in Seelowih dem Erzberzog Franz Karl, komme in Seelowih dem Erzberzog Franz Karl nicht die Rachricht von dem Einmarscher lingarn mittbeilen, ließ in Brünn die telegraphische Develche, das der Reichstag noch immer in gehöriger Anzahl versammelt sei, anschlagen, eilte zur zweiten Devutation nach Ollmütz, und stellte dort dem Grafen Woina die ganze Sachlage kar und deutlich vor.

Die Deputation ift an Bessenberg als konstitutionellen Minister gewiesen worden. Er machte ben Borichlag, bas Erzberzog Johann personlich komme und vermittle, weil er das Bertrauen des Boltes und bes poses besipe. Nähren sei rabital, die Bureaufratie wie immer, das Militär and's höcke erbittert, der Pos in einer gemischten Stellung von Zucht und Reaftionsgesüften, der Kaiser wie immer vom bessern Bilsen besess.

Wegen Gewalthätigkeiten, die an einigen Civilpersonen verfibt worden, hatte der permanente Ausschuß Boten entsendet; so nach Arems, wo ein Rationalgardist in Gefahr sein solle, und der derilge Militärkommandant verantwortlich gemacht wurde, sur jede ihm jugefügte Beleidigung. — Die Rordbahn batte das Ansuchen um Ausbedung des Beschlusses gegen die Militärkeförberung gestellt, da ihr von Dumüt und Prag Besehle aur Besorden von Truppen nach Riederöfterreich zuge-

gangen seien. — Der Ausschust babe erklärt, er sei nicht in Lage, von diesem Beschlusse abzugeben. Er habe den Besch
gefaßt, weil durch den Anzug der Truppen die Ruhe ges
werben könnte. Er wolle Anarchie hintanhalten und ma
also die Militärkommandanten verantwortlich, wenn sie mit i
walt die Truppenbeförderung durchsehen und einen Zustand i
vorrusen, wegen dessen hintanhaltung der Kaiser den Rei
tag gelobt. In diesem Interesse werde der Ausschuß ben
fein, keine Truppen zuzulassen, und die welche da sind,
Abzuge bewegen. — Da die Aeuserung des Kaisers nicht
nügte, sei ein definitiver Schritt zur Entscheidung gethan u
den, um aus bieser verbängnisvollen Stellung berauszusomn

In Bezug nämlich auf bie Erffarung Gr. Majeftat: er Alles anwenden werde, um die Rube und Ordnung in L berguftellen, und bag bie Abgeordneten ungeftort berathen ! nen," beantrage ber Musichus eine Abreffe, bag bie Rube Sicherheit nicht bergeftellt ju merben brauche, weil fie nie gehoben worden fei. Ebenfo, bag bie Berathungen nie ge worben, und nur ber Umftand, bag fich große Truppenma um Bien fongentriren und eine brobenbe Saltung einnebn laffe einen Umfturg, einen gewaltsamen Buftand, und eine & rung ber Berathungen fürchten. Es moge baber ein ichleun Ruding ber Truppen angeordnet, die Garnifon auf das Di mum berabgefest, und bas Militar auf bie Errungenicha vereidigt werben. Schwerlich werbe ohnebies je eine Garn in Bien einziehen fonnen, es liege bies aber auch im Inte bes Militare felbft, baß es in eine geborige ftaatsburger Stellung tomme. Damit bie Beschäfte ferner ihren gebor Bang geben, und ber Reichstag ber großen Berantwortlich einen Theil ber Erefutive über fich zu baben, entlebigt me moge Ge. Majeftat feinem Berfprechen nachfommen, und volksthumliches Minifterium alebalb bilben.

Borroich: Allerdings fonne feine bestimmte Formel für Eid bes Militars ichon heute angegeben werden, allerd fonnte man jedoch verlangen, daß das Militar nur dann Baffen ober noch größerer Bereitschaft für die Sicherheit schreiten burfe, wenn die oberfte Eivilbehörde, also in Sia

der Magistrat, daffelbe verlange. Er fei überzengt, bas bie Berathungen bes Reichstages bort am freieften maren, mo gar fein Militar verbanden fei, er weise auf England bin, inebefondere machen unfere Umftande eine Ausnahme wo bie Reno-Intion unt burch bie Beenbigung ber Ronftitution geichloffen werben tonne, am beften ware baber eine mobile, aut biegiplinirte, binreichenbe Burgerwehr. Ausbrudlich moge man jeboch aussprechen, bag, abgefeben von allen fonftigen politifchen Rudfichten, ber Reichstag icon beshalb nie von Bien in eine Brovinzialftabt verlegt werbe, weil fogleich Gifersucht ber Brovingen bierburd entfteben marbe. Burbe man vielleicht ben Reichetag in eine flawische Proving verlegen wollen, bann maren bie bentschen Provinzen erbittert, und so auch umgekehrt. Es wurde unfehlbar burch eine folde Berlegung ber Burgerfrieg angefacht: nur in Bien, auf bem Boben ber politischen und religiofen Tolerang, bem Amalgama aller Rationalitäten, ift ber Git bes öfterreichischen Reichstages möglich. - Rabler municht, bag in ber neuen Abreffe ausbrucklich ber Abzug ber frogtischen Ernpven verlangt werbe. Schuselfa ftimmt ben gemachten Antragen bei : vorzuglich feien bie Bemertungen bes Abgeordneten Borroich wegen Berlegung bes Reichstages von bober Bebeutung.

Es wird auch der Beschluß gefaßt, daß über die Fassung der Abresse neuerdings berathen werde. Auf die Frage des Präftbenten, wer mit der Ueberbringung dieser Adresse betraut werden solle, wird auf den Antrag Borrosch's beschlossen, der letten in Ollmüß anwesenden Ocputation die telegraphische Beisung zusommen zu lassen, daß sie noch baselbst bleiben möge, um die neue Abresse zu überreichen.

Schufelka: Ueber ben gestrigen Antrag des Abgeordneten Borrosch, zu der bereits versaßten Disziplinarvorschrift der mobilen Boltswehr zwei Punkte hinzuzussügen, von welchen der erfte die Zusammensepung eines Kriegsgerichts bestimmt, muffe er mittheilen, daß der Ausschuß, mit den militärischen Kenntniffen nicht vertraut, noch nicht in der Lage gewesen, dieselben seszussehen, und der Obertommandant durch außerordentliche Beschäftigung hintangehalten, habe noch keine Zeit gehabt, seine Boralage zu machen. So viel fie jedoch erfahren haben, beabsichtigt

berfelbe, bas Kriegsgericht nach gewöhnlicher Art vom Stabsoffizier abwärts burch alle Chargen nach Art einer Jury feftzufepen. In Bezug des zweiten Punktes, daß dem Berurtheilten die Appellation zuflehe; dürfte vielleicht der herr Abgeordnete Borrosch seinen Antrag zurückiehen. Borrosch besteht, aus den bereits gestern erwähnten Gründen, ansangs darauf, auch auf den Antrag der Appellation einzugehen. Rachdem jedoch der Berickterstatter Schusella vorgestellt, daß es gegenwärtig an Zeit sehle, eine gänzliche Reform des bisherigen triegsrechtlichen Berfahrens vorzunehmen, zieht Borrosch seinen Antrag zurück.

Der Abgeordnete Prefil trägt im Ramen bes Ronflitutionsausschuffes an: Beber Reichstagsabgeordnete, ber ein Staatsamt angenommen bat, ober Beber, ber in eine bobere Dienftflaffe tritt ober hoberen Behalt bezieht, ober Jeber, ber bei feiner Babl verschwiegen bat, bağ er Beamter fei, muß fich einer neuen Wahl unterziehen. Abgeordneter Borrofc folieft fic bem Minoritätegutachten - 9 Stimmen gegen 10 - ber Rommiffion an, bag biefes Gefet nur für bie Butunft gelten folle, ba es ibm als rudwirkenbes etwas zu inquisitorisch scheine. geordneter Pillereborf will, bag ein Abgeordneter gleich nach llebernahme eines Amtes Sit und Stimme verliere. Borrofd beantragt, bag Abgeordnete, welche ins Minifterium treten, nicht mehr Abgeordnete fein tonnen. Polatichet erflart fich gleichfalls gegen Pillereborf, vermißt jedoch in bem Gefete, bag es zugleich eine einwirkende Kraft babe, beantraat also ein barauf bezugliches Amenbement.

Rachbem noch Umlauft für Pillersborf und ben Kommissionsantrag, Cavalcabo und Scholl aber gegen Pillersborf und für ben Kommissionsantrag sich ausgesprochen, ergreist wieder ber Berichterstatter Prest bas Bort und trägt darauf an, die jetige Lesung schon als die zweite zu erklären. Die Entscheidung darüber, ob dieser Entwurf als besonderes Geset zu betrachten, oder der Geschäftsordnung einzuschalten sei, könne bei der dritten Lesung statissinden.

Die Debatte wird für die zweite Lesung erklärt; auf Cavalcabo's Antrag wird eine Theilung der Frage vorgenommen, die Amendements Polatschel's und Borrosch's, und sodann ber

ł

ganze amenbirte Entwurf angenommen. Er lautet: "Jeber Reichstagsabgeordnete, der ein Staatsamt angenommen hat, so wie jeder zum Abgeordneten gewählte Staatsbeamte, der in eine höhere Dienstessategorie tritt, oder außer der graduellen Borrüdung einen höheren Gehalt erhält, oder bei seinen Wahl den Umftand, daß er aus der Regierungskaffe einen regelmäßigen Geldbetrag genießt, seinen Bahlmännern nicht belannt geben würde, hat sich einer neuen, von seinen früheren Bahlmännern vorzunehmenden Bahl zu unterziehen, hat jedoch so lange Sig und Stimme, die das Ergebniß der neuen Bahl dem Reichstage besannt wird. Berantwortliche Minister können nicht zugleich als Abgeordnete bei dem konstitutenden Reichstage Sit und Stimme haben; daher für Deputirte, wenn sie Minister werden sollen, andere Abgeordnete gewählt werden müssen."

Der Präsident theilt mit, daß man der Reichstagsbeputation keine telegraphische Depesche übermachen könne, weil so eben die Anzeige komme, daß das Telegraphenamt in Lundenburg gesspertt sei; es erübrige demnach nichts, als einen Abgeordneten abzusenden. Borrosch: Man möge bei dem nächsten Telegraphenamt um die Ursache anfragen, warum das Telegraphenamt gesperrt sei. Dies sei wichtig. Die Fortsehung der Sihung wird auf 6 Uhr Abends bestimmt.

Bei Fortsetzung der Sitzung um 6½ Uhr Abends berichtet Schuselta Ramens des permanenten Ausschusses, daß die an den Kaiser beschlossen Adresse noch nicht fertig sei, da sich bei Abfassung derselben mancherlei Bedenken ergeben und zugleich ein Antrag sich geltend machte, eine neue Proklamation an die Bölker Desterreichs abzusaffen und davon dem Kaiser eine Abschrift zugleich mit der Adresse zuzumitteln. Als Gründe dafür führt er an: die verschiedenen Gerüchte und fallschen Ansichten, die über das gegenwärtige Wirken des Reichstages zirkuliren, und die Absicht, solchen nachtheiligen Urtheilen und Entstellungen der schlimmsten Art vorzubeugen. Aus der Berantwortlichkeit gegenüber den Kommittenten entspringe die Berpstichtung zu einer offenen, ernsten Ansprache an dieselben; daher stelle der Ausschuß den Antrag: Reben der schon beschlossenen Adresse an den Kaiser zu gleicher Zeit eine Proklamation an die Bölker Desterreichs

an erlaffen; und ben Raifer bavon unter Einem ju verftanbigen. Der Inhalt biefer Broflamation mare ber, bas ber Reichstea fic ben Bolfern gegenüber rechtfertige, warum er nicht nur feine -Auftimmung bagn gegeben, fondern fogar die Initiative ergriffen, anr Bertheibigung Biens, um ben Standpuntt gu rechtfertigen, monach man die Stadt Bien als ben Mittelpuntt aller Intereffen anfebe, warum nur bier, in ber biftorifchen, nicht in einer gemachten Sauptftabt ber Reichstag tagen tonne, marum es alfo im Intereffe aller Bolfer Defterreichs liege, Bien in Bertheibigung gu feten, fo mare gu bewirten, bag über biefen Gegenstand ber Birffamfeit bes Reichstages nicht Besorgniffe und faliche Anfichten Burgel faffen. Als zweiter Buntt ber Rechtfertigung biene bie thatfachliche Rothwendigkeit gegenüber ben thatfachlich feinbfeligen Bebrobungen von Geiten bes Dilitare, um auf biefe Beife ben unfinnigen Berüchten zu wiberforechen, als fei Bien gar nicht bebrobt, und als ob den Bertheibigungeanstalten gang andere Absichten gu Grunde lagen. Der Ausschuß beantrage in dieser Vroklamation eine bistorische Darftellung alles beffen, was bisber vom Reichstage gefcheben, um eine friedliche Ausaleichung berbeizuführen; ferner, wie bie Armeen und ihre Rubrer fich gegen Bien und ben Reichstag benehmen, daß Abichneidung ber Lebensmittel, Entwaffnung ber Rationalgarden in den nabeliegenden Ortschaften, Gewaltthätig= feiten gegen Garben, Studenten und friedliche Burger vorfommen, wie felbft Mitglieder biefer Berfammlung angebalten und auf eine gewaltsame Beise migbandelt wurden; bag in ber Bufchrift an ben Banus als einziges Mittel, Alles friedlich beigulegen, fein Rudjug ausgesprochen murbe; bag barauf feine Antwort erfolgte; daß die Generale, ohne Rudficht barauf, in ihrer feindlichen Stellung verblieben; bag man im Angefichte aller Bolfer gegen biefes Benehmen protestirte; bag man beforgen muffe, bas durch biefe feindliche Stellung eine rubige Berathung und die Sicherung aller Errungenschaften unmöglich gemacht werben; bag also burch bas feinbselige Benehmen ber Truppen bie Intereffen aller Bolfer bebrobt find; es maren alfo alle Bolfer aufzurufen, mit uns ju sein und auszusprechen, baß in une auch ibre Intereffen vertreten, in une ibre Intereffen gefährbet Biener Oftobertage, II.

find. Ueber diefen Antrag forbert er die Berfammlung auf, die Berathung ju eröffnen.

Bloland erbittet fic bas Wort, um eine Betition bes bemofratifden Frauenvereins jur Sprache ju bringen, bie bom Reichstage bie Aufbietung bes Lanbfturme verlangt. Schufella: Die Stitton tenne er, fie betreffe aber einen anberen Wegenfand, ba es fich jest nicht um Aufbietung bes Lanbflurms banbelt. Bioland: Es ift fein 3weifel, bag Bellachich unfer Feind ift, wenn et auch fagt, er bege teine feinblichen Abnichten, wenn er auch fagt, baß er ein t. t. öfterreichischer General ift. Aber er ift ein Beerführer troatischer Truppen, er entwaffnet Nationalgarben, bie bagu berechtigt find, er beraubt fie ihres Gigenibums, requirirt iconungelos Lebensmittel; benten Gie, meine Berren. an bie aufgefangenen Briefe! Lefen Sie bie in Brag erschienene Proflamation des Fürsten Bindischgrät, worin er erflärt, gegen Bien zu ziehen. 3ch frage, woher bat er feine Orbre? Er moge fie vorzeigen. Barten wir nicht, bis wir von allen Seiten umgingelt find und une nicht mehr webren tonnen. Es ift ja offenbar, bag man une bebrobt; verlangt man boch Gin= ferantung ber Preffreiheit, Auflofung ber Legion und Aebnliches. Dies berechtigt uns, ju ruften und Alles jur Bertheibiauna aufzubieten; woblan, fo rufen wir ben ganbfturm auf! Erkennen wir die Revolution vom 6. Oftober an als eine gegen bie feindselige außere Bolitif gerichtete; bas Protestiren nütt une nichts, bas wirb, wie fo oft, ad acta gelegt; fprechen wir es also flar und offen aus, bieten wir ben Lanbsturm auf, und biefer Aufruf mare gleichzeitig bem Raifer mitzutheilen. Ent= ichiebenes Sandeln wird une retten und viel Blutvergießen vermeiben. Saben wir eima nicht bas Recht, folche Generale, bie obne leggle Orbre bandeln, ibres Amtes ju entfeten? Duffen wir ihnen boch Gelb bewilligen; wohlan, thun wir's nicht! Done Gelb tonnen fie nichts unternehmen. Die gange Belt mußte mit Berachtung auf und feben, wenn wir unferer Burbe, unferem Anfeben etwas vergeben; moge es feine leere Obrafe fein, bag wir mit bem Bolte fteben und fallen wollen. (Lange anbaltenber Beifall; auch bie Gallerien werden bagu bingeriffen, meebalb fie vom Borfitenben zur Rube verwiesen werben.) -

Biemialtometi: Go eben erhalte er eine Betition ber Rrafaues Lanbicaft, worin bie polnifden Deputirten aufgefordert merben, ben Reichstag ju bewegen, baß er, um ben faliden Geruchten, bie in Galigien von ben Bureaufraten verbreitet merben, ale fei ber Reichstag reaftionar und gebe bamit um, alle Errungenicaften und bie Konftitution ju vereiteln, fraftigft entgegenauwirfen, eine Proflamation erlaffe, worin er ein folges Streben, als ihm fremb, von fich weift. — Borroich: Kraft und Besonnenheit bilft jum Siege; in Bertheibigung liegt bie Starte: im D'Connellismus rubt bie Rraft ber Rammer. Bir baben eine Deputation mit ber Bitte an ben Raifer abgesenbet. einen Bolfertongreß, bebufe einer friedlichen Beilegung aller Streitigkeiten, gufammenguberufen, und unter Ginem follen wir ben Bauernaufftand proflamiren; bagegen muß ich mich auf's Entichiebenfte erflaren, bag man bem Reichstage ben fonftitutionell-legalen Boben ju entziehen fuche. Wir fagen ce nicht blos, wir werben es auch beweisen, baß wir mit bem Bolfe gu fleben und zu fallen bereit find. Die Bolksfreiheit, als ber Ausbrud revolutionarer, und bie Stagnation, ber Ausbrud reaftionarer Gefinnungen, liegen mit einander fo lange im Rampfe, bis bie Berfaffung als Friedensengel fich bagwifdenftellt; ich fage, die Revolution ift permanent, bis die Konftitution festgestellt ift; baber ift es Pflicht ber Rammer, ihrer Miffion eingebent ju fein; ift fie bestimmt ju fallen, nun fo falle fie ibrer wurdig; erft muffen alle anderen gefetlichen Mittel ericopft fein, bis man ju folden außerorbentlichen greift; ben Bauernaufftand aber jest icon ju proflamiren, mare unferer Aufgabe gang und gar jumiberlaufent. Hebrigens ift es auch ein unguverläffiges Mittel; ein Anderes ift ein Bauernaufftand in Ungarn, ba find weite mufte Streden, Duften; ba ift ber Bauer arm, bat alfo nichts ju verlieren; bier bei une, wenigftens in bem gefegneten Defterreich, ift bas Gegentheil ber Fall. Dag wir umzingelt werben, ift allerbinge mahr, und ich, ber ich am wenigften Urfache batte, eine Begegnung mit bem Dilitar berbeigumunichen, ich mußte ja jedes Mittel fraftigft unterffügen, bas beffen Abmarich berbeiführt; allein bie Mittel muffen auch ju bem gewünschten 3mede führen, barum thut une gerabe Besonnenbeit noth. Benn man glaubt, aus ber unmittelbaren Rabe Biene Rettung ju erwarten, fo ift bies ein bebauerndwertber Brrthum; ein viel weiterer Rreis mus gefrannt fein. und wenn einmal ber gandmann burch bie bielen Berqueforberungen einseben wirb, bag bie Boltsfreiheit unter einer Militar= berricaft begraben ju merben brobt, wenn bas Militar, wie bies nothwendig ber Fall fein wird, burch fein Benehmen überall Abneigung gegen fich hervorgerufen baben wirt, bann wirb ber Bauer auch von felbit fich baju verfteben. Darum unterftube ich ben Antrag ber Rommiffion. - Gieratoweti: Alle Aufrufe find unnut, wenn fie nicht verlautbart und verbreitet werben. und ried ift menigftens in Galigien ber Gall, mo unfere lette Broflamarion bis jur Stunce noch nicht amilich befannt gemacht murbe: ich fielle fomit ben Antrag: ber bobe Reichstag moae beidließen, bas alle Lantesgouverneure und Beamten. welche Die ihnen jugetommenen Reichstagsbeidluffe und Broflamationen nicht fofort veröffentlichen, als Landesverratber erflart und bemgemäß bebanbelt merben mogen. (Birb gablreich unterflütt.) Bioland ermietert tem Abgeordneten Borrofd, er febe in tem Aufbieien bes Landflurme nichte Ungefesliches; es fei mobl ein Giderbeben ber Bauern, aber fein Aufftant. Daburd merce ber Bauer nicht jum Angriffe aufgeforbert, fonbern bierber ju unferer Unterftugung ju eilen. Dabe man einmal ben Beidluß gefaßt, Die Stadt in Bertbeibigungezuffant gu feten, moblan, fo mente man auch alle Minel an, Die bagu führen: ber Anficht, bag bie Aufbiemna bes Lanbfturme nichts nuben werbe, fonne er nicht beipflichten: man moge alfo geradezu ben Ramen "Landfurm" beraussagen und ibn fofort aufbieten. Borrofch : 3d babe gefaat : nicht eber fonnen mir ten ganbflurm aufbieten, bis wir alle gefetlichen Mittel ericopft baben: fo lange mir aber noch megen eines Friedenstongreffes in Unterbanblung fieben, ift es gegen meine leberzeugung, ju tiefem Mittel ju greifen. Bas mein ehrenwerther Borrebner über "acfeblich" und "ungefestlich" bemertte, ift wohl richtig, benn fein Rechtsfundiger, von Sugo Grotius bis auf Savigny, burfte ba unter folden Umftanden eine genaue Grenglinie au gieben vermogen; eben fo wenig lagt es fich behaupten, bag bie

Revolution vom 6. Oftober eine theilweise ober blos gufällige war; nach meiner innigften Ueberzeugung war fie eine volltommen berechtigte, weil man bem politischen und nationalen Gefühle bes Bolfes feine Rechnung trug, und nach ben Borgangen in Ungarn auch Achnliches hier befürchtete. Revolutionen find etwas Naturwuchfiges; fie machen fich nicht, eben fo wenig als Bien eine gemachte Sauptftabt ift. Aber eben barum empfeble ich nochmals Beisheit, Mäßigung und Befonnenheit; man beweife ben Muth im Tefthalten an feiner Ueberzeugung, und in Bermeibung eines Bergweiflungemuthes. In ben Journalen murbe ber Reichstag fo oft ber Unentichiebenbeit-angeidulbigt; bies ift ungerecht; wenn Auerfperg und Jellachich angegriffen worben waren, batte man Taufenbe ber ebelften Jugend geopfert, weil fie eben noch nicht organifirt war; ich frage, find wir heute ichwächer ober ftarter? Gewiß ift Letteres ber Sall. Barten wir nur noch einige Tage, bie wir une fonfolibirt haben, bann haben wir nichts ju fürchten. Geht aber bier burch eine Boreiligfeit bie Freiheit zu Grunde, bann fürchte ich, werben bie Provingen ben Phonix nicht aus ber Afche bervorbolen. (Beifall.)

Potodi: Der Antrag gebe babin eine neue Proflamation ju erlaffen, um bas mas bier geschehen gur Renntnig ber Provingen ju bringen. Man folle nochmals thun, mas man bereits einmal gethan. Benn man zeigen wolle, wie eifrig bie Berfammlung für Erhaltung bes Friedens arbeitete, bann fei er bafür; wenn aber ein Aufruf gu ben Baffen, ein Aufruf bamit bie Provingen auffieben, erlaffen werben follte, fo muffe er feine Meinung frei bagegen außern, obne fich barum gu befummern, wie fie aufgenommen werben murbe. Er glaube, wenn bie Rammer ben Grundfat ber Gerechtigfeit anerfenne, begebren ju burfen, baß es ibm erlaubt fei, als mabrer Gobn feines Baterlandes ju reben. Gollte ein folder Aufruf nach Galigien geben, fo tonne Diemand wiffen, wie viel Blut bort vergoffen werben wurde. Dan moge Bene fragen, welche bas Jahr 1846 erlebt, und bann frage er, ob er ale ein treuer Gobn feines Baterlandes jugeben fonne, bag bort neuerdings folche Scenen hervorgerufen merben. Sollte er mit feinem Leben.

flimmen, fo mußte er badegen flimmen; benn er tonne nicht verantworten bas viele Blut, welches vergoffen werben möchte. Er habe beshalb bie Frage geftellt, wie jener Aufruf gemeint fei. Benn er bie Abficht babe, ju zeigen, wo bie Babrheit fei, fo fet er bamit einverftanden. Get aber ber Aufruf zweifer Ratur, fo babe er feine Meinung bereits gefagt, und Riemand, ber bie Berbalfniffe tenne, werbe ibm Unrecht geben. Schufelfa: Der Aufruf bes Lanbfturmes fei im permanenten Ausschuffe icon oft berathen worden, er verwahre fic bagegen, als icheute man fic bas Bort Landfturm auszusprechen; aber ber Ausschuß habe fich nie vereinigen konnen, gewiffenhaft ben Lanbfturm aufjubleten, es mare bas größte Unglud fur bie Freiheit, meldes man bereinbringen fonnte. Er wolle fich nicht babin einlaffen, ob es gefesmäßig mare. Borrofd babe mit Recht bemerkt, bag man in folden Zeiten nicht bestimmen konne, was gefetlich fei. Wenn er bie Ueberzeugung batte, es mare gur Rettung der Freiheit, jur Rettung Wiens nothwendig und erfprieflich, wurde er es thun und fagen: wir thun es geletmäßig. Das Gefet ber Rothwebr wurde allen andern Gefeten entgegen gehalten werben. Aber es werbe baburch ber Freiheit geschabet. Er wolle nur einen fpeziellen fall anführen. Ber febe nicht ein, baß bie Stadt icon jest mit Mangel an Lebensmitteln gu fampfen, und große Schaaren Bewaffnete ju ernahren babe. Bie tonne man nun verlangen, bag taufenbe von Bauern bereinstromen follen, die bewaffnet, ernabrt, bequartiert werben follen. Diefe murben nur eine Demmung ber Bertbeibigung fein. Es bandle fich nicht barum, bag man Saufen entgegenfete, fonbern einzelne entschloffene und tobesmutbige Parteien. Er werbe also nie feine Stimme bagu geben, und wenn taufenbe und taufende von Sturmpetitionen famen; er halte fich verpflichtet, auch ben jegigen Machthabern gegenüber bie Babrbeit gu fagen, wie er es ben frühern gegenüber gethan. Bas ben Antrag Biemigltometi's betreffe, baß man fage, ber Reichstag fei regttionar, fo brauche man beshalb nicht erft nach Gallgien au geben. Auch bier tonne man in Journalen lefen, auf Spagieraangen boren, bie Reichstagsabdeordneten feien reaftionare Berrather, bestochen u. f. w., daber folle in der Proflamation ausgesprochen werben, daß sie lieber fterden wollen, als etwas von der examgenen Freihelt opfern. Gegen Potosti musse er bemeeken, das die Proklamation keineswegs ein Aufruf zu den Wassen fein solle, sie solle nur zum Zwede haben, das Uribeil der Provinzen zu berichtigen; sie aufzuklären, indem man ihnen darstellt, wie das, was geschesten ist, geschehen muste. Es solle der Umstand aufgeklärt werden, warum Wien in Bertheibigungszustand verseht wird. Schuleska perorirte in ähnlicher Weise noch eine Stunde fort, worauf die hohe Kammer eine Debatte über die Schiedsgerichte in Galizien debattirte, und nach kurzer Zeit, da sich die meisten Nitglieder entsernt, ihre für das Wohl der österreichtichen Vitzlieder krauenverein an den Reichstag gerichtet Abresse lautet wie folgt:

## Dober Reichstag!

Die Freiheit, bas Baterland find in Gefahr! Gin Schmergeneruf burchbringt alle bergen, Gin Gefühl belebt jede Bruft.

Durchdrungen von ber boben Bebeutung unfrer bebranaten Beitverhaltniffe, welche une gum unermudlichen Rampfe rufen. um ber Rnechtichaft einer Goldatenberrichaft au entgeben, balten wir es für unfre Pflicht, auch unfre Bunfche mit fenen unferer Bruber ju vereinen, um an einen boben Reichetag bas bringenbe Befuch ju ftellen, er moge mit energischer Rraft bie Bügel ber Regierung ergreifen, bevor es ju fpat ift. Der Muth und die Entichloffenbeit unfrer Freibeitetampfer, wir tonnen fagen bes gangen Boltes, welches bereit ift, für bie aute Sache bis auf ben letten Dann gu fteben, ift fo groß, bag wir eigentlich allein im Stande maren, ben geinb gu befiegen. lange Bergogerungen wirfen besonders auf balbentichloffene Menfchen immer fcmachend; es mare baber boch nothwendia. ein bober Reichstag moge ben Landfturm, ber mit ungebeuren Rruften nur feines Bintes barrt, entbieten, inbem fe imponirender bie Dacht, je größer bie Streitfrafte, besto weniger Opfer würden fallen, einen Gieg ju erfanwfen, ber obnebin icon jest mit fo viel unnus vergoffenem Menichenblut ibeuer genug erfauft.

Best gilt es an hanbeln, jebe: Minute bes Aufenthaltes

feftet vielleicht viele Menschenleben; so weit unfer Bliefe reichen, sehen wir bas mörderische Geschäs fich ver und entsalten. Bernichtung brobender Soldmenherrschaft sei unfre Losung! Bir durfen nicht länger fammen, um jeden Preis unfre kostbaren Errungenschaften zu wahren! D. bort unfre Barnung, unfren Hälferuf, Bertreter eines freien Bolkes! Labet nicht ben Borwurf der Mit- und Rachwelt auf Ener Pause burd ängstliches Bogern und Berarben, wo es sich um das Bobl von Millionen bandelt. Freie Männer bes Bolkes, deweiser, bas ihr würdig bes Bertrauens seit einer so großen Ration, und erbant Ench ein Dentmal in den Annalen der Geschichte, bas unzerstörbar ift.

Burger, wir vertrauen Enrem bemabrten Bildigefühl. Bien, ben 17. Oftober 1848.

3m Ramen bes bemoft. Biener Frauenvereins. Caroline Perin, geborene Pasqualati. Prafibentin.

(Folgen tie Unterfdriften.)

Bei Ermabnung tiefer Abreffe betarf es über ten Charafter biefes Bereins und feiner Birffamteit einiger nothwenbigen Erlauterungen. Caroline Freiin von Berin, geboren von Basqualatt, ans einer alten fodariftofratifden gamilie entiproffen, mar burchaus feine jener emangipirten Rrauen, wie fie feit neuerer Beit mitunter aufrauchen, Geicopfe, bie jeben Reis ber Beiblichfeit von fich abftreifen und in einem Rannerrod und einer Cigarre bas Bringip ber Entwurdigung bes ichmadern (Beichles verwirflicht feben. Caroline Berin ift eine fleine, fomachliche, aniprucheloie Arau, die fich früher menig mit Vollilf befaßte und ein rubiges Biener Leben führte. Der Umichmung ber Berhaltniffe, ich möchte fagen ber Reig ber Beubelt, mie bie Dobe, ber Demofratie gu bulbigen, ließ fle ihr matritell-gemuthliches Leben, wie alle Biener, veraeffen. fie Aurale fich, ein unbebeutendes wehrlofes Beib, in ben Strupel bei Politif Ihre Weburt, ihre vermanbticaftlichen Berbinbungen, wie ibr Wermögen, batten ibr ibre natürliche Stellung unter ber Sabne bee reattionaren Konfervativismus angewielen; fie jog es vor, mit ihren fammtlichen Bermandten gu brechen, ibre Abfunft und ihren Stand zu verläugnen, und fic ber bemofratifden Partei anguichließen. Gie bat une feinen Rupen gebracht und burch Grundung ihres Frauenflubs mehr geschabet; aber ber Partei, bie fie ergriffen, war fie mit Leib und Geele, mit Aufopferung ihrer theuerften Intereffen quaethan. Die Mitglieder ibres Rlubs waren, mit wenigen Husnahmen, bochft unbedeutenbe Gefcopfe, an beren perfonlicher Ehre jeboch tein Mafel haftete. Es ift eine ber größten Riebertrachtigfeiten ber Rovember- Dreffe in Bien, wie ber beutiden Blatter, bie ihr alle Ungereimtheiten über bie Biener Greigniffe glaubig nachbeteten, baf fie ergablt, Caroline Berin fei an ber Grite einer bewaffneten Beiberichaar mit rothen Müten in ber Stadt umbergezogen. Abgefeben bavon, bag bies ganglich gegen bie moralifche wie phofifche Ratur biefes Beibes mar, bas ju fcmach mar, eine Dustete nur aufbeben gu fonnen, wurde Dr. Becher, ber mit ihr in intimen Berbaltniffen ftanb, bies nicht gebulbet haben. Die Stadthauptmannichaft in Bien, melder ber Chef ber Giderbeitebeborbe mehr ale ein verkleibetes und bewaffnetes Beib, bie von ben Mobilen felbft verhaftet wurden, überliefern ließ, wird, wenn fie fann, ben Berfaffer ber Luge geiben, mil and and alle der mir

3m Gemeinderathe war das Resultat der Berhandlungen des 17. Oftobers der Beschuß von zwei Abressen an den Reichstag.

Bir geben einen furgen Auszug ber Berhandlungen.

Stifft verlieft eine Abresse an den bohen Reichstag, in welcher berselbe ersucht wird, die Stellung des provisorischen Obersommandanten der Rationalgarde dem Gemeinderath gegenüber ins Klare zu bringen. Beer will, daß in dieser Abresse aufgenommen werden solle, ob unter der Bertheidigung der Stadt auch die der Umgebung verstanden werden soll. Wessely und Frenndt: der Obersommandant sei für Wien und die Umgebung, die Bertheidigung mitsse daher auf die nabe liegenden Borstädte ausgedehnt werden. Kaiser, Folwarzny und Braun halten dassir, daß die Bertheidigung der Umgebung von Wien eine Unmöglichteit sei. Auf die Bemerkung Freundts, daß die ganze Berhandlung mehr strategischer Natur sei und dem Gemeinderathe nicht zussehe, wird eine Kommission ernannt, welche

eine Rebaktion ber verlesenen Abresse vornehmen foll. Rubn fiell ben Antrag, mait moge bie fontmanbirenben Generale fdriftlich ober munblich fragen, ob fie Approvifionirungsgegenftanbe ftet paffren laffen. Kolwarung will, bas biele Aufrage burd ben Siderbeitsausidus bes Reichstages geichebe. Graff will eine eigene Deputation an die fommanbirenben Generale, - Brahn, bag bice burd bas Rationalgarbe-Obertommanno. -Sibierer, burch General Mattaufched veranfaßt werben folle. Gaffenbauer meint, einen feierlichen Proteft wegen bes Mb= foneibens ber Bufibr ben Lebensmitteln an ben Reichstaas-Ausichuß gelangen gu laffen. Es wird bierauf beichloffen, ein schriftliches Ansuchen in biefer Angelegenheit burch eine Deputation bettt Reichstagsansichuffe an überreichen und benfelben augleich ju bitten, bem Gemeinberath bieruber eine fdriftliche Erlebigung gutommen gu laffen. Stifft lieft die burch bie Rommiffion redigirte Abreffe, welche angenommen wirb. Beer will bie Beröffentlichung bet Abreffe, welchen Antrag er auf Die Entgegnung einiger Mitglieber jurudnimmt. Freundt verlieft bie pon ibm verfaßte Abreffe an bie bobe Reicheversammlung, betreffend die finanzielle Lage ber Rommune. Raifer findet ben Ausbrud: "ein Seind vor ben Mauern Biene" ju fart, welchen Freundt babin abanbert, "bie Truppen bes Ban in feindlicher Stellung." Sierauf wird die Abreffe unverandert angenommen. Sobann eine Role bes Rreisbandimanns bom B. U. B. B. vorgebracht, ber bie Anfanft von 8000 Ungarn in Brud angeigt und augleich berichtet, baß fie eben fo viel Brobe requirirt, ohne etwas bafür bezahlt zu haben. Ueber bas Benehmen ber Rroaten flagt er nicht, indem fie Alles gleich bonoriren. Der Begirtschef Bilbeim Rolle verlangt 200 gl. C. D., für bie Unterhaltung eines Reitpferbes und 5 gl. C. D. täglichen Gehalte, was von ben meiften Mitgliebern für zu boch gebalten wird. Dan beschließt, eine Rommiffion bei bem Obertommando nieberzuseben, um das Ausmaß ber Offiziersgehalte an bestimmen. Profeffor Bar tragt batauf an, ber Gemeinberath moge eine Abreffe an ben Raifer ichiden, ibn über bie Berbaltniffe und Buftanbe ber Stadt Bien auftlaren, bag bier nichts weniger als Anarchie berritbe und ibn gugleich bitten, nach ber

Refibeng gurudgutebren. Dieruber entipinnt fich eine beftige Debatte. Freundt meint, bag man jugleich bie Bebingungen gur Rudfebr felle, wogu por Allem bie Entfernung aller unverantwortlichen Rathe aus der Umgebung des Kaifers ju rechnen fei. Beffely unterftust ben Antrag Freundts und verlangt noch bie fofortige Entfernung Zellachiche aus ber Umgebung Biens. Stifft fucht au beweifen, bag bie Rudfebr bes Raifers, ber bie Biener wie Buben bebanbelt, indem er ben Bellachich als Buchtmeifter fenbet, nicht verlangt werben burfte; und bag Die Biener fich ale Manner benehmen follten. Man burfe blos eine Abreffe an ben Raifer fenben, um ibn über bie jegigen Buffanbe ber Refibeng aufzutlaren, Die mabricheinlich von feiner verruchten Umgebung völlig entftellt wurden. (Raufchenber Bei fall.) Ein anderes Mitglied meint, man moge wohl Bedingungen jur Rudfebr ftellen und vorzüglich bie Entfernung Belladiche, ber bie Urfache ber Aufregung ift. Gobald bie Urfache

beboben, wird die Birfung von felbft befeitigt.

Martyr fiellt ben Antrag, man moge eine Loyalitätsabreffe burch eine Deputation an ben Raifer ichiden und ibn blos über Die Buftanbe Biens aufflaren, und jugleich mannlich forbern, er moge gurudtebren. Er fügt noch bie Bemerfung bingu, bas Bien nur als Reffbeng etwas gelten fann, und bag Bien, fobald ber Raifer nicht ba refibirt, aufbort, eine Sanbels- und Fabriffiabt ju fein. Freundt wiberlegt bie Bemerfung Martyre, bag Bien nie aufboren wirb, ber Centralpunft ber öfterreichiichen Monarchie ju fein, und bag, wenn felbft bie ofterreichische Monarchie aufborte, Bien berufen fet, ber Centralpuntt eines anderen ganberfonglomerate ju werben und wenn ber Raifer beabfichtigt, anbermarts ju refibiren, er nicht Bien, fonbern fich und bie Dynaftie bedrobt. Es wird beichloffen, eine Loyalitateabreffe burd eine Deputation an ben Raifer ju ichiden, bie eine getreue Schilberung ber Buffanbe ber Refibeng enthalten foll. Die Kommiffion gur Abfaffung ber Abreffe beftebt aus ben Ditgliebern : Stifft, Raifer, Bar und Freundt. Dierauf wird die Untwort bes Reichtstagsausschuffes auf bie Unfragen bes Bemeinberathe, ob man alle Anordnungen und Magregeln bes Dbertommanbanten billigen und feinem Billen unbebingt übertaffen solle, verlesen, welche lautet: Wenn ber Gemeinderath als Gesammtstimme der Stadt Bien den Jellachich als Freund betrachtet, so können ihm ohne Beiteres die Thore der Stadt
geöffnet werden, falls aber der Ban als Jeind gilt, so verdienen
die Raßregeln des Oberkommandanten, ein Lager im Belvedere
zu errichten, alle Anerkennung, überdies kann das Lager nur
als Defensive, aber keineswegs als Offensive gelten. (Aufregung.)

Stifft trägt an, man möge ben Reichstagsausschuß bitten, noch einmal bas Gesuch bes Gemeinberaths burchzulesen und bestimmt zu antworten. (Angenommen.) Professor Deisle wird wegen seiner ungeziemenden Teußerungen über ben Reichstag mehrere Male zur Ordnung gerufen. Schluß ber Sitzung um 12 Ubr Abends.

Das Oberkommando mar am 17 ten nicht weniger fruchtbar an Blakaten, wie an ben porbergebenden Tagen. Die Gefahr mar auch bringenber, furchtbarer; Die ficheren Doffnungen auf einen Erfat aus Ungarn fomacher geworben. Dagegen trug man fich mit abenteuerlichen Gerüchten. Bellachich hatte fich, da bie ungarische Armee in brei Treffen unter Moga und Charp bie Grenze überfdritten, mit feinem Armeetorps gegen Schwechat gurudgezogen und fein Sauptquartier von Roth-Neusichel nach Zwölfarnig verlegt. Raum war die Rachricht vom Stephansthurm gegeben, als fofort überall bas Berucht auftauchte, Jellacich wolle mit Binbifcgrat nichts zu icaffen baben und giebe fich besmegen gurud, mabrent ber Grund biefer Bewegung boch für jeden gefunden Ginn Har am Tage lag. Gleichzeitig batte fich ein befannter bohmifcher Schriftfteller mit einem Reichstagsabgeordneten eine plumpe Moftififation erlaubt, indem er ibm fcrieb, in Prag fei bie Repolution ausgebrochen, fo eben fomme er bom Sturm auf bas Beughaus. Der Abgeordnete, ein murbiges Wegenftud au bem Apostel Thomas, batte nichts Giligeres ju thun, ale Jebem. ber ibn anboren wollte, feinen Brief vorzulefen. Bang Bien war in Enzuden über die Prager Revolution, von der in Prag. mit Ausnahme bes Briefftellers, fein Denich mußte. Ueber bie: fen Jubel verschmerzte man bie Rachricht, bag 1200 Arbeiter, welche ben Bienern ju Gulfe eilen wollten, in Baben von ber bortigen Garnison gefangen genommen murben.

Mit Ansnahme unbebeutender Plankeleien, bei benen bie Garben gewöhnlich bas Pravenire spielten und ihr Pulver nutlos verschoffen, war gegen Bien selbst keine feindselige Operation vorgenommen worden. Den größten Jeind hatte bas muthige Bolf in seinen Behörden, benen es leiber blindlings vertraute.

Die Organisation des bewaffneten Bolles war, trop aller Platate noch nicht vorgeschritten, obgleich sich bereits an sieben mobile Korps gebildet hatten, die wir mit den Ramen ihrer

Rommanbanten bier anführen.

Das mobile Freiforps von Grigner, an 800 Mann fiart. Das mobile Universitätstorps: Kommandant Habrofsty, an 600 Mann.

Das mobile Rorps von Bittenberg, an 700 Dann.

Das Freiforps bes Dr. Frant an 1200 Mann.

Das mobile Korps von Butichel, an 700 Mann.

Die polnische Legion, Kommandant Legionär Kunzelmann, an 400 Mann.

Die fleirischen Schühen, Kommandant Eisenbach, an 500 Mann. Das mobile Korps von Burian, an 500 Mann.

Die Berpstegung und Unterbringung bieser Korps fiel in so weit allein ben Kommandanten zur Last, als dieselben sich siets in eigener Person um Alles bemühen und oft stundenlang auf die Unterschrift der Anweisung der täglichen Berpstegsgelder warten mußten, während doch ihre Gegenwart auf ihren Posten viel dringender nothwendig gewesen ware. Oft war der Oberstommandant fünf die sechs Stunden lang gar nicht zu sinden und während dieser Zeit blieben alle Geschäfte, deren Erledigung er sich selbst vorbehalten, unerledigt, obgleich Gesahr durch Bersau drobte.

Die Platate, Die Meffenhaufer im Laufe bes 17ten gu Tage forverte, find folgende:

Bom Rationalgarde - Oberkommandanten an die Bevölkerung der Stadt Wien und Umgebung. Mitbürger! Baffenbrüder!

3br babt geftern Morgen meine erfte Rote an ben Banus

gelefen. Abende bin ich vor ben beben Reichstagsausschus, und eine Stunde fpater vor ben versammelten Gemeinderath getreten.

Es war mein erftes Auftreten vor dieser ehrwürdigen Körperschaft, der konstituirenden Reicheversammlung unsetzer freien
Gemeinde. Ich datte die Antwort des Banus zu überdringen. Der Banus antwortete nicht schriftlich. Der Gemeinderath
nicht seine, an den Parlamentär gerichteten, Worte veröffentlichen. Ihr werdet daraus ersehen, wie gering der Banus von
dem Charalter Eures provisorischen Oberkommandanten dachte.

Se. Ercellenz, ber Derr Banus, wunderte sich, daß unter ber geglätteten Sprache flaatsmännischer Schönrednerei, der groleiende Erust eines Mannes vernehmbar durchbrach, der im Ramen von zehn mal zehn Tausenden mishandelter und tiesverletter Wehrmänner reden zu sollen die ernste Sendung hat. Hättet Ihr es dulden können, daß ich über die offenkundigen Gewaltthätigkeiten gegen die Stadt und Umgebung kalten Derzens und argen Geistes hinweggesehen, weil ich für meine Person nicht darunter litt? Hättet Ihr das? Rebet!

Der herr Banus fpricht von meiner Anficht. Ich erflarte vor ben Schranten bes Gemeinderathes, ber Bersammlung unferer ehrmurbigen Bater:

36, der Mensch, das Individuum, der Bürger Benzel Messenhauser, habe teine Ansicht. Der provisorische Obertommandant vollstreckt die Ansicht des hoben Reichstages. Er vollstreckt die Ansicht des Gemeinderaths. Er vollstreckt mithin eben so sehr die Ansichten der tagenden Böller, als die der Ueberzeugung der tagenden Gemeinde.

Mitburger! Baffenbrüber! Dies mein Urtheil über die ausweichende Politit des Banus ift mit Beifall begrüßt worsten. Mein lauschendes Ohr trank daraus die Musik, die in dem offenen, entschlossenen Gefühls und Gedankenausdrucke freier, unabhängiger Bürger liegt. Mitburger! Waffenbrüber! Diese Männer sind Eure Bäter. Ihr habt fie zu ehren; Ihr babt Ihren Absichten und Leistungen mit Bertrauen zu begegen. Diese Männer, obwohl nur schlichte Bürger, obwohl nur

Indufirielle, werben — ich derge Euch hafür — im entschenben Augenblide Euch eher die hochberzigen Borte nachrufen: "Alles ift verloven, nur die Chre nicht", als der Zudunft ihrer Ainder und Entel ein geschändetes Bien überloffen. Baffenfähige Männer von Bien! Das Neine Sparta hatte Leine Rauern und durch Jahrhunderte sahen seine Beiber nicht den Band eines feindlichen Lagers.

Barum?

Die Bruft seiner freien Männer war bie unbezwinglichfte

Mithurger! Euer provisorischer Oberkommandant hat dem versammelten Gemeinderath sein Schreiben an den Banus vorgesesen und über den Inhalt der mündlichen Antwort Gr. Excellenz seine Bertheidigungs Anträge gestellt. Es waren die Bäter der freien Gemeinde der Stadti Wien. Seinen Anträgen ist wiederholter Beisall zu Theil geworden.

Morgen werden alle mobilen Lorps, alle Freimilligen in bas Felblager vom Belvebere bearbext werben.

herr General = Lieutenant : Bem ift Lagerkommanbant. An ihn und feinen Stab ift fich mit allen Melbungen ju wenden.

Euer Oberkommandant bat fich von bem Grafen Auersperg, eine abnliche Erffarung erbeien.

Die Antwort ift noch ausständig; sie wird von mir dem hohen Reichstagsausschusse, so wie dem ehrwürdigen Ermeinderathe alsogleich mitgetheilt werden, und haburch sowohl, als durch meine Kundmachung zu Eurer Kenntuiß gelangen.

Mitburger! Morgen Abend befindet fic auch Guer Führer in ber Mitte gahllofer Capferer in dem Felblager vom Belspebere.

Sein Sauptquartier in ber Stallburg wird für einige Zeit geschloffen bleiben. Wien, ben 17. Ottober 1848.

:Messenhaufer, provisorischer Obertommandant.

Aufruf vom Rationalgarde Dbertommando.

Der Anmarich ber ungarischen Armee bemußigt mich, gur Dedung ber Dft- und Gudfeite ber Stadt, bas Lager vom Belvedete beziehen zu laffen. Es find in den Acien ber Rationalgarde viels Männer; welche schon früher in allen Theilen des Militärwesens Dieusto geleistet haben. Es ergeht an sie im Ramen ihrer Bürger- und Baterlandspflicht der Aufruf des Oberkommandanten, sich bekannt zu geben, ihre Dieuste im Lager anzubieten:

Diesenigen, welche biesem meinem Ruse zu entsprechen Willens sind, mögen sich alsogleich in das Lager begeben und beim herrn General-Lieutenant Bem sich anmelden. Militärs innerhalb der Mauern Wiens! Es befinden sich innerhalb der Mauern Wiens! Es befinden sich innerhalb der Mauern Biens Offiziere, ersahrene und thatträstige Männer, tapfere Soldaten, welche ebenso geneigt sein bürsten, als Freiwilligs in meiner mobilen Garde, respektive dem Lager Dienste zu leisten. Es sind Dienste für die gemeinsame Sache der Freibeit. Allen theuren, heiligen unweräußerlichen Errungenschaften droht Gesahr und Bernichtung durch die herausziehenden Schreken einer Militärherrschaft.

Erhebt Euch! Rampft mit uns! Der Dant bes schönen Biens, die Bewunderung after freien Boller wird ftrahlender Lohn Eurer Thaten fein.

Sammtliche herren Freiwillige wollen fich sogleich in bas Lager zu herrn Generallieutenant Bem begeben, bort werden sie alsogleich auf bie, ihren Bunschen und ihrer Begeisterung entsprechendste Beise verwendet werden. Es bedarf feiner Erinnerung, daß Alle, vom Tage ihres Eintrittes, aus der haupt-Operationstaffe ihre Gebühren erhalten.

Bien, ben 17. Oftober 1848.

Meffenhaufer, provisorischer Obertommanbant.

## Tagsbefehl.

Indem die mobilen Korps das Feldlager vom Belvedere beziehen, habe ich für die übrige Garde folgende Befehle und Anordnungen zu erlaffen:

1) Die Berren Bezirkstommanbanten haften mir für bie Uebermachung bes gangen Bezirks. Sie muffen mit ihren eignen Kräften für bie Befestigung ber außeren Linien und Thore wirken. 2) An ben Thoren barf, so lange von mir tein weiterer Befehl erlaffen wird, die Bufuhr und ber Personenvertehr feiner-

lei Störung erleiben.

3) Die Bezirke Leopoloftabt, Lanbstraße, Bieben erhalten von morgen an die nöthigen Berpflegsgelber aus der Operations-Raffe im Belvebere, die übrigen Bezirke bagegen vom Gemeinberathe.

- 4) Bur Bermeibung möglicher Störungen in ber Berpflegung haben sammiliche herren Bezirtschefs noch heute ein Berlagsquantum von 1000 Fl. zu erheben.
- 5) 36 befehle und verordne, bag bie Bebedung bes Sauptquartiers in folgender Art gebilbet werbe:
  - a) Aus je vier Garben von allen Kompagnien und je acht Garben aus jeder Eskadron, sämmtlich entschlossene, muthige Männer. Sie werden den Titel: "Garden des Hauptquartiers" führen. Ihnen ist die Bertheibigung des Hauptquartiers anvertraut. Ich werde ein besonderes Abzeichen für sie bekannt geben. Die herren Bezirksches haben sogleich nach Erhalt dieses Besehls ihre sämmtlichen Garden ohne Allarmirung zu versammeln und diese vier Bertrauensmänner auswählen zu lassen. Sie muffen bei persönlicher ftrenger Berantwortung der herren Bezirksches, vor mir und dem hohen Reichstage, die 6 Uhr Abends zuverlässig im Lager eingetrossen sein, und sich in der Feld-Adjutantur gemeldet haben. Sie treten sogleich in die Berpstegung des Hauptquartiers.
  - b) Die akademische Legion giebt zu der Bededung des Sauptquartiers eine vollständige Kompagnie mit ihren Offizieren und wird nicht abgelöft.
  - c) Eine Rompagnie, gebildet aus Bertrauensmännern von allen mobilen Rorps.
  - d) Aus je einem Buge ber fleierifchen Schuten, ber Brunner Freiwilligen und ber polnischen Legion.

Berpflegung ber atabemifchen Legion.

Da die gesammte akademische Legion lagert, so erhalt fie auch baselbit ihre Berpflegung, und zwar der Art: Die Herren Offiziere nach ihrem Range, wie die übrigen. Die Legionäxs Biener Ottobertage. II.

für ben Ropf, gleich ben anderen, nur 25 Rr. Ihr Bewuftfein wird ihnen die materielle Berkurjung ihrer entschiedenften Berbienfte erfeben.

Bis 6 Uhr Abends haben bie herren Bezirkschefs einen herrn Offizier mit zwei behenden Ordonnanzen, welche vor drei Tagen nicht abgelöft werden, ebenfalls unfehlbar in dem Lager eintreffen zu laffen. Alle diese herren haben fich bei dem Plah-hauptmann Du Beine zu melden und unterftehen den höheren Besehlen des Feld-Abjutanten hauptmann Fenneberg.

Die beim Antritte meines Kommando's, aus der Bahl der Perren Bezirkschefs hervorgegangenen und vom hoben Reichstagsausschusse bestätigten drei Stellvertreter des Oberkommandanten, Perr Oberst Schaumburg, Herr Hauptmann Thurn und Perr Kommandant Aigner haben sich gleichfalls die Abends im Lager einzusinden. Sie haben sich daselbst mit einem Adjutanten und zwei Ordonnanzen versehen zu lassen und werden morgen bei den in Schlachtordnung besindlichen Truppen Kommando's erhalten.

Ale Dauptbefehle und Berordnungen moche ich Folgendes befannt:

Bei bem Erscheinen ber ungarischen Armee erfolgt bie Allarmirung ber Stadt auf meinen Befehl, vom Lager aus. Eine weiße Rauchsäule vom St. Stephan wird nachft bem Trommelwirbel bas Zeichen sein.

Sierauf haben alle Wehrmanner fich auf ihren Sammelpläßen einzufinden, die herren Begirkstommandanten die Freiwilligen aufzurufen, welche als Reserve auf das Glacis vor dem Berbrennhause mit den gehörigen Chargen abzuschieten find.

Dort werben sie von Generalstabs-Offizieren empfangen und als die Reserve bes Lagers aufgestellt. Zur Sicherung ihrer Bezirke haben die herren Bezirkschefs Bedetten an den Außenlinien, Unterstützen und Reserven auszustellen. Die Hauptmacht bleibt in Rube in Bereitschaft. Auf Familienväter ift die größte von Billigkeit und Menschlichkeit gebotene Rücksicht zu nehmen. Sie sind zum Patrouilliren, zum Bachbienste im Innern der Bezirke zu verwenden.

3ch ftelle die fremben Gefandten, die t. t. und Rational-

gehönde, so min bas b. f. Militärgut und berem Personen; unter ben Schut, ber Ehra bes beireffenben. Bezirk. Für die innere; Stadt ift frineriei Gefahr zu besongen. Es barf bemuach nicht; befremben, wenn ich alles Geschut im Lagen tougentrire. Bon bort que werde ich Duffe auf die bedrabten Punkte fenden.

Damit die Personen meines Sauptquartiers icon von Beitem erkennbar sind, sinde ich nötzig zu venordnen: Der Oberkommandant, das herr Generallieutenant Bem, der herr Artillenie, Oberk Jelopick und die von mir morgen ernannt werdenden Korpskommandanten tragen weiße Reiherbüsche; alle Offiziere des Generalstabs grune Federbüsche, dazu die Feldbinde nach früherem Besehle. Der Chef des Hauptgeschäfts-Büreau's wird diese Abzeichen, so wie jene der Garbe des Sauptquartiers noch heute in das Lager abliefern. Die Vertheilung daselbst erfolgt durch die Feldahiutantur.

Soeben erhalte ich die Rachricht, daß die britte Kompagnie des Stubenviertels, unter dem Kommandor des herrn Ober-lieutenants Brentano, das Ansuchen fleut; sich dem mobilen. Korps im Lager anzuschließen. Ich fühle mich von dem ausgezeichneten Geist dieser Kompagnie auf das Angenehmste überrascht. Dies schone Beispiel von hingebung wird Rachahmung sinden. Ich glaube, die ganze Kompagnie zu ehren, indem ich ihren führer, herrn Oberlieutenant Brentano, sofort zum hauptmann ernenne. Dieser itressischen Kompagnie wird die erste Bewachung des hauptquartiers andertraut.

In mehreren Bezirfen hat fich ber Irrhum verbreitet, als würden den unbemittelten Garben für vierundzwanzigstündigen Bachbienst 40 Kreuzer verabfolgt. Solches ift völlig unrichtig. Der Rückersat barf wohl nicht angesprochen werden, aber dem herrn Bezirfschef Ressel brude ich allgemein mein tiefes Bedauern aus, daß Unbesonnene sich so weit vergaßen, ihn in frankenden Berbacht zu zieben.

Da ich, wie schon erwähnt, heute mein hauptquartier in bas Belvebere verlege, so belaffe ich, behufs des ungestörten: Geschäftsverkehrs mit den hohen Behörden, das Centralgeschäfts-büreau unter Leitung des Herrn hauptmanns Schneider in der Stallburg.

ł

An biefes Bureau find fonach alle amtlichen Korrespondenzen, welche nichtmilitarifche Gegenftande betreffen, zu richten, und von ba aus wird auch deren Erlebigung erfolgen.

Bur Aufrechthaltung ber Disziplin find bereits von bem boben Reichstage Disziplinarverordnungen erlaffen worden.

Sie werben im Laufe bes Tages öffentlich befannt gemacht werben. Bien, ben 17. Oftober 1848.

Messenhauser, provisorischer Oberkommandaut.

Bon dem General Auersperg war folgende Erwiederung auf Meffenhausers lette Rote angelangt, und von Meffenhauser sogleich durch öffentlichen Anschlag bekannt gegeben worden:

An bas löbliche Rationalgarben-Rommando ber Pauptftabt Bien.

Hauptquartier Inzersborf, ben 17. Oft. 1848. Einem löblichen Oberkommando bestätige ich ben Empfang ber schähbaren Juschrift vom 16ten, und beeile mich, sie mit Rachstehenbem zu erlebigen.

Zuvörderst wolle ein löbliches Oberkommando in Erwägung ziehen, daß der Anlaß des jetzigen, allerdings höchst betrübenden Zustandes keinesweges durch das k. k. Militär oder seine Führer hervorgerusen worden ist, sondern daß es die Wiener Bevölkerung, und namentlich ein Theil der Nationalgarden war, welche uns mit bewassneter Hand angriff, und dadurch die blutigen, folgenschweren Ereignisse des 6. Oktobers herbeisührte, in deren Kolge ich es, um weiteres Blutvergießen zu vermeiden, für nothwendig erachtete, meine Truppen zwischen dem Schwarzensbergischen Sommerpalaste und dem Belvedere in einer vom Publikum abgeschlossenen Stellung zu konzentriren.

3ch würde diese Stellung länger beibehalten haben, wenn nicht die Erschwernisse, welche von Seiten der Biener Bevölkerung der Berpflegung meiner Truppen gemacht wurden und die mannigsachen Bersuche, sie ihrem Diensteide untreu zu machen, die ich bei so naher Berührung nicht zu verhindern vermochte, und welche bei dem entschiedenen Abscheu der Truppen gegen solche Zumuthungen nur die bedauerlichsten Gewaltthätigkeiten

gegen die Berführer veranlaften, mich ju bem Entichluffe bewogen hatten, in ber Umgegend Biens eine nicht die Stadt bebrobenbe, fonbern bloß mich verwahrenbe Aufftellung zu nehmen.

Rachbem das f. t. Zeughaus, ungeachtet es unter die Obhut der Nationalgarden gestellt wurde, geplündert, das Bolt dis in die untersten Schichten ungesetzlicher Beise bewaffnet worden ift, und aus der Stadt Aufruse zu einem allgemeinen Aufgebot des Landsturms erlaffen wurden, so sehe ich mich dadurch um so mehr zu erhöhter Borsicht ausgesordert, als ich unter solchen Umftänden unmöglich annehmen kann, daß die Birksamkeit der Behörden, zu welchen ich Bertrauen hegen könnte, sich unter dem drohenden Einstusse des bewassneten Proletariats frei und gesetzlich bewegen könne.

Bei solcher anserorbentlichen Lage ber Dinge, wo auch noch die leitende Behörde des Staats: ein verantwortliches Ministerium, nur dem Ramen nach, ein Kriegsministerium aber gar nicht besteht, kann ich nichts Anderes thun, als in befenstver Stellung die allerhöchsten Befehle Gr. Majestät abzuwarten,

welchen ich täglich entgegensebe.

Graf Auersperg.

Als Seitenstüd zu Auerspergs Antwort geben wir die Proklamation, die er bei seinem Abzuge aus Wien an das Landvoll von Desterreich und Steiermark richtete:

Landleute Defterreichs und ber Steiermart!

Die Partei des Umfturzes, deren raftlofen Umirieben es gelungen, die sonft-so friedliche, glückliche und wohlhabende Residenz in die größte Berwirrung zu flürzen, trachtet auch bei Euch einen unbegründeten Daß gegen alles Bestehende zu erregen und Euch zur bewaffneten Auslehnung gegen die Militärmacht, als die einzige Stüpe gesehlicher Ordnung, zu verleiten.

Als treuer Diener unferes tonftitutionellen Raifers und herrn, als aufrichtiger Defterreicher warne ich Euch, biebere Lanbleute, berlei trugerischen Berlodungen nicht zu trauen!

Gebt Euch vielmehr ber vollen Ueberzeugung bin, baß Guer ferneres Glud, Guer Boblftanb, Gure Bufriedenheit nur im gefehlichen Wege gefräftigt und aufrecht erhalten werben fann, unt werfet, als neue Smandburger, um Emidiebenheit alle Jene garud, bie End jum Gegentbeile verkeinen, und bie, haben fie Euch ju ibren eienden Iweden untbrandt, End auch ficherem Etende unt ju frant Reue emgegenflitten.

Paurrauarrier Juperererf, ben 13. Die 1848.

Graf Anerirera, temm. General.

Som Emtenientomite eridien, in Folge eines von Schwarzgelben ansgeftreuten Geruchtes, bie beiden froatifden Offiziere, beten Gefangennehmung und weitere Borgange mit ihnen wir ichon berichtet, wurden von ihnen mishandelt, folgende Erflärung ber beibeiligten Offiziere:

Beridtigung.

Ilm tie Gerüchte über bie Behandlung ber in Gefangenicalt befindlichen troatiiden herren Offiziere zu widerlegen,
folgt bier bie eigenbandige Beftärigung ber beiben herren; bas
Original befindet fich beim Studentenausschuffe.

Bir Unterzeichneten beftätigen, bas bie Obforge und Bebandlung von Seiten ber afabemiichen Legion nichts zu winichen übrig läst; wir befinden uns im Konviltgebäube und merben in einem eigenen Bimmer von Dr. Fest arztlich behandelt.

Wien, ben 17. Oftober 1848.

Johann v. Bergollern m. p., Lieutenant bes Oguliner Grengregiments Rr. 3. Jofeph Jovellie m. p., Lieutenant bes 3. Oguliner Reserve-Bataillons.

Bon bei mebiginischen Fafultat wurde burch öffentlichen Unichtig befannt gegeben:

Bon bei medignufden fakultät wird hiermit bekannt ges neueben bas beietet folgende Ausbulfsspitäler für Bermundete Beinnist werden und :

A Mud öffentlichen Fonbe.

- () in ber inneren Stadt, im Ronviftsgebaube nachft ber Univerticht 130 200 Retten.
- 61 3. bei l'erpolefiett: a) im Angartengebaube 150 Bet-

- 3) Auf bem Renntwege bei ben Baferinnen 200 Betten.
- 4) In ber Roffau im Rlofter ber p. p. Serviten 50 Betten. B. Durch Privativoblibater und Unterflühung bes Gemeinberathe.
- 1) In der inneren Stadt: a) am Bauernmarkt im Lichtenfteinschen Sause Rr. 587; b) in der Prefigaffe Rr. 454: 20
  Betten; c) im Benediktinerstist Schotten 30 Betten; d) in der Derrengasse im Lichtensteinschen Palast 6 Betten; e) nächst der Burg bei den Augustinern 30 Betten; f) in der Singerstraße im deutschen Sause 30 Betten; g) im alten Sauptmauthgebäude am Reischmarkt 20 Betten.
- 2) In der Leopoloftabt bei den barmherzigen Brüdern circa 30 Betten, da die übrigen noch mit Berwundeten vom 6. Oftober belegt find.
  - 3) Landftraffe, Erbberger Sauptftrafe Rr. 99, 15 Betten.
  - 4) Auf ber Landftrage bei ben Elifabethinerinnen 50 Betten.
  - 5) Auf ber Bieben in ber Militar-Stadtmachtaferne 60 Betten.
- 6) Auf der Mariabilfer Sauptftraße in ber f. f. Ingenieur-
- 7) Um Josephflabier Glacis bei ber ungarifchen Garbe 30 Betten.
- 8) In St. Ulrich in ber Schottengaffe (am Schottenbergel) Rr. 6: 12 Betten.
- 9) In der Josephstadt: a) im Blindeninstitut an der Lerchenfelder Linie 6 Betten; b) im Löwenburgischen Konvikt bei den Piaristen 20 Betten.
  - 10) In ber Roffau im Jubenfpital 12 Betten.

Gleichzeitig werben bas Publifum und die herren Garben anfmerkfam gemacht, daß es zwedmäßig erscheint, so lange nur einzelne Berwundungen, wie es in diesen Tagen der Fall war, vorfallen, die Berwundeten nicht in die kleineren Aushülfsspitäler abzugeben, sondern in die gewöhnlichen öffentlichen Kranten-häufer zu transportiren, und zwar:

Berwundete von der St. Marxer und Erbberger Linie in das Bürgerspital zu St. Marx; Berwundete von der Belvedere-, Favoriten- und Mahleindorfer Linie in das Biedencr Bezirks-spital; Berwundete von der Hundsthurmer und Mariahilfer Linie zu den barmberzigen Someftern in Gumpendorf; Ber-

control on or ermenfeiber. Bermaufer aus Rasborfer finie is automeine transonaus. Germundete aus der Au dem rater iab on er Audoritäte aus ien samberzigen Brüdern.

ablin million nun im in ie erten Frauen Biens bas immelle im beitrage von iber einwand Charbie und Binstelle, in berbailt

> Or. Cerm, Defan. Or. 40 f. Bronorge.

1 ... I Grove bar remoffen a unnügen Jaubern, Be-.... ber bemin int benitenen, martent ber Reine fich empilieme er einem ein Grabt bie tibenemittel abidbitt und a ... inn an er laggen mitere, falle biefe ben Angriff with the firetern mitte beidien um bie Undarn, And a Rangen bergebrungen merfam unter-The Corremmanto s. welcher man . ... Le bertiet berinte fin auch bie Thangfeit Daffer von Barfer Daffer von genaufen Sarfer Die eine im bier bem Camingmenggarten Do - - - Blann o magegegegen attet bes and Den ber aut bea rinn mit ber ber ber de gren beigengartie-general in ben bei Arme atter Dan ja ertanen. Spat gen purt bem leben errem in Anne enten. Span La ga anfart ann am Prantfarter merdengelingeoreneten a noren Gribel, Sartmann, Robert 2 2 2: Ziemen 4. Gie brachten bie Beftätigung bed 2 22: 22: Rejected ber Arantfurter Reichoversammlung it, wie im fernen Offen ein Rolf ben Cobesfampt 2 2 2 feit fampfe, und baft man ihret Rommonton ab -- Jace, um Brieben gu machen gepichen Ra er ind Bog

Die vier Abgeordneten waren, in Folge ber Berwerfung ber Oringlichfeit bes folgenden von der Linken gefiellten Antrages, von der Minorität mit einer Abresse an das Boll von Bien gefandt worden. Der Antrag lautete:

## Dringlider Antrag.

In Ermägung ber großen Berbienfte, welche bie Rajorität bes fonftituirenben öfterreichlichen Reichstages zu Bien und bie helbenmuthigen Demofraten Biens in Befampfung ber Reaftion, ber verrätherischen Minister und ber freiheitsmörberischen Kamarilla an ben Tag gelegt haben;

in Erwägung, baß bie beutsche Stadt Bien fich burch ihren letten Barrifadenkampf um die beutsche, so wie um die Freiheit eines eblen, hochherzigen Brudervolkes unfterbliche Berdienfte erworben bat:

erklart bie beutsche Rationalversammlung:

"Der tonftituirenbe Reichstag und die belbenmutbige "bemofratische Bevöllerung Blens haben fich um bas

"Baterland verbient gemacht."

Dr. Berger (aus Bien).

Unterflüßt von Fallmerayer, hartmann, Kolb, Robert Blum, Beifterbegt, Rublich, Gunther, Biesner, Titus, Schlöffel, hoff-bauer, Simon (von Erier), Maret, Bauernschmib (aus Bien), Schaffrath, Bogt (für Gießen), 3ig, Martini, Efterle 2c. 2c.

Der Abresse an das Wiener Bolt, so wie des ferneren Benehmens der Abgeordneten wird in den folgenden Abschitten näher gedacht werden. — Unserer Absicht getreu, gleichzeitig mit der Wiener Bewegung auch das Berhalten der Provinzen zu schildern, geben wir aus Blättern aller Farben und Privatbriesen auszugsweise Berichte aus den Provinzen. Wie billig, beginnen wir mit Ungarn, und zwar mit einer der wichtigsten Reichstagssitzungen in Vesth, vom 14. Oftober.

Rach Berlefung einer Abriffe bes Centralausschuffes ber bemofratischen Bereine an die ungarische Armee, unterzeichnet von ben beiben Prafibenten Fenneberg und Tausenau, verlieft ber Prafibent einen offiziellen Bericht aus Wien:

Stephan Barga, Sefretar bei bem ungarifden Minifterium

ber auswärtigen Angelegenheiten in Bien, berichtet von bort, bag ber Biener Reichstag auf feine Art zu bewegen mar, bie ungarifde Armee nach Defterreich zu rufen. Bellachich und Auerspera baben fich vereinigt, aber Alles ift im Auftignb gegen beibe. Binbifdaras bat in Brag von ben Schwarzgelben einen Kadelaug befommen. Doblboff fei in Salaburg frant und babe abgebanft, Pornbofil ebenfalls. Die Rationalgarde bat bie Raffe und Munition Auersperge in Befchlag genommen. Aber ber Pulverthurm in Simmering ift noch in feinen Banben. Bur Gefangennehmung Rulmer's, Pazziazi's und Divit's find Anftalten getroffen. Recfep ift in ber Aula gefangen und bat eingeftanden, baß er erfauft mar. Der Landfturm wird überall fraftig organifirt. Die Annaberung ber Ungarn flößt neuen Muth ein. Auersverg babe fich gegen die Ungarn erklart. Der Ronia foll fich nach Brag begeben baben, um bortbin ben Reichstag gusammengurufen. In einem gebrudten Biener Platate giebt ber Reichstag ju wiffen, baß er gegen ben Ginmarfc ber ungarischen Armee fich nicht erklart babe. In bem Berichte ber Rommiffare von Steinamanger beißt es unter Anberem, bag Graf Ludwig Batthpany, ber fich ebenfalls in unserem Lager befand, mit feinem Pferbe gefallen fei und fich die Sand gebrochen habe. In Steiermart follen fur bie ungarifche Sache mit autem Erfola Bulfetruppen geworben werben.

Schließlich wird ber Bericht bes Majore Bilhelm Cfapo

über bie Rieberlage bes Feindes bei Dzora gelesen.

Roffuth: Mit dankbarer Anerkennung muffen wir diese Leiftungen empfangen; größtentheils haben wir das der Tolnauer Rationalgarde zu verdanken, folglich unorganisitren Truppen. Dies kann als aneiferndes Beispiel dienen für alle Nationalgarden des Landes. Ich habe es schon irgendwo gesagt und sage es wieder, — obgleich die Bergleichung vielleicht zu trivial ist — daß eine Nation, welche eine gute Nationalgarde hat, einem Igel zu vergleichen sei, welcher, wenn der Keind naht, sich zusammenzieht, so daß er von keiner Seite zugänglich ist. Der Landesvertheidigungs-Ausschuß hat der Tolnauer Nationalgarde als Anerkennung drei Oreipfunder geschenkt, mit der Aufschrift: "Zum Anderken an die Schlacht bei Dzora." — Mas

nun die Lage des Landes betrifft, so ift es scon obne Aweisel. bas man beabfictigte, unfer Baterland in ben erften Tagen Oftobers bon nenn Seiten angugreifen. Bottes gerechte Band bat aber biefen Blan vernichtet. Der Keftungekommanbant in Arab latt febt bie Stadt bombarbiren; aber bie Studt ift genna befeelt, um ibn zu Paaten zu treiben. Der geftungefommandant von Temesvar, obwohl er icon abgebantt, bat die Stadt in Belagerungezuffand verfett. In Galtilen gefcheben feinbliche In ber Gegend von Ollmut werben 13 Ba-Beweaungen. taillous aufammiengezogen. Bor Bien bat fic Sellachich mit 13,000 Goldaten bes Auersverg vereinigt. Maverhofer bat mit einer feindlichen Schaar die Donau paffirt. Dierber geboren nod Rugent, Durban und Urban. Das war Alles fombinirt, um une ju vernichten. Aber ich vertraue vollfommen auf bie Rraft ber Ration, und Ungarn war nicht nur, sondern es wird auch fein und ift. Beboch ale Praftbent bes Ausschuffes muß ich bas Daus ersuchen, wenn wir nicht überall plotlich einschreiten, biefes ben Umftanden anzuschreiben. Die Rraft ber Armee tonnen wir nicht germitttern, wenn gleich biefe ober fene Begend eine furze Beit leiben muß. Bir baben bas Doglichfte getban und in die bebrobten Städte bereits Bulfe gesenbet. Die Errichtung ber Landwehrbataillone gebt burch bie allgemeine Begeisterung fo fonell vor fic, bag nicht einmal die Baffen binlänglich find. - Indes muffen wir wohl bebenten, welche Schritte wir zu toun baben. 3ch felbft babe es beantragt, bag man Rellacio bis nach Bien verfolgen muffe; baburch aber babe ich keineswegts ftrategische Anftalten treffen wollen. Und wirklich, ba bie ftrategifchen Operationen von vorn berein (a priori) zu beftimmen nicht bie Aufaabe bes Baufes ift, fo muß ich beffenungeachtet fragen, ob bie Biener Greigniffe eine Urfache barbieten, bag bas Saus nach ber Sanb ftrategifche Operationen befchtiefe? 3ch meinerseits jolle ben größten Dant ber Stimmung Biens; aber es thut mir leib, bag uns von bort auf biplomatischem Bege gar fein Beschluß zugekommen ift, was jedenfalls auf Bantelmuth ichließen läßt; und weil bie ungarische Armee biplomatisch nicht hingerufen wurde, so würde man vielleicht fpaterbin unferen Ginmarich für eine feindliche

Anvasion erklären. Und da wir gar keine divlomatische Aufforberung erhielten, wie tonnten wir une por ber Belt recht-- fertigen? Der Biener Reichstag bat uns noch nicht einmal geantwortet. In folden aufgereigten Zeiten giebt es Angenblide, wo nur ber Erfolg bas Gute ober Schlechte ber Banblungen bestimmt. Bare ich Anführer gewesen, fo batte ich, obne einen Augenblid ju faumen, ben Feind gleich, obne Anfrage, auch auf öfterreichischem Gebiete verfolgt. Bare es ichlecht ausgefallen, fo batte ich freilich meinen Ropf eingebust: mare es aber gelungen, fo batte ich bem Baterlande einen großen Dienst erwiesen. Beit entfernt ift es von mir, baburch Semanben fritifiren ju wollen. Bir baben, flatt augenblicklich ben Feind zu verfolgen, ben biplomatischen Beg eingeschlagen, und ber bat ju nichts geführt. Das baus muß fic alfo außern. ob Bellachich noch weiter verfolgt werbe, ober es muß bem Biener Reichstage erflaren, bag wir bereit maren und find. unferen Brudern in Defterreich ju belfen; ba aber ber Biener Reichstag uns gar nicht geantwortet, unfere Armee nicht aufgeforbert, und fich nicht einmal geäußert bat, ob er ben Bellacich als Feind betrachtet ober nicht: so mussen wir unsere Armee gurudgieben. (Beifall.) In biefem Sinne bat ber Ausichus gestern Rachts an ben Befehlsbaber ber unggrischen Armee aefdrieben und ibn beauftragt, fic blos auf bie Bertheibigung unseres eigenen Baterlandes ju beschränken. Das Platat ber bemofratischen Bereine, wenn es auch noch fo willfommen ift, tann boch nicht als ein biplomatifder Goritt angefeben werben. Der Biener Reichstag bat biefe Angelegenheit an ben Gemeinbeausichus, und biefer wieber an ben vernfanenten Ausichus bes Reichstages gewiesen; biefer aber antwortete, bag er nicht Beit babe, barauf zu antworten. Da alfo gar tein biplomatiider Aufruf vorbanden ift. fo murbe man burch ben Ginmarich unferer Truppen bas öfterreichische Bolf beleibigen.

Diese Rebe Koffuths wirft ein theilweises Licht auf bie Motive, welche die ungarische Armee von einer Berfolgung Jellachichs zurüchielten, und wenn wir zu benfelben noch die Umftände hinzufügen, in welchen sich die Armee selbst befand, so wird bies rathselhasse Benehmen berfelben volltommen auf-

geflart. - Doga, ein öfterreichifder General, fühlt, obgleich geborener Ungar, boch mehr Sympathieen für bie Dynaftie und that fein Möglichftes, um bas Borruden ber Armee zu verzogern. Die Offiziere, bamale noch in ber großen Rebrbeit nicht Ungarn, verweigerten ben Geborfam und erflarten, nicht gegen eine faiferliche Armee fechten ju wollen, außer ber Reichstag wurde fie rufen, und baburch die beiden taiferlichen Generale, wenn auch nicht bireft, ju Rebellen erflären. - Bubem war Ungarn von einem galigifden Armeeforps bebrobt und im Guben fammelten fich bie Gerben ju einem neuen Ginfalle. ungarifde Armee felbft mochte bamals aus 20-30,000 Mant besteben, von benen nur 6 - 7000 Mann reguläre Truppen waren, mabrend Anersperg's und Bellachich's Dacht jufammen fich icon auf 40,000 Mann regulärer Truppen belief und burch tägliche Buguge verftartt wurde. - Gie tonnten baber nicht baran benten, biefer Armee mit Erfolg bie Gpipe ju bieten. Daß fie auf ben Ruf bes Reichstaas ober Gemeinberatbs fic boch bereit erklärten, vorzuruden, beweift, baß fie ben ihnen von Bien geleifteten Dienft ertannt batten und willig waren, fich gu opfern. Wenn aber bie ungarische Armee vor Bien geschlagen worben, so war ein panischer Schreden und allgemeine Entmuthigung unausbleiblich, und es brach wo möglich ein noch barteres Gefchick über Bien berein. - In ber Reichstagefitung ju Vefth (15. Oftober) ward bereits ber Ginfall aus Galizien wie folgt berichtet:

Ung artice Rationalversammlung. Sigung bes Repräsentantenhauses vom 15. Oktober Bormittags 9 Uhr. Das Protokoll ber gestrigen Sigung wird authentisirt.

Präsident Palsi: Ein gewisser Simonich, der fich für einen t. t. General ausgiebt, ist aus Galizien mit einer räuberischen Porbe in Ungarn eingebrochen und plündert im Ramen bes Königs. Zur Gefangennehmung dieses Räubers sind bereits Anstalten getrossen worden. — Aus dem Lager an der Leitha berichten die Kommissäre, daß die Rastzit zur gänzlichen Reorganisation der ungarischen Armee benutt werden musse. Das Paus möge also verordnen, daß die Armee schon jeht gänzlich auf nationalen Fuß gestellt werde. Die Offiziere werden schon

regt verpflichter, Antionalfondum antgeflocken, widrigenfalls fin ihr. Imm verlieren. Die gange Annee foi verpflichten, allen Beschliffen. ves Haufes Folge zu leisten. — Da vie Pooffe zum Drude größeren Bankingen, ebenfallst fung ift, so wied vost Hauf aufgefordert, den Ansfchuß zun Emistiung größeren Bankinsten zu bewollmächtigen. (Einftimmig angenammen.)

In ber Nachmittags um 5 Uhr abgehaltenen Sitzung find biefe Befchluffe auchentiffet worden.

In Schleffen hatte man die Biener Erriguiffe von bem richtigen Standpuntte aufgefaßt, ungeachtet fic bie Bebarben mit allen Mitteln befrebten, Die wahre Gadlage zu bemanteln. So wurde ein Platet aus Brinn überall verbreitet, bes Inbalts, bag in ber Stephanstirche treue Garben gefclachtet unb ein Briefter beim Mesopfer umgebracht worden ift. In allen Städten von Gelefien baben fic bemofratifde Bereine gebiltet. In Bielis murre am 15. Oftober eine Berfamminna abgehalten, der viele taufend Menfchen aus allen Theilen Schlefiens beimobuten, und mo einftimmig nachftebende Befdluffe gefaßt worden find. Ein Aufruf von Troppau wurde auch in gang Schlefien verbreitet, worin es beift: wenn die gener auf ben Bergen ju feben find, foll Jeber, bem die Freiheit beilig ift, ju ben angewiesenen Sammelplaten eilen. Diefer Aufruf wurde mit Begeifterung aufgenommen. Das Militar, welches aus Galigien burd Golefien marfdirt, bat ben ftrengften Befebl, mit feinem Burger ju fprechen, in Lemberg murbe bie Garnison unter bas Rriegsgeset geftellt, ba man ben zwei bafelbft garnisonirenben unggrischen Regimentern nicht getraut, und auch bas Regiment Dod- und Deutschmeifter foll Gympathigen für bie beutiche Sache gezeigt baben. Garben und Stubenten aus Schlefien vereinen fich, um nach Bien ju gieben und ben Bienern ben Dienft ju erleichtern. Durch ben fo unbeilvoll bervorgerufenen Rationalitätentampf in Ungarn ift unfer ganger Banbel, bie Induftrie niebergebrudt, es find an 20,000 Ludmader, Boll- und Leinwandweber broilos geworben, namlich unfere Tücker und Leinwauben find in Ungarn, wir baben bafelbit unfere Gelber ausfteben, Beftellungen find gemacht worben. Die Bagren find verloren, bie forberungen geben nicht

ein, es können baber auch nicht die Bestellungen vollschrt werben. Die Wohlsahrt des Landes wird nicht im Mindesten berücksichtigt, es werden Tausende von Weuschen, die Geschicke ganzer Provinzen bingeopfert und das Resultat wird ein allgemeines Proletariat werden.

Beschlüffe der Boltsnersammlung in Bielit am,
15. Oktober 1848,

Das versammelte Bolt von Stadt und Laud Bielit bat am 15. Oftober b. 3. beschloffen:

Es erflari:

- 1) daß ber am 6. Oftober b. 3. in Wien ftattgefundene offene Uebergang ber Grenabierbataillone Des, Prabowlty und Großberzogthum Baben ein ruhm- und nachahmungs-würdiges Beispiel für die ganze Armee sei, und nimmt dieselben brüderlich in seine Arme auf;
- 2) daß es in den seit dem 6. Oktober geschehenen Ereignissen in Wien nichts erblickt, als die Folgen des verrätherischen Bestrebens der Reaktion, den Bürgerkrieg zu entzünden und die Monarchie zu vernichten;
- 3) daß die gegenwärtige Zusammenziehung und Bewegung der Truppen die Spuren einer Berschwörung gegen Geset und Freiheit an sich tragen, welcher ber gemeine Mann gesopfert wird;
- 4) daß es die dringendfte Pflicht des Reichstags fei, den Kaifer zur sofortigen Rückehr in die Hauptstadt zu vermögen und alle underufenen falschen Räthe ohne Anfehen der Verson aus feiner Umgebung, ja aus dem Lande schleunigst zu verbannen.

Die Nationalgarbe von Bielit war in der That aufgebrochen, um ihren Biener Brüdern zu Hülfe zu eilen, von den heranrückenden Schaaren des neuen Feldmarschalls aber zurückgeworfen und entwaffnet worden. — Nur 13 gelang es, sich mit den Baffen in der Hand nach Wien turchzuschlagen, und Kürst Sultowski an ihrer Spike.

In Prag entfaltete bie Slowanska lipa ihre volle Thatigteit. — Wer ber Abenbfitzung vom 14. Oktober beigewohnt, konnte fich von bem raftlos schaffenden Geifte berselben überzeugen. — Ein Slawe, Ramens Bittirt, hatte folgenden Antrag geftellt:

1) Die böhmischen im Baterlande anwesenden Reichstagsbepntirten sollen nach Wien in den Reichstag zurücklehren, 2) sollen sie sich Wiens annehmen und zwedmäßig daselbst vermitteln, damit nicht über diese Stadt ein noch größeres Unglück stürze als bereits geschehen, da sich auch Wien unserer Stadt nach den Pfingstagen angenommen, und da es auch dort sehr Biele giebt, die an den letzten Schreckenstagen keinen Antheil haben. — Die inzwischen von dem Antragsteller eingeholten Erlundigungen über die Wiener Berhältnisse und die bekannten Schritte unserer Deputirten bewogen ihn, den erstgenannten Antrag zurückzunehmen. In den letztern Antrag ging der Aussichuß nach einer längern Debatte nicht ein. Jugleich wurde auch der Antrag des Redakteurs Gabiana: Die Slowanska lipa solle erklären: sie sehe die letzten Wiener Ereignisse als einen Rationalkamps an, verworfen.

herr hawliczet brachte ben wichtigen Antrag: Die Slowanska lipa möge erklären, daß sie die Schritte unserer Reichstagsbeputirten billige und selbe auch nach Kräften unterftüßen wolle. Wamra ftellt dazu das Amendement: Man möge darin zugleich den Bunsch aussprechen, daß die Deputirten, die an eine Reaktion nicht zu glauben scheinen, sich auch gegen diese thätig zeigen. Da der obige Antrag ein Bertrauensvotum sein soll, da der Slowanska lipa durch Bedung der Slowaken, durch zwedmäßige Organisation der Nationalgarde 2c. genug Mittel zu Gebote stehen, gegen Reaktion zu wirken, wurde der angeführte Antrag ohne das Amendement einstimmig angenommen und h. hawlsczek, mit Zuziehung zweier Ausschußmitglieder, mit Berkasfung der Abresse beauftragt, welche durch eine besondere Deputation den Reichstagsmitgliedern überreicht und durch die Zeitungen veröffentlicht wird.

Graf Stadion, der ehemalige Gouverneur von Galizien, traf am 13ten in Prag ein. Da er vom kaiferlichen Hoflager kommt, so war der Zweck seiner Reise diplomatischer Natur, und bezog sich in der That auf eine Bereinbarung mit den czechischen Deputirten. Das ber hof eine Ministerkombination,

bie sich unter bem Einstusse bes Wiener Reichstages bilbet, auerkennt, war ganz undenkbar; er konnte es aber auch nicht bei blos besavonirenden Schritten bewenden lassen, sondern mußte, um nicht auch aus ber Armee und der Beamtenwelt vollends alle Einheit und Centralisation schwinden zu lassen, an die Bildung eines neuen Labinets benken, an dessen Spike wohl der beim Pose sehr beliebte Stadion zu stehen käme. Mit dem Maniseste der anwesenden Deputirten hatte sich Stadion, sowohl was den Inhalt, als was die Form betrifft, vollständig einverstanden erklärt. Die Deputirten beschlossen als weitern Schritt ihrer Thätigkeit die Abschläung des Herrn Jarosch, Schieserdeckermeister in Prag, als Abgesandten an den Kaiser.

Die tonftitutionellen Blatter aus Bohmen, benen wir biefe Mittheilungen theilweise entnehmen, und die mehr für gutliche Beilegung ber Wiener Wirren waren, sahren fort:

Ein zweiter Gefandte wird Berrn Jarofch in ben nachften Tagen folgen, ber ben Raifer ju einem Manifest bewegen foll, in welchem er bie Aufrechthaltung aller Errungenschaften und Bolferechte neuerdinge bestätigt. Bir zweifeln nicht an bem guten Billen bes Monarchen, fürchten aber ben Ginfluß feiner Rathe, ber icon ben gemäßigten Sornbofil zur Abbanfung gezwungen bat. Bas werben die Glieber bes Reichstages bann thun, welches legale Mittel wird ihnen bleiben, ale bas eines Protestes, ben bie berrichenbe Gewalt einfach ad acta legen tann und wird? Bie bie Biener ihren Freiheitsfinn überfturgten und nicht mehr fteben bleiben konnen, ber Befinnung Rechnung tragend, so wird auch ber Gegenftog bas Dag überschreiten und in ber entgegengesetten Richtung eben so ein Buviel fich erlauben, wie Wien jest nach ber andern Seite bin zu viel gethan hat. Die Mäßigung, die gerechte Ausgleichung ift nicht Sache ber Varteien, fondern allein Sache ber verfobnenben Beit. Go lebrt bic Geschichte, und auch biesmal wird fie ihrem Gefete Geltung verichaffen.

Rieger, ber bekannte flawische Agitator ericien am 15ten in ber Aula und sette die Grunde auseinander, welche die bobmischen Deputirten zur Abreise von Bien bewogen, er erklärte ben Wiener Aufftand für eine durch magyarische Umtriebe ber-Biener Otrobertage. II.

vorgerufene Bewegung, welche ben flawifden Tenbengen biametral entgegenftebe, mobei er auf die muthmaßliche Befolbung ber bemofratischen Rlubs burch bie Magparen, auf bie nabe Berbindung lobners mit Pulegty binwies. Ale leitenben Gebanten ber flawischen Deputirten am Reichstage ftellte er bie Rothwendigfeit ber Erhaltung Defterreiche auf, um einem Racenfriege vorzubeugen. Rad Rieger fprachen noch Stur über Rellacid, ben er gegen bie Berbachtigung, als bielte er es mit ber Ramarilla, vertheibigte, und hurban fiber bie mabren Begriffe von Reaftion und Demofratie, bie nicht blos politischer, sondern auch nationaler Art sein können. Als am Schlusse von einem Studenten bie Befürchtung ausgesprochen wurde, bas Schicffal ber Biener Legion konnte auch von ber Prager getheilt werben, verficherte Rieger, bag awar ber Biener Legion wohl die Auflosung bevorftebe, und er felbft für die Prager baffelbe beantragen murbe, falls fie eine abnliche Schuld wie bie Biener Studentenicaft auf fich laben wurde; fo lange aber ber legale Boden nicht verlaffen, werbe er und feine Freunde für ibren Beftand einfteben. Gine abnliche Rebe batte Rieger am 12ten in ber Slowanska lipa gehalten, mo er befonders die Erzberzogin Sophie gegen die Anschuldigungen ber Biener Breffe, ale fei fie bem Bolfe feinblich gefinnt, ju vertheibigen versuchte.

Eine Deputation bes Stabtverordneten-Rollegiums von Prag, welche zu gutlicher Beilegung der Wiener Wirren nach Ollmüß gegangen war, wurde von dem blödsinnigen Ferdinand, auf Befehl seiner Bormünder, auf das herablassenhe empfangen, ihnen aber zugleich erklärt, daß bezüglich ihrer Anträge an einen Mittelweg nicht mehr zu benken, und sein Entschluß sestage gewiß das Wohl aller seiner Bölker am herzen, und eben beshalb zur Erhaltung dieses Wohles seien entschiedene Schritte nöthig.

Fürst Lobtowis versicherte die Deputirten, daß der Raiser mit besonderer Freude aus ihrem Munde die Beweise unwandelbarer Loyalität vernommen habe, daß an den Errungenschaften des März und Mai auch nicht das Geringste geschmälert werden solle, daß die Naßregeln gegen Bien kein Bombar-

bement und feine Freiheitefdinalerung bezweden, fonbern bas man blos burd eine enge Cernirung bie Bargericaft gwingen wolle, bie Brotetarier und bie atabemifche Legion felbft au entwaffnen und den Frieden und einen geregelten Buftand bergu-Rellen. Ungern allein fei es, und Deft inebefonbere, gegen bas mit aller Strenge verfahren werben foll. Bis aum 19ten foll bie Cernirung Biens burch 30 Bataillone Linientruppen. 22 Estadrons Ravallerie und 8 Batterien Artillerie, nebft ben froatifden Scharen bewertftelligt werben, und um Diefelbe Belt auch die Belagerung Pefib's beginnen. Bu biefem letten 3wed werben fich die volnische und ferbische Armeen tongenfriren, und and bas Truppentorps bes Generals Roth, bas nicht gefangen fet, an ibnen floben. 3m Laufe bes morgigen Tages erwarte man ein faiferliches Manifeft, worin bie Beidbliffe bes Reichstages anerfannt und bie Erflarung gegeben wird, bie bollftanbige Rreibelt ber Boller aufrecht zu erhalten.

In Steiermark, beffen wackeres Bolt in seiner großen Mehrsteit bemokratisch und bemzusolge ben Wienern freundlich gefinnt war, intriguirte die Kamarilla und ihre Kreaturen auf Leben und Tod, um die Ausbietung des Landsturms zu hintertreiben. — Um uns vor dem Borwurf der Parteillchkeit zu verwahren, gesben wir einen Auszug aus zwei reaktionären Blättern über die Borgange in dieser Proving. \*)

Grat, ben 14. Oftober. Bir find nun von der Residenz völlig getrennt. Bis Reuftadt lagern die Truppen und in letzeterem Ort sollen 6000 Mann eingezogen sein. Die Eisenbahn ift dis Gloggnis zerftört, so daß auf eine Berbindung mittelst Lotomotive und Telegraph vorerst nicht zu benten ist. Dagegen ersahren wir aus wohlunterrichteter Duelle, daß die Fahrt mittelst Postwagen auf der Chausse wieder aufgenommen werden wird und daß wir daher in einigen Tagen auf die Ankunst mindeftens von Briefen zählen können. Bir haben keine authentischen Berichte über den Fortgang der Besehung unserer nördlichen Grenze durch den Landflurm, nur kommen uns aus versschiedenen Gegenden des flachen Landes Berichte zu, daß dieses

<sup>\*)</sup> Biener "Preffe". Graper Beitung.

Larregar · w. resonant van die dende Chendrale finde So represent the control of the cont A THE PERMIT TER TOR AN AREA STORME AND THE and the second control of the second control PROSE PROGRES STATE STATE SECTION ST SHIP THEFT HE ARREST ENGINEERS SERVING PROCESS many 1 with - In announced to decide the ert de langema deute in eine Steat Sentant de net ser colle come une mer can et empre findam Butter to that the time time it is being that unt liebe introduces out in the their laterature Design late Secretari delacte Accuminations and de Consumer · Bur un esen er termanen en 1 mineren rennenn. Ber miter iter in en em antenne meneralisation finale is: Freemart i in miles in internements beide som or offen an proffice Bergaten tieren Brunnien behangen gerten. Die Aube muche en Din iber was neben. ibmebl gefürdennaen berwiebener In ibs beinne a binde infer Geinnigen mieter

n ier geeten Somm tes ermitertimen beminnt den Gebeine bei de fereichte mitte ber Intian vertiebte Sommen von ihrende Sommen mit ver ihrende in ieben mittenenimen; vier Mingigerer vermittigt von der feriebt von verleiten ver der Gemen von Geginnen ihr demittel.

fin ein Rechenterungsfall bes hraftemen wird der Rechenter mir eine Mordretat von il Stimmen jum Frünkennen-Beschweiter vemocht kangerth fellt ben Antrag, eine Freslammen im 198 sont in Klosen, raß, da das Ausgebur ber Gembammet koreiest eingeleitet wurde, in dieser hunder Berklammen aber Anstoge beim Reichstoge und Butbeißung versehen getroffen mercen sollten, wörde der Reichstag ven Landsumm ab lehnen, in sollten anein die Grinde ouseinander gesest werden menum and Ausgehot geschehe und es opvon wieder sein Absommen habe immer mitse der betreffenden jeweiligen Proklamatian eine Mittheilung liber die gegenwärtige Lage Wiens, instein ielbe hefannt ist, belgegeben werden. Wird angenommen bis der Allechafung mit einen zuzug von Garben aus der Steier

mart munichte, fo murbe mittelft Telegraphen über eine Unfrage bes Magiftrate Rinbberg an benfelben und jugleich auch an bie Rreisamter von Brud und Marburg ber Befehl ertheilt. Bis auf weitere Beifung ift feine Mobilmachung bes Lanbfturmes ju veranlaffen. Babrend ber Debatte ward bem Prafibenten Die Sofpoft übermacht und vom Inhalte berfelben ber von bem Ministerium bes Innern eingelangte Erlaß alfogleich befannt gu geben beichloffen. Es ift bereits geicheben. Rerner eine telegraphische Devefche von 28. Reuftabt, 9 Uhr 30 Minuten, bes Inhalte: "In Bien muß Riemand mehr beim Telegraphen fein - ber Babnbof geräumt." Run wurben noch folgenbe Untrage geftellt und angenommen: 1) Ebestutti: Es bilbe fich fogleich ein Ausschuß, ber bebufe ber Organifirung bes Landfturmes bas Röthige vorarbeite; burch Afflamation wird er gebildet aus bem Untragfteller Ebestutti, bann aus Ralchberg, Rorb; Gadverftanbige follen bon ihnen beigezogen werben; 2) Engerth: ber Reichstag wolle ausbrudlich eine Unterflugung von Garben, jene bon Arbeitern burfte im gegenwartigen Momente nicht nothwendig, vielleicht weniger wunschenswerth fein; baber wolle er ben Bujug bon Garben unterflüßt, ben ber Arbeiter eingeftellt, lettere aber bingebalten wiffen in ber jest an ben Tag gelegten Gefinnung, um fie im Augenblide ber Roth und Gefabr ju baben. Der zweite Puntt feines Antrages geht ans Organisirungsfomite. pattere allegares color den murgente

Das Anerbieten ber herren Garben Schwamberg und Schreiner, fich nach Wien verfügen zu wollen, um ben gegenwärtigen Stand ber Dinge ausführlich zu erfahren und schnell-möglichst zu berichten, ist dankbar entgegengenommen und beschlossen worden, es solle unter Dazutritt Kalchbergs eine legitimirte Deputation am 12 ten mit dem Abendtrain abgehen.

3m Laufe bes Tages war an Ge. Ercelleng, ben herrn Belbmarichall-Lieutenant Spannocht vom fommanbirenben Feldgeugmeifter folgenbe Bufchrift ergangen:

Rabfereburg, 12. Oftober 1848.

birm; al Ew. Ercelleng !! ni tadatiff rit rate meditbur

Stelermart ein Landfturm gegen Rroatien organifirt werben

sollen Ew. Excellenz sich sogleich zu bem herrn Lanbesgonverneur verfügen und ihm bemerkbar machen, daß eine Kolonne von 15,000 Kroaten, die eben jeht im Marsche von der Urmee des herrn Banns nach Barasbin durch Ungarn begriffen ift und die ich eben von der Grenze abzuhalten suche, unsehlbar, wenn die geringste Feindseligkeit von fleierischer Seite gegen die Kroaten, wie immer, verübt würde, diese verheerend in das Landcinfallen werden und daß ich durchaus nicht die Mittel besige, eine so bedeutende Mache auszuhalten. Augent.

In ber Sistung am 19ten, Rachts um 11 Ubr, wurde mit 20 gegen 1 Stimme beschloffen, ben Landsturm für die Steiermart einstweilen sestell zur Besestung bes Semmerings aufgabeiten. Die Organisation bewelben wird dem Arcidamte in Lund übertragen, mu Juziedung bes Lomissmitglietes Fech, über Anzeige Reichenberge, Frivatiers aus Lindberg, die Abends 3 Ubr geschehr war, daß der Landsturm in Lindberg sich mehr nebr ausbaten liefe.

Sistung vom ihren, it Ubr Mergenet. Die fiehende frage der Angekordnung, der Landstum, mich mieber aufgenemmen. Immanne durch Rechbuners Amendemmen modifienen Amenge es fell an der Rechbuners derekunntelt gegen Desteuerd und Ungarn die Landstra der Landstum in der An erganism merden, das durcherz der Landstum in der An erganism merden, das durcheren mit unter geregeln Leitung zu siehen — zugleich inden Sorweiten an der Grunge aufgefellt werden, mit dem Anfrege, der deranaldender Gefale Lannspraden zu geden, damit der demokratien Benediktung und Gerege zur Bereiteitungung bei Landsteilen Bereite eilen — nurb einfrimmig anzewennen; der Anstellen führung fohr der zusächen Krift, nur um Mitzphale, eingeleine werden; sam Kommisten nurb Kaldernger destimmen.

In Schiefe ber Schiege wert Streets Lining:

- beim Musikerium angufungen, weiche Debutum Smurmeife ohne Meineb abwefend find :
- 2) de admeriment Levenium missis erfairer, et di paidalletter ever de Nordal in die Haide der Badier gerädtesen noben, erichtung avorwennen.

Auf Gille berichte bie Gruber Bennng tenn 12. Oftenber:

Mit bem gestrigen Abendtrain um 9 Uhr war anch ein von Grat abgeordneter, mit einem Certisstate des Landesgouverneurs versehener, Rommissär angetommen, um sogleich einen Landsturm zu organisiren und zur hülfe für die bedrängte Hauptstadt Wien aufzusordern. Im Laufe des Rachmittags hatte der hiesige Kreishauptmann bereits eine telegraphische Depesche des Inhalts vom Gouverneur erhalten, daß auf dringende Aufsorderung der Bevölkerung ein solcher Kommissär erscheinen werde, dem tein Hinderniß in den Weg zu legen sei. Diese Depesche war früher nicht bekannt und so entstand keine geringe Aufregung, genährt durch die Spannung, mit der überhaupt sede Nachricht entgegengenommen ward, als der Kommissär durch den Rationalgarde-Kommandanten erwirkt hatte, daß sogleich Allarm getrommelt wurde.

Die Nationalgarde erschien in ziemlicher Anzahl auf bem-Allarmplate por bem Rathbause in veinlicher Reugierbe und forgfamer Ungebuld. Der Herr Kreisbauptmann verlas zuerft ben oben ermabnten Erlaß bes Gouverneurs und bierauf bemubte fic ber abgefandte Rommiffar, ber verfammelten Menge bie Dringlichkeit ber erfebnten Sulfeleiftung ans Berg ju legen, er berief fich auf ben Billen bes Reichstages, ben ber Raifer anerfamit babe. Der Reichstag fei ber freigemablte Befetgeber, und wer ibn angreife, gefährbe bie errungenen Freiheiten, es fci fcbleunige Bulfe nothig, ba bie Biener Garben fcon um augenblidliche Unterflützung wegen Ermattung gebeten baben. Die Rebe machte wenig Einbrud, wohl meift, weil bie begeifternbe Form bes Bortrags feblte. Defto mehr Beifall erwarb fich, wenigstens für einen Augenblick, ein ameiter Redner (bie Bubne war ein Tifch), ein fo eben angekommener Wiener, Berr von Schich, ber fich als einen Liberalen, als Mitglied bes ge= wefenen Sicherbeits - Ausschuffes aufführte, und mit fraftiger Stimme ben letten Biener Sturm ale Ausbrud einer terroriflischen Jubenherrschaft verbammte, 3meifel gegen ben freien Billen bes Grater Gouverneurs aus den Eingangsworten feiner Erläffe erhob, ben Reichstag, wegen Abganges febr vieler Mitglieder, für nicht kompetent erklärte und die Abreise bes Raifers als Beweis feiner Difbilligung binftellte. - Er enbete unter Beifall, allein taum hatte ein britter Rebner biefe Gründe wiberlegt und einige warme Borte für die gefährbete Freiheit gesprochen, so anderte fich die Stimmung bergeftalt, daß besagter herr von Schich es für gerathen fand, fich zu entfernen.

Aufgeforbert, erffärte hierauf ber Rationalgarbe-Rommanbant, baß er in ber Sache noch nicht klar genug febe, baß er fich noch keine moralische Ueberzeugung verschaffen könne, auf welcher Seite bas Recht sei, baber er nicht mitziehen könne, jedoch jeden Garbiften auffordere, nach seiner eigenen Ueberzeugung zu handeln.

Es wurde noch geltend gemacht, daß auch der Garbeobertommandant, herr Pirfer, erklärt habe, mitziehen zu wollen; man wollte sich bessen durch telegraphische Anfrage versichern; man verwarf diese Bee wieder, und so wurde am Ende, trot entschiedener Meinungsspaltungen der berechnende Hausverstand Meister des Feldes und die Wiener dürsten sich keiner ergiedigen hülfe aus unserer Mitte zu erfreuen haben. Auch wurden Geldbeiträge gesammelt, beren Größe ich seboch noch nicht kenne.

Der Erfolg am flacen Lanbe burfte noch bebeutend lauer sein, indeffen ift bas Bewustsein im Ganzen boch erwedt, und ich bin gewiß, baß eine zweite Gelegenheit fruchtbareren Boben finden wird, wenn ber rechte Adersmann tommt und ben rechten Samen ftreut.

Aus bem beutschen Theile Karnthens endlich, ber burchweg bemotratisch gefinnt war, wurde an bas Wiener Boll folgenbe Abresse erlassen:

Legionare, Rational- und Bürgergarben und Bolf von Bien!

Der neuerliche 'glorreiche Sieg bes unvergeflichen 6. Oftobers hat mit ehernem Griffel ein Blatt Boltsgeschichte geschrieben, welches ber Zeitenfturm von Jahrtausenden nicht verlöschen wird! — Männer mit der flammenden Begeisterung im herzen, und der fühnsten Todesverachtung in den Blitten haben einen Rampf geschlagen, der wie ein rächender Wetterftrahl die freiheitsmorderische Hofpartei getroffen und

vns Boll von Wien haf den unumftöhlichen Beweis geliefert, vas im bem tapferen Peldenmuthe und der Begeisterung einer tapferen, todesmuthigen Nation — welche das Panier der Freiseit die zum lesten Perzeusschlage schwänzt — alle Mahinationen einer nichtswärdigen Kamarilla zerschellen mitfien, wie die ohnmächtige Brandung an dem unerschülterlichen Felsenriffe!

Bir halten es baber für untere heiligfte Pflicht, ber tapferen akademischen Legion, Rational- und Bürgergarbe, so wie allen tapferen Sampfern bes 8. Oftobers für ben ruhmvoll erfochtenen Sieg unferen heißesten Dant auszweinten.

Riegenfurt, ben 17. Oftober 1848.

3m Ramen bes farnthnerifden Bolfevereins.

Dr. Joseph Jonet, prov. Obmann. R. Kroner, Schriftführer.

In Ling erließ ber Gemeinde-Ausschuß folgende Bekanntmachung:

Befanntmachung.

Bon Seiten bes Gemeinbe-Ausschuffes ber t. f. I. f. Provinzial-haupiftabt Linz wurde heute in der außerordentlichen Sihung beschloffen, daß denjenigen herren Rationalgarden diefer Stadt und den herren Legionaren, welche fich benselben anichließen, um der bedrängten Bevölkerung Biens zur Aufrechthaltung der Ordnung und der konstitutionellen Rechte und Freiheiten zu hulfe zu eilen, ein angemeffener Borschuß auszubezahlen und für ihre Berpflegung in Bien vorläufig während der Dauer von 14 Tagen zu sorgen sei.

Für die Bittwen und Baisen ber etwa im Dienste fallenden ober der erwerbsunfähig werdenden Rationalgarden und
Legionare wird die Gemeinde nach Möglichkeit Sorge zu tragen haben.

Gemeindeausschuß Ling, ben 14. Oftober 1848.

Reinhold Rörner, Borftand.

3. D. Jungwirth, Schriftführer. .

Demnach find beute (ben 16ten) Morgens 205 Freiwilligevon bier nad Wien abgegangen, um ben bedrängten Wienern beigufteben.

Dier herricht vollfommene Rube und bie Stadt ichließt gabtreiche Gafte von Bien in fich, welche Sch in Folge ber bortigen Ereigniffe einftweiten bierber begeben haben.

Als die Linzer Garben mit dem Dampsichiff bereits abgegangen waren, sandte der Areishanptmann einen Eilbaten nach Arems an den dortigen Militär-Stations-Aommandanten, mit dem Ersuchen, wenn das Dampsichiff mit den Freiwilligen vorbeitäme, es durch Kandneuschäfts in den Grund zu bohren. Der Bersuch dazu geschaft auch in ber That, aber das Boot suhr mit Bindeseile vorüber und sah die Augeln sern von seiner Seite ins Basser fallen.

1. 4.465 (14. p. 15. 19.15.2)

Book with the Committee at the complete

The property of the property o

age de la destate de la desta

 $\mathcal{F}_{ij} = \mathcal{F}_{ij} = \mathcal{F}_{ij} = \mathcal{F}_{ij}$  , where  $\mathcal{F}_{ij} = \mathcal{F}_{ij} = \mathcal{F}_{ij} = \mathcal{F}_{ij}$ 

# XVII.

#### Der 18. Ohtober.

Der Jabrestag ber fogenannten Leipziger Befreiungsschlacht wurde diesmal mit Ranonendonner beartist. Gine Streifvatrouille der Grenzer batte fich in die Rabe ber Grenze gewagt, und war von ber Batterie bei St. Marx mit Kanonenschuffen empfangen worben. Die binter bem Marrer Friedhofe aufgestellte Rroatenbatterie erwiederte das Reuer, jedoch ohne besondere Birfung. Die Rugeln ber taiferlichen Artillerie fubren meift zu boch, und richteten überhaupt mabrent ber gangen Belagerung nur wenig Schaben an. Die Stellung Biens hatte fich in nichts geanbert. Aus Ollmus waren 60, aus Iglau 11, aus Ling 202 Garben nach vielfachen Gefahren gludlich nach Bien gelangt: aber was wollte dies fagen gegenüber ben brobenben, gewaltigen Becresmaffen, welche bie Stabt beinabe vollenbe umgingelt batten? Bellacich fant, wie icon ermabnt, bogenformig aufgeftellt, und batte mit bem außerften rechten Rlugel feiner Truppen bie Lobau, mit bem außerften linten Bennereborf befest. Auersperg behnte fich von Ingereborf bis Döbling aus. Alle Ortschaften waren bereits entwaffnet und bie bart an Bien liegenben Orte gunf - und Gedebaus von Rellacid aufgeforbert worben, ihre Baffen abzugeben. Die unerschrodene Antwort ber tapferen Bevolferung lautete: "Er moge tommen unb fie bolen." - Binbifdgras fant nad Berichten von Reisenben nur wenige Meilen von Bien. In ber That war auch von ber Brünner Straße bas heranziehen großer Militarmassen signalisirt worben. In ber Stadt hatte sich in Folge ber Rachricht, bas bie Ungarn, welche man ftündlich erwartete, wieber die ungarische Grenze überschritten, eine augenblickliche Bestürzung verbreitet, die jedoch bald wieder den ausschweisendsten hoffnungen Plat machte. Der Reichstag fand an diesem Tage Beit, durch sieben bis acht Stunden über zwei Abressen und ein Manisest zu debattiren, und sich glauben zu machen, es bestehe teine Revolution und Alles sei volltommen legal. Die Sitzung begann unter Smolka's Burth und 21/4 Uhr Mittags:

Rachdem die Prototolle vom Isten und 17ten b. verlefen und genehmigt worden, zeigt ber Prafibent an, er habe von bem Abgeordneten Beif ein Schreiben erhalten, in welchem er bie Rieberlegung feines Manbats anzeigt. Er fdreibt, "baß ibn ber Gebante, Die Enticheibung bes boben Reichstages bube Einfind auf ben moglicher Beife tommenben Bürgerfrieg, ju febr benaruhige, und nachbem er bon bem Erfolge ber Befdluffe durchaus fich fein Bilb mathen tonne, wolle er auch an ben ferneren Beschlüffen nicht mehr Theil nehmen." Es wird beichloffen, baß eine neue Babl ausgefdrieben werbe. - Große Deiterfeit erreate ein Swreiben bes Abgeordneten Reans Sterle aus Steiermart; er foreibt: "Um feine Ramilie und bie Bewohner feines Wablbegirfs zu berubigen, babe er ben Ort ber Berfammlung verlaffen; er ware feboch balb barauf nach Bient gurudgereift, habe aber eine Maffe von Alucilingen, einer Bolferwanderung gleich, getroffen. Da babe er abgewartet, und als er fic ertundiate, babe es gebeißen: Wien werbe abgefoloffen und Jellacich nehme feinen Rudung burch Steiermart; fomit glaubte er ju Danfe nothwendig zu fein, und ware alfo wieber in feine heimath gereift. Spater babe er ane ber Abenbbeilage ber "öfterreichischen Zeitung" vom 12. Oftober erfahren. daß in Bien Jebermann obne Unterschied Baffen tragen mußte, und auf die Bemertung bes Abgeordneten Gleispach, baß gulett gar fein Reichstag gehalten werben tonnte, murbe bie Antwort ertheilt, ber Praftbent wurde ichen nach Gutbunten biefenigen au befreien wiffen, bei benen er es für notbig fande. Er fei aber zu alt, um jest Rationalgardedienfte zu leiften; bereits habe er Anno 1809 als Landwehr dem Staate Dienfte geleiflet." Es wird beschloffen, durch den Präfidenten den Abgeordneten über seinen Irrihum aufklären zu laffen.

Der Prafibent forbert hierauf ben Berichterflatter ber permanenten Kommiffion auf, feinen Bericht vorzutragen.

Schufelta: Er füble fich verpflichtet, por bem boben Reichs. tage und ber Deffentlichteit fich über ben Umftand auszusprechen, welcher feit einigen Tagen bie Bevolterung in Spannung erbalt. Es ift biefes über bie Stellung ber ungarifden Armee. Geftern wurde bie Radricht verbreitet, bag bie ungarische Armee ben öfterreichischen Boben bereits überschritten, und fogar ein Borpoftengefecht ftatigefunden habe. Beute Racht murbe uns von einem Manne, ber aus bem Lager tam, bie Radricht gebracht, bas bie ungarische Armee im Rudzug begriffen fei, ob in Rolae ber Unterbandlungen mit bem General Auersverg, ober in Folge einer brobenben Rote Ruglands, ift nicht befannt; fo viel ift aber gewiß, bag burch Pulegty bem permanenten Ausfouß ber Rath ertheilt wurde, man moge fic an ben Ergbergog Johann um feine Bermittelung wenden. - An ben Obertom= mandanten der Rationalgarde wurde der Befehl ertheilt, Alles, was ihm offiziell tunbgegeben wird, bem permanenten Ausschuffe mitzutheilen. — Bon mehreren Canbgemeinden find Gelbauschuffe aur Unterftugung armer Studenten und Nationalgarben im Betrag von über 700 Kl. C. M. bem Ausschuß übermittelt worden. Ueber bie zwedmäßige Berwendung wird burch bie Zeitungen berichtet werben. — Dem permanenten Ausschuffe find geftern Gerüchte zugekommen, bas fünf Studenten erschoffen worben feien, weshalb er fich verpflichtet hielt, eine energische Buschrift an ben General Auerfperg au erlaffen.

Die Antwort des Generals lautet dahin: "Mit Befremben habe er vernommen, daß ein löblicher Ausschuß den Gerüchten über die ftandrechtliche Hinrichtung von fünf Individuen Glauben schenke, so wie, daß Schmähungen und Drohungen gegen Reichstagsabgeordnete ausgestoßen seien; er wiffe nicht, woher die Nachricht gekommen; jedenfalls erkläre er sie für Lüge. Obschon er wegen Berführung der Soldaten berechtigt gewesen

ware, das Standrecht zu publiziren, fo habe er doch absichtich gezögert, dieses ernste Bort auszusprechen. Es seien weder Dinrichtungen, noch Mishandlungen und Schmähungen gegen Deputirte vorgesommen; wahrscheinlich gehöre die Ausstreuung solcher Gerüchte zu tenen Mitteln, die eine gewisse Partei erfinde, um stete Aufregung und haß gegen das Militär zu nähren. Gegeben aus dem Hauptquartier Inzersdorf."

Schufelta: Go febr auch viese Antwort in Bezug auf die Studenten befriedigt, so wird jedoch die Thatsache einer Insulation unseres Abgeordneten hierdurch nicht entfraftet.

Aus Eger ift eine Juschrift von ben bortigen Bürgern eingegangen; barin werben bie neuesten Ereignisse in Bien mit jenen ber französischen Revolution verglichen und Terrorismus besürchtet. Feindschaften ber Nationalitäten mögen, wo es sich um die Freiheit des Bolles handelt, aufhören. Sie halten ben Reichstag als den einzigen unerschütterlichen Fels für Freiheit des Bolles und Wahrung des konstitutionellen Thrones. Sie würden es für Feigheit und Verrath an Laiser und Boll halten, wenn die Abgeordneten den Platz, wohin sie gehören, verließen. (Beisall.)

Er habe ferner ju berichten, bag bie Deputation mit ber letten Abreffe an ben Raifer jurudgekommen fei und burch ben Abgeordneten Rifder ihren Bericht abgeftattet babe. Die Deputation fei am 14ten um 2 Ubr Rachmittage in Dumut augelangt, ber Raifer jeboch erft um 5 Uhr angekommen. Um 6 Uhr habe fie beim Fürften Lobtowis angefragt, um welche Beit fie vom Raifer empfangen werben konnte? Der Fürst babe Rudfprache genommen und bie Audienz auf den folgenden Tag 11 Uhr Bormittags bestimmt. Um 10 Uhr jedoch murbe ihr burch ben Raifer eröffnet, bie Deputation moge fich mit bem Minifter Beffenberg über ben 3med ihrer Miffion berftanbigen. Die Deputation fiellte bem Minifter Beffenberg bor, er moge fich auf jene Bobe ftellen, welche bie Bichtigfeit eines Bollertongreffes in feinen Ronfequengen erbeifche. Um balb 7 Ubr Abende batten mir Audiens beim Raifer. Rachbem ber Abgeorbnete 3buszewsti feinen Bortrag gehalten und die Abreffe in Gegenwart ber Raiferin gelefen batte, jog ber Raifer eine Gorift

aus ber Roctissie und verlas sie. Sie enthielt jene Antwort, die bereits gestern als telegraphische Depesche mitgetheilt wurde. Rachdem der Einstuß des Erzberzogs Franz Karl auf Staatsangelegenheiten allgemein bekannt ist, hielt es die Deputation für Pflicht, auch ihm ihre Mission an's Derz zu legen und ihm das Unglitch darzustellen, welches aus dem ungarisch-kroatischen Kriege über das gesammte Land hereindrechen würde. Der Erzherzog versicherte, daß er Alles dazu beitragen werde, um eine friedliche Lösung und Ansaleichung berbeizussühren.

Die Abreffe lautete:

Em. Majeftät!

In der Antwort, welche Ew. Majeftät auf die Abresse bes tonstituirenden Reichstages vom 13. Ottober zu ertheilen geruhten, haben Ew. Majestät die Absicht geäußert, Alles aufbieten zu wollen, um die Ruhe und Sicherheit in der Hauptstadt wieder herzustellen und dem konstituirenden Reichstage die mögliche Gewährschaft für seine ferneren ungestörten Berathungen zu verschaffen.

Der konftituirende Reichstag halt es für seine Pflicht, Ewr. Majeftät die bestimmteste Bersicherung zu ertheilen, daß dem erwähnten Allerhöchsten Ausspruche ein Irrthum über den wahren Sachverhalt zu Grunde liege, indem die Ruhe und Sicherheit im Innern der Hauptstadt keiner Wiederherstellung bedarf, sondern einzig die in der Umgebung Wiens lagernden Truppen und die von denselben unternommenen drohenden und feindseligen Pandlungen die Bevöllerung Wiens in jener Aufregung und wachsamen Rüstung erhalten, welche, gegenüber einem stündlich besorgten Angrisse und einer immer näher rückenden Cernirung, eine unabweisbare Nothwendigkeit ist.

Der Reichstag spricht bemnach, im Interesse wahrer Boltsfreiheit, welche zu verwirklichen Ew. Majestät Ihren Bölfern
schon so oft die heiligsten Jusicherungen gegeben haben, so wie im Interesse des konstitutionellen Thrones, seine volle Ueberzeugung dahin aus, daß die Garantieen der Aufrechthaltung der Rube und Sicherheit nur in der schleunigen Bildung des von Ewr. Majestät zugesagten volksthümlichen Ministeriums, in der sosorigen Zuruckziedung der gegenwärtig in Riederösterreich tongentrirten Truppen und in der Festkellung ber Garnison Biens auf ein Ninimum, unter sofortiger Beetdigung des Nilitärs auf die von Ewr. Rajestät sanktionirten Errungenschaften, so wie unter wiederholter Auerkennung des Grundsates, daß das Einschreiten des Nilitärs im Innern des Landes nur durch Ausstraten der Civilbehörden erfolgen dürse, gefunden werden können.

Bugleich halt ber Reichstag, jur Bahrung seiner Burbe, die seierliche Erklärung für nothwendig, daß er niemals in seiner vollsommen freien Berathung von irgend einer Seite gestidt worden ift, und daß er seine Berlegung an einen anderen Ort für keine Gewährschaft der serneren Freiheit in der Berathung, sondern nur als eine hiermit zurückgewiesene Anmuthung betrachten könnte, als habe er seine hohe Stellung, seine heilige Pflicht jemals durch Einflüsse von Außen her außer Augen geslassen, oder als sei er fähig, dies in Jukunft zu thun.

In berselben Rudficht hat fich ber tonstituirende Reichstag bestimmt gesunden, sich in einer Ansprache an die von ihm vertretenen Böllerschaften über seine gegenwärtige Stellung und Birksamkeit offen zu erklären, und Ew. Rajestät werden in der beiliegenden Abschrift bieses Manifestes die Grundsaße ausgesprochen sinden, von welchen aus die gesehlichen Bertreter. Desterreichs für das hell bes Gesammivaterlandes zu wirken entschlossen sind.

Dieselbe Treue, mit welcher ber Reichstag für die Freiheit bes Boltes einsteht, wird er auch gegenüber dem konstitutionellen Throne bewahren. Ew. Majestät mögen daher vertrauensvoll dem dargelegten wahren Sachverhalte und den darauf gestütten Anträgen bes Reichstages milliges Gehör geben, und dadurch die Lösung der höchsten Aufgabe eines Monarchen — das Glück der Bölker — verwirklichen.

Bien, ben 18. Oftober 1848.

Bom fonftituirenden Reichstage.

hierauf verlieft Smolta ben Entwurf eines Manisestes an die Bölter, worauf Dilewsti das Bort nimmt: Es werden immer Fatten von Rishandlungen angeführt, die uns jedoch noch nicht bekannt sind. Sturm: Auf meiner Rückreise von Steiermark wurde ich am 14ten b., Rachmittags 4 Uhr, in Wiener-Reuftabt von dem Bataillon Baumgarten unter dem Major Augustinet gefangen genommen. Ich wurde brutal besandelt, und auf meine Borstellung, daß ich ein Abgeordneter des Reichstages sei, bekam ich zur Antwort: "in Wien sei kein Keichstag mehr; dort sien nur die Mörder Latours, und über diese bluttriesende Partei seien bereits die Würfel gefallen." Rur einem glüdlichen Misverständnisse, als wäre ich ein slawischer Abgeordneter, ein Wende, und wollte mit Jellachich sprechen, habe ich es zu verdanken, daß ich unter Estorte nach Baden geführt wurde.

Potodi bebauert, von ber letten Deputation feinen weitläufigeren Bericht gebort zu baben, Ge. Dafeftat felbft foll eine Proflamation erlaffen baben, beren Inhalt wichtig fei, und man moge abwarten, bis man benselben erfahren babe, um barüber berathen zu konnen. Schuselka: Der Abgeordnete Rischer habe feinen Bericht fdriftlich mitgetheilt. Es finde fic barin tein Bort von einer Proflamation; es icheine fich biefes bloß auf Privatgefprace zu begrunden; vielleicht babe Kürft Lobtowit fie in Aussicht gestellt. Votodi: Wohl fei ibm nichts als offiziell mitgetheilt worden; aber bisher mar es Sitte, daß jede Deputation einen mundlichen Bericht, gleichsam ein Gemalbe beffen, was fie gefeben, lieferte; er mache ben Antrag, bag es auch biesmal geschehe. Prafibent: Es sei Niemand von ber Deputation anwesenb. Bifer: Er muffe bie Stellung bezeichnen, welche ibm burch die Sendung geworben. Der Minister Kraus babe ihm Depeschen an ben Minister Beffenberg übergeben und aufgetragen, ihm munblich bie Sachlage vor Augen ju balten, und wo möglich auch ben Raifer und ben Erzherzog Franz Karl zu forechen. Er babe mit Beffenberg gefprochen, bamit bie Berwürfniffe in friedlicher Beife geloft werben. In gleichem Ginne habe er bei bem Erzherzoge Franz Karl bas Wort geführt. Bei ber erften Busammentunft mit bem Minister Weffenberg war bie Reichstagsbeputation felbst anwesend. Es sei angebeutet morben, baß ber Raifer feinen Billen burch eine Prollamation funbaeben werbe, und bas barin nichts Erbitternbes, fonbern blos Bertrauen erregenbe Borte enthalten fein follen. Anbererfeits Biener Oftobertage, II. 10

wurde die Beforgniß geaußert, baß fie aufregenbe Ausbrude enthalten und ichweren Inhalts fein tonne. Golbmart: Die Devutation babe einen fdriftlichen Bericht niebergelegt, baran muffe man fich balten. Bas privatim mitgetbeilt worben, gebe ben Reichstag nichts an. Go lange ibm nichts Offigielles betaunt fei, tonne er teine Rudficht barauf nehmen. Borrofch: Es walte bier ein Difverftanbniß. Potodi meine, ob man bie Oroklamation abwarten und banach bie Formulirung ber Abresse bemeffen folle. Reinesweges aber tonne man barauf eingeben ober davon Rotiz nehmen, fo lange die Abresse nicht da sei. Bifer: Er fei Abgeordneter bes Minifteriums, nicht bes Reichstages gewesen. Er babe bem Eraberzoge Krang Rarl bie Beforgniß geaußert: wenn bas Militar bie Uebermacht erhalte. könnten alle Errungenschaften in Frage gestellt werden. Erzherzog erwieberte: was wir gegeben haben, werben wir ehrlich zuhalten. Umlauft: Geftern fei beschloffen worben, eine Abreffe zu entwerfen und burch bie Deputation übergeben zu laffen ohne alle fernere Rudficht. Es fei biefes Befcluß, und er febe nicht ein, warum es unterbleiben folle. Eben fo fei bie Proflamation an die Bolfer Defterreichs beschloffen. Es feien biefes bereits gefaßte Befcluffe, und es liege gang in ber Ronfequent, baß fie vollführt werben. Dan moge alfo nur noch über bie filliftifche Kaffung beratben. Borrofd: Dan tonne fich an vage Gerüchte nicht febren. Ran burfe ben Borwurf nicht auf fich laffen, bag nicht Alles gescheben fei, um ben Burgerfrieg ju vermeiben, welcher eine Folge ber Militarberrichaft fein wurde. Botocti: Er wolle nur einen munblichen Bericht von ber Deputation haben, ba aus bem ichriftlichen Bericht nicht flar fei, was bie Deputation burchgesett habe. Schuselfa: Die Deputation hat mitgetheilt, was fie erfahren bat. Debr tonnte fie nicht mittheilen, ba man ihr nicht mehr fagte.

Es wird befchloffen, unmittelbar jur Berathung ber Abreffe überzugeben.

Dilewsti: Er fpreche als Abgeordneter seiner Kommittenten. Der Reichstag muffe auf neutralem Boben bleiben, durfe teine Ultimata schieden. Bas thue er, wenn biese nicht angenommen werben? Ran solle boch seben, was bie Burger aus Eger

geschrieben; man höre die Rommittenten des Abgeordneten Maier, was sie nach seiner Reuwahl zum Reichstagsabgeordneten gesagt: Du bleibst hier beim mährischen Landtag; also keine Ultimata, so lange der Sieg des Friedens offen siehe. Peitler: Maier habe ihm erklärt, wenn der Reichstag in beschlußfähiger Anzahl beisammen sei, kehre er zurück. Dilewski: Er habe es von der letzen Deputation vernommen. Peitler: Die Abresse siehem Ultimatum. Bienkowski sieht in der Adresse nichts, was einem Ultimatum gleiche, sondern nur eine Antwort auf den Erlas. Dieser habe aus drei Punkten bestanden: aus Anerkennung der Wirssamkeit des Reichstags, aus einer Hinweisung auf den unruhigen Justand in Wien und daß der Reichstag in seiner Berathung gestört werde. Man sei also schuldig zu erklären, daß in Wien keine Unruhe vorhanden, und der Reichstag in der Lage sei, frei zu berathen.

In ähnlichem Style dauerte die Debatte noch eine Stunde fort, worauf, da die Abgeordneten nicht mehr in beschlußfähiger Anzahl versammelt waren, die Bersammlung bis um 6 Uhr Abends vertagt wurde.

11m 61/4, Ubr wird bie Sitzung wieber eröffnet:

Rach Eröffnung der Sitzung zeigt der Präsident an, daß 176 Abgeordnete anwesend sind. Derner zeigt er an, daß auf den Aufruf der Kammer drei Abgeordnete wieder eingetroffen sind. Schneider: Ich habe jüngst angezeigt, daß die Bilizer Nationalgarden bereit sind, auf den Ruf des Reichstags zu kommen. Sie haben sich auch gleich auf den Weg gemacht, doch konnten sie ihrem guten Willen nicht nachkommen, denn sie wurden in Prerau angehalten, entwassnet und sestgenommen. Einige sind entkommen und mit Einem habe ich gesprochen. Ich sage dies, um meine wackeren Landsseute hier zu entschuldigen, daß sie nicht gekommen sind, und um zu zeigen, wie das Militär gegen Garben verfährt. Schuselsa: Wir haben jüngst angezeigt, daß ein Gardist von Wien gesangen wurde und flanderechtlich behandelt werden sollte, und daß wir einen Kourier hingesandt haben. Heute ist derselbe mit dem befreiten Garden

<sup>\*) 192</sup> war bie befchluffabige Angahl.

bier angefommen. Der Ausschuß bat vom Stenograpbenburran eine Bufdrift erbalten, wo fie 90 Al. EDR, für unbemittelte Gars ben fvenben. Abende tamen zwei herren aus bem Stubenien-Ausschuß, bie erklarten, baß bas Gerucht von Sprengung bes Reichstags umwahr fei, und bag bie Legion ihre Baffen junt Soute bes Reichstags führen werbe. Der Ausschuß bringt bies jur Renninis, um ju zeigen, wie ausgezeichnet fich bie Legion benimmt. Prafident: Bir find 180 im Augenblide bier versammelt. Schufelta lieft bie Proflamation an bie Bolter Defterreichs, bes Inhalis: Der Reichstag ift burch bie Ereigniffe mitten in ben Rampf gestellt worben, aber er mußte bem Frieden treu bleiben, um ben Pfab ber Berfobnung ju finden, aber feine Bemühungen find fruchtlos geblieben. 3war bat bas Bolf bon Bien fich gemäßigt und ber Raifer bem Reichstage feine Bufriedenheit erklart, aber trosbem ift bie Gtabt wie belagert und fortwährend tommen Buguge. Die Rationalagrbe ber Umgebung wirb entwaffnet, Briefe erbrochen, Abgeordnete bes Reichstags angehalten und insultirt, bie Bufubr von Lebensmitteln abgesperrt. Bergebens bat ber Reichstag bagegen proteftirt. Der Reichstag mußte baber bie Bertbeibigung Biens unterflüten. Bien ift bie alte Sauptftabt bes Reichs und feine andere tann es fein, bort ift ber Centralpuntt aller Intereffen, Bien ift ber einzig mögliche Git eines Reichstages. Bien ift Die Biege und Burg ber Freiheit. Der Reichstag balt es für feine Pflicht, alle Trappentonzentrirungen für gefährlich zu balien, und ber Reichstag giebt es baber ben Bolfern Defterreichs fund. Bolfer Defterreiche! Alle Intereffen liegen für Guch in Bien, erbebt Euch baber für Bien und belfet uns ben Raifer beschwören, bag er burch ein vollsthumliches Ministerium ums Beil gebe. Prafident: Bir find im Augenblicke 194 Abgeord-Sibon fpricht fich feierlichft gegen biefe Proflamation aus, benn es beißt, Bolter erhebt Gud. Gemialtofeti: Es beißt gang ausbrücklich, Botter erhebt Guch um ben Raifer gu befoworen, nicht, erhebt Guch jum Aufftande. 3ch muß aber bemerten, bas mein Antrag nicht in die Vroklamation aufgenommen worben ift, wohl ber Ginn, aber er nicht ausbrudlich. Sibon: Beil es bas Boll nicht verftebt, fo proteffire ich gegen

biefe Borte, benn vielbeutige Gate nimmt man fo, wie man will. Dileweft: 3d bin für alle Dagregeln, bie gut fint, aber in unferem Lanbe werben fie feine Früchte für Wien, aber Un= alud für unfer ganb fein. Bien, beift ce, ift ber Centralpuntt ber Intereffen, ich fage aber unfere Intereffen find bier nicht, wir wollen erft bie Sant bagu bieten. Der Ausschuß hat gefaat, er werbe eine biftorifche Darftellung geben, bas mare für unfer Land genug, mehr ju fagen ware gefährlich. Unfere Thaten werben für une fprechen. Diefe Broffamation würde aber in unferem ganbe Unglud bervorbringen. Den Beg ber Berfobnung follen wir fo lange nicht verlaffen, bis es nicht mebr anbere möglich ift. Der Reichstag muß gefetlich bleiben. Golbmart: 3ch fann gegen bie vorgebrachten Einwendungen nichts entgegnen, ich bebauere aber, bag einzelne Ansbrude fo übel gebeutet werben. Es ift in ber Proflamation nur bas ausgesprochen, mas Beber von uns fühlt. Wann ber Reichstag nicht mehr ift, bann find alle iconen, gefiegelten und nicht tontraffanirten Bufagen bon Ollmus in ben Wind geblafen und um unfere Freiheit ift's gescheben. Mus bem Inhalt ber Bro-Hamation folgern zu wollen, bag wir fie gar nicht erlaffen follen, bag wir auf ungefeslichem Boben fieben, muß ich aber beftreiten. Es ift nothwendig, bag im Momente einer großen Bewegung, wo man bas Biel noch nicht tennt, man fich mit aller Rraft und Energie biefer Bewegung bemeiftert, biefen Grundfat habe ich vom erften Tage bis beute befolgt. Benn bie Bewegung gebampft ift, bann ift es bie Aufgabe bes Bertretere, gegen jeben Gingriff von Dben wieber aufzutreten. In Dumut beabsichtigt man nichts als Reaftion, man will bas alte Regime einführen, fonft wurde man ben Reichstag nicht fo lange in ber Lage laffen, wie es bei biefem boben Saufe ber Sall ift, bas fich fo gut benommen bat. Be mehr man bem Bolt, ber Freiheit, bem Reichstage entgegentritt, befto mehr ift es unfere Aufgabe energifch entgegenzutreten. Go febr ich bafür bin, bag wir Borte vermeiben, bie einen bofen Damon beraufbeschworen fonnten (bafur flimme'ich felbft, bas Bort er= bebt Euch, weggulaffen), fo febr bin ich bafür, ben entichiebenen Ton gegen Dben ju behalten. Umlauft: Diefe Bebenten alle.

me gener bie Kroffemannen utvoren werben, bestimmen moch pe beite Antonie, eine Annantifier in einemen, worin and jeber Process, Giner ift. im de benne noch ju berathen und morgen Der Comre aurzumenen. Berrarde: Geftern mar ber 3mbalt ber Broffamerton us ein meerer unteren, ale ich ihn beute finde. Benn mie we Serreter unnern, wie durch were Broffamation cure une Biemertren amgefente und eine Berfolmung berbeige-Wat merte, in in in merte Britte, threm Rante Gebor in acunt mit mit mi fe, die in einer utenenben Minering berum murten, aus Berammerritaften in laten. Geben wer ber Realiton nicht Mine: in ine Caute, pegen und aufgegeren. 36 nn daber dafür, ale Austriale, die anen Anfart geben, muniden une dide in die Swiderung erägnunger Anteride ju umm. Cami miest ich ber Reimung Correid's an. Bir wieden une aller Companien beranden, mieren wir unfere inentinde Suellung migenen. Ich mage derauf an, biefe Pro-Annunge an die Ammunen gerichteilen, um fie berfebnender au manben. Ditemest: Es ut iden, Lever das Armierie au water, als the frether at rectieren, after mir militer ert alle ameren Bene erichieren. Borroich: Bir duben meralliche Araft. Bie fan einem Ceere nierd. Benn wir als tenfinenruber Rendstag und felber erhaben, wart biefe meralifde Araft binrechen. Und enfanlieren wert Riemant wagen; wenn man bie'es magen murte, bann meiten bie Provingen amireten. Phyliche Arafi fiehr und feine ju Gebote. Geben wir unfert Stellung auf, bann fint wir als fenftimirenter Reichtiga ruis mirt, und nur 200 unbewannete Individuen. Bon biefen Grundlaben burfen wir unter feiner Bedinaung abgeben. Bas anbere Abgeordnete fagten, muß ich unterfingen. Benn ich 3. B. auf Bobmen biniebe, fo murbe ein Anfall amifden Czechen und Deutschen entfteben, es wurte ein Burgerfrieg beraufbeschworen, ber zu einem Racenfriege ausarten konnte. Bir werben bie Areibeit retten, wenn wir ein fonftituirenber Reichstag bleiben und feft aufammenbalten, nimmermebr aber burfen wir ein Ronvent fein. Goldmart: Als Rothwendiakeit, ja als Lebensbedingung jeber freien, parlamentarifden Bewegung erachte ich bie Areibeit ber Berathung; ich babe icon gefagt und wieberhole

es nochmals, bag ich feinem ber geftellten Antrage entgegen bin; aber ich fpreche es offen aus, wenn man bie Erifteng bes Reichstages ju gefährben fich erfühnen follte, fo mare ich einer ber Erften, ber die blutige Kabne ber Revolution aufgepflangt: Sie wiffen, meine Berren, baß ich burch tein Gefchrei mich brangen und beirren laffe, mag auch die Breffe manche meiner Meuflerungen tattlos nennen; immerbin! ich bin ber Deinung, baß bie Abreffe in ber gegenwärtigen Raffung nichts Allegales enthalte, wohl aber mag fie Ansbrude enthalten, bie eine Deutuna gulaffen, welche wohl von unferen Geanern ausgebeutet werben fonnten; baber erflare ich mich nochmals zu Abanderungen bereit; aber bie Absendung ber Proflamation balte ich für ein unabweisbares Erforbernif, baber ftimme ich bem Antrage Umlauft's bei. Keborowitsch: 3ch ergreife bas Bort, weil mir mein Bewußtsein fagt, baß ich fundige, wenn ich nicht ausfpreche, was ich fo eben bente; baber ergreife ich bas Wort, um meinen Standpuntt ale Bertreter freier Bolfer einzunehmen. Man fpricht bier viel von Kreibeit und Reaftion. Bas ift Reaftion? Wo find bie feindlichen Beere? Man faat, es find beren zwei. 3ch fage, fie find ungablig, fie find in allen Endpunften ber Belt; überall, mo Leute find, bie gegen ben jegigen Buffanb ber Dinge feindlich gefinnt find. Reaktionare find alle Jene, bie noch irgend etwas zu verlieren fürchten ober schon verloren haben; es giebt Gefete, bie alter find, als bas Menfchengeschlecht, fie find ewig, unabanderlich, weil fie von Gott ftammen; bies ift ber Erbaltungstrieb ber Menichen; wenn bas Intereffe ber Menfchen gefährbet ift, fo find fie allen Beranberungen abbolb, wofern fie nicht bas eble Bringip ber Aufopferung leitet. Reaftionar find bemnach Alle, Die etwas verlieren, also die Gutsbefiter, die Pfründenbefiter, Beamte ober bie eine Auszeichnung und Ebrenftellen befiten; wohl nicht Alle, benn auch unter 36nen find viele Eble, bie nicht nur auf ihr Bermogen benten; aber leider giebt es Biele, die tein Mittel unversucht laffen, um folde Buftande berbeigu führen, wo ber eine in ben Befit phyfifcher, ber Andere moralischer Bortbeile fich ju seben sucht, um von feinem Rachften möglichft Rugen ju ziehen. Die Reaftionare find gerftreut von einem Enbe ber Belt bis jum anbern, fie

bilden eine große Familie, bie gemeinsame Intereffen, gemeinfames Birlen baben. Bir find ba, um bie Freiheit ju vertheis bigen; bie Freiheit, was ift fie? Bas find unfere Errungenfchaften? Renlich babe ich Gelegenbeit gehabt, fie tennen au lernen. bei einer Kabnenweibe, wo bem Bolfe erlanbt mar, fich an perfammeln: in Galizien ift bas nicht ber Rall, bort find biefe Areibeiten alle nur in spe; mir find Dofumente befannt, woraus bervorgebt, daß bort ben burche Ministerium ausgesprochenen Grundfapen gerade juwider gebandelt wird. Unfere einzige Areibeit ift bas große Gefet ber Berufung bes fonflituirenben Reichstages; in ibm liegt unfere Bufunft, unfere einzige Freibeitsgarantie; baburd bat ber Monarch bem Bolle bas Recht gegeben, fich felbft Gefete ju geben, und bie haben Recht, bie ba fagen, baß, fo lange ber Reichstag bier tagt, unfere Freiheit befiebt; wird er burch wen immer auseinandergejagt, bann bat bas Bolt fich feiner Freiheit felbft begeben, weil es bas Recht verloren, fich felbft Gefete zu geben; nur ein Bolf, bas fich felbft Gefete giebt, ift frei. Diefe Freiheit ju icouten ift unfere erfte Aufgabe; benn mabrlich, bis jest haben wir noch menig geleiftet, faft tein einziges Gefet haben wir vollendet; ja felbft jenes Gefet, bas bie Freiheit bes Landmannes ausgefproden, ift erft in einem Theile fertig; und wird ber zweite Theil nicht in ber Ibee burchgeführt, in ber es gegeben, fo ift auch ba Alles verloren. Es ift also unsere Pflicht, bas Recht bes Reichstages, bier zu fiben, bier in Bien zu tagen und Gefete ju geben, ju mabren; weil bier bie Intereffen aller Bolfer und Stabte und Dorfer vereint; wie fann und bies entriffen werben? Durch phyfifche Gewalt? Wenn bie Bolfer ihrer Rechte bewußt find, wenn fie bie Freiheit verfteben, bann giebt es feine Gemalt, welche vierzig Millionen Menschen ihre Rechte entreißen tonnte. Benn aber die Bolfer bies nicht begreifen, bann tonnen wir 383 Manner gegen Uebermacht nicht ichugen, wir tonnten mobl ber Bolfer Ehre, nicht aber beren Rechte vertheibigen. Bir find amar berufen, biefe Rechte und die Freiheit gu ichuten. wir wollen aber feinen Unlag geben, bag man fie uns nehme; benn ce ift ein Bertrag und wir baben bas Recht bier zu tagen: nur fo lange wir bier tagen, bienen wir ber Freiheit in und außer Wien. Ich habe mich schon einmal über die Wiener Justände ausgesprochen, wir werden beffen lotale Interessen mit unserem Leben schützen, weil wir in den braven Wienern unsere Brüder sehen und sie im Augenblick der Gesahr nicht verlassen werden. Aber indem wir Wien schützen und vertheidigen, weil wir es lieben, so dürsen wir auf der andern Seite nicht vergessen, daß Millionen auf uns harren, die am Rande des Berberbens siehen, und uns um Gesehe bitten; an diese müssen wir auch denken, auch sie sind unsere Brüder und Kommittenten, und in ihrem Interesse muß ich es aussprechen, daß diese Proklamation schädlich sein könnte; daher stimme ich für den Antrag Umlaufts. (Stürmischer Beisall.)

Schufelfa bedauert, bag über Borte fo viele Borte gewechselt wurden; mit Recht fonnte man die Borte bes Dichters anführen, ber ba fagte: Borte, Borte, Borte! - Benn ein Abgeordneter fogar aus ben Borten berausgelefen, baß man ben Reichstag zu einem Konvent machen wolle; ferner, wenn man bebente, bag une blos Borte, unferen Geanern aber Lanonen und Bajonette ju Gebote fteben; wenn man ber Gewalt gegenüber jedes icarfere Wort vermieben miffen wolle, bann mare es in ber That beffer, man ichwiege gang. Doch wolle er auf einige Einwürfe naber eingeben. Benn Ginige meinten. bag burch biefe Borte Blutvergießen beraufbeschworen werben fonnte, fo fei bies mobl febr bebentlich, allein er fürchte, baß auch ohne biefe Proklamation bas Gewitter fich entlaben murbe: um jedoch jeden Anlag zu vermeiben, babe er nichts bagegen, gewiffe Ausbrude ju milbern. Dem Buniche Biemialtometi's fei allerdinas nicht buchftäblich willfahren worden, allein nachbem ber Raifer in einem Manifeft vom 15ten b. M. in ber That jener Schlagwörter fich bebient, fo finbe auch er es nothwenbig, barauf einzugeben. Dem Anfinnen Borroichs tonne aber faum entsprocen werben, ba fonft aus ber Broklamation eine aanze Brofdure wurde. Entidieben muffe er fic aber bagegen verwahren, als ob bie Rommiffion ben Reichstag in einen Ronvent umzuwandeln beabsichtige; es liege nichts vor, was biefer Bermuthung Raum geben tonnte. Auch muffe er bitten, mit ber neuerlichen Redaction ber Vroklamation jedenfalls eine neue Rommission und nicht ben permanenten Ausschuß zu beauftragen; ba dieser ohnedies viel mit Geschäften überhäuft und anbrerseits andere Mitglieder vielleicht mehr Kälte und Besonnenbeit in Borrath haben burften.

Borrofc rechtfertigt fich; nie fei ihm eingefallen, bem Ausfous bie Absicht gugumuthen, ben Reichstag zu einem Konvent zu machen; bies geschehe außerhalb ber Kammer.

Der Prafibent resumirt ben Gang ber ganzen Berathung und schreitet, nachdem sich noch bie Beschluffähigkeit ber Kammer herausgestellt, zur Abstimmung. Die Abresse an den Raiser wird fast einstimmig angenommen.

In Bezug auf die Proklamation wird ber Antrag Umlaufts angenommen, der Dylewski's verworfen, der Sabils der Kommiffion zur Berathung übergeben.

Bur Abfassung ber Proklamation werden bestimmt die Herren Abgeordneten: Feborowitsch, Goldmark, Wiesenauer, Peitler, Grebler, Borrosch, Goriup, Androwitsch, Richter und hierauf um halb 9 Uhr die Sitzung bis Tags darauf um 2 Uhr Nach-mittags suspendirt.

Die Sithung des Gemeinderaths vom 18ten war eine lange Diskuffion über die Abreffe und nach langen schmerzvollen Geburtswesen trat endlich folgende Abreffe ans Tageslicht:

Em. Dajeftat!

Die Ereignisse bes 6. Oktobers haben Ew. Majestät bewogen, Ihre Saupt- und Residenzstadt Wien zu verlassen, ohne
bas über den Grund Ihrer Eutsernung und Ihre weitere Allerhöchste Willensmeinung eine konstitutionell-gesehliche Mittheilung
ber Stadt zugekommen wäre. Doch ift es den Bürgern Wiens
bekannt geworden, daß sich die Ansicht verbreitet und wahrscheinlich auch bei Ewr. Majestät Eingang gefunden hat, als ob
in den Mauern Ihrer Saupt- und Residenzstadt Anarchie herrsche.

Allerbings ift in Folge ber Borfalle bes 6. Oftobers eine bebeutenbe Aufregung in Bien eingetreten, allein bie Energie und ber echt erprobte Bille ber Burger, welche im Gebanten ber Freiheit und ber Gefehlichkeit einig find, hatte hingereicht, bie entstandene Bewegung wieder in bas frühere friedliche Geleise gurudzuleiten, waren nicht Ereigniffe eingetreten, beren

minbeftens zweifelhafte, oft auch offenbar gefährliche und bebrohliche Richtung eine Stimmung und Bertehrung hervorriefen, welche die Rücklehr eines friedlichen und verföhnenden Zuftandes bemmen mußten.

Bor Allem war bie augenscheinlich brohende Stellung, welche ber Kommandirende Biens, Graf Auersperg, im Belvedere und Fürst Schwarzenbergschen Garten einnahm, wobei schweres Geschütz gegen die Stadt gerichtet, durch Ausstellung von Bedetten eine vollfommen friegerische Haltung genommen wurde, der Anlas, daß die Bewaffnung auf die gesommte wehrhafte Bevölkerung Wiens ausgedehnt werden mußte. Bergeblich waren die Berhandlungen, welche mit dem Kommandirenden gepflogen wurden, um ihn zu einem versöhnenden Schritt und zur Rücksehr in die Kasernen zu vermögen.

Die Entwaffnung einzelner Nationalgarben, ja endlich sogar traurige Borfälle, welche Bürgern und Landleuten das Leben kofteten, mußten eine täglich fleigende Erbitterung hervorrusen. War bisher ein Ausgeben der defensiven Stellung der Bürgerschaft und eine Rücklehr zu ihrer erwerblichen Beschäftigung nicht räthlich, so mußte dieselbe als unmöglich sich herausftellen, als auch der Ban von Kroatien, Freiherr von Jellachich, den österreichischen Boden beirat und seine Stellung so unerwarteter Beise unter den Rauern Wiens nahm.

Reine Proklamation milberte ben Einbrud seines Anmarsches, ausweichenbe Antworten waren Alles, was selbst ber Reichstag von ihm zu erlangen vermochte.

Es traten neuerlich und in größerer Maffe Entwaffnungen ber Nationalgarben in beren noch jur Residenz gehörigen Umgebung ein, furchtbar verftümmelte Leichname sand man im Schwarzenbergschen Garten, ber Wiener-Reuftädter Kanal war bas Grab mehrerer Unglücklichen, die dem Militär in die Bande gefallen waren.

Diese offen feinbseligen Maßregeln brangten bie Bebbiterung Biens in eine Stellung, in ber ihr die umfaffenbften Rüftungen von den eisernen hebeln der Rothwendigkeit und der Rothwehr auferlegt waren. Fast täglich entspannen sich an den von Garben besetzten Linien Borpostengesechte und fielen Opfer auf beiben Seiten. Der Gemeinderath bemühte fich nach Aräften, einem offenen Kampfe vorzubengen und die Erbitterung der Bevölkerung zu mäßigen, um einen noch zu hoffenden friedlichen Ausgang, durch die Bermittelung des Reichstages, nicht durch einen blutigen Kampf ganz unmöglich zu machen.

Run gefellte fich ju allem Früheren bie Beforguiß, baß eine Einschließung und Aushungerung ber Stadt zu fürchten sei, eine Besorgniß, welche burch ben gehemmten Bertehr zwischen ber Stadt und ihrer Umgebung und burch bie großen Requisitionen ber angehäuften Truppenmaffen nur zu fehr gerechtfertigt war.

Die Stadt mußte sich auf bas Aeußerste gefaßt machen, die Burger sich bereit halten, durch ihre volle Kraft vielleicht ihre Lebenserhaltung zu erkämpfen. Eine Erweiterung der Defensivmaßregeln bis an ihre leste Grenze war die nächste unabwendbare Folge dieser nur zu wahrscheinlichen Besurchtungen.

Dies war die Beranlaffung, daß ein Theil ber Rationalgarde mobil gemacht und in das vom Grafen Auersperg im Belvebere verlaffene Lager verlegt wurde.

Benn nun Bien beschulbigt wird, daß in seinen Rauern Anarchie herrsche, so kann nur erwiedert werden, daß in Bien die Ordnung und die Rube einer belagerten Stadt zu finden sei. Auch in diesen drückenden Berhältniffen hat sich der erprobte Sinn der Bürger Biens für Aufrechterhaltung der gessellschaftlichen Ordnung bewährt und es sind, wenige Fälle ausgenommen, keine Störungen derselben vorgekommen, welche in irgend einem Berhältniffe zu der Lage, zu der Aufregung ständen, in welche Bien versetz worden war.

Wird die Jurudführung eines, von den Burgern Biens nicht minder, als von Ewr. Majeftät gewünschien friedlichen Juftandes angestrebt, so find vor Allem die Ursachen zu beseitigen, welche der Anlas des gegenwärtigen Justandes waren, und nicht minder die Grundlagen anzubahnen, welche für alle Folge die Bürgschaft gegen die Rückfehr ähnlicher Ereignisse zu bieten vermögen.

Der Bürger allein ift im Stande, eine burgerliche Ordnung berzuftellen, fie im Sinne ber Freiheit auszubilben. Sobalb

fibrends feindliche Clemente mit Gewalt ber Baffen nicht nur Ordnung, sondern auch Freiheit herzustellen fic anmaßen wolsen, ift die Birksamteit des Bürgers geschlossen.

Die Bürger Biens und bet Gemeinderath an ihrer Spipe in ihrer Bertretung, werden das Amt, Oronung zu gründen und fie zu erhalten, wieder mit Hingebung aufnehmen, sobald fis jeder andern Einmischung werden entledigt sein. Sie sehen ferner die Gewerbethätigkeit der Stadt, ja, der gesammten Monarchie gelähmt, Berarmung über dieselben hereinbrechen und dem alten Flor beider verfümmern.

Rur auf verföhnlichem Bege tann erftrebt werben, was Em. Majeftät felbst wünschen. Biele obschwebende Fragen, die dem Bergen des Bürgers nahe liegen, haben indessen schon in den Bertretern bes Boltes ihr gesehliches Organ bei Ewr. Masieftät gefunden.

Gleichwohl ist der Gemeinderath durch seine Pflicht ges derangt, folgende Punkte der Erwägung Ewr. Majestät zu unterbreiten, von deren Erfüllung die Rücklehr eines bleibenden friedlichen Zustandes und die Entwickelung unserer Institutionen mit der dauerhaften Besestigung des konstitutionellen Thrones zuverlässig zu erwarten ist.

Geruhen Ew. Majestät: 1) die Entfernung des Bans von Kroatien in einer Beise, daß die Stadt Bien durch seine Armee nicht mehr bedroht sei, mit Borbehalt der durch den Reichstag weiter zu ftellenden Forderungen, sein Berbleiben auf öfterreichischem Boden betreffend, balbigst zu verfügen;

- 2) die Bertheilung ber Truppen in einer ber bisherigen Gepflogenheit entsprechenden Beise, jedoch nur mit Berwendung volksthumlicher Militärkörper zu veranlaffen, auf daß der Ber-kebr ber Stadt nicht mehr gebemmt werbe:
- 3) bem Drange Ihres Bergens folgend, eine allgemeine Amneftie, nach bem Antrage bes Reichstages, ju erlaffen;
- 4) endlich die baldige Bildung eines vollsthümlichen Ministeriums zu genehmigen, um hierdurch den gefährlichen Folgen vorzubeugen, welche der längere Mangel einer gesehlichen Erekntivgewalt herbeiführen muß.

Dies find die Bitten, welche auszusprechen ber Gemeinde-

rath burch die ihm anvertrauten Intereffen ber Stadt Bien, so wie durch die unerschütterliche und treue-Anhänglichkeit an Ew. Majestät sich verpflichtet fühlt. Wien, 18. Oktober 1848.

Bom Gemeinberath ber Stadt Bien.

Außer ber mitgetheilten Abresse, die am 20sten, in Gemeinschaft mit einer Deputation der Nationalgarde, abgeben sollte, erzeugte der Gemeinderath noch zwei Plakate, beren eines wir unmittelbar, das andere jedoch als Seitenftuk zu einer Rundmachung des Oberkommando's unmittelbar nach derselben mittellen.

## Rundmachung.

Bon Seiten bes Berwaltungsrathes und Oberkommando's ber Biener Rationalgarbe wurden an mehrere Mitglieder jener Kommission, welche beaustragt ift, alle in Bien vorhandenen Munitions- und Bassenvorräthe zu eruiren, Bollmachten ausgestellt, durch welche bieselben ermächtigt find, auf ihr Berlangen in den, einer Untersuchung zu unterziehenden Gebäuden alle bezeichneten Lokalitäten zu eröffnen, und in nothwendig befundenen Källen die Eröffnung der unzugänglichen Lokalitäten mit allen ihnen zu Gebote stehenden Ritteln zu bewirken.

Da aber die Ertheilung einer folden, das Sausrecht des freien Bürgers verlependen Bollmacht gegen die bestehenden Gefete ift, so erflärt der Gemeinderath dieselben hiermit für ungultig. Wien, den 18. Oftober 1848.

Bom Gemeinberath ber Stadt Bien.

Der Oberkommanbant ermannte fich am 18ten zu einem gewagten Schritte; er hielt eine große Parabe ab, bei welcher Gelegenheit bie mobilen Korps bie folgende, im Einverftandnis mit bem Reichstage erlaffene, Disziplinarverordnung beschwören follten:

Eirkular ber nieberöfterreichischen Regierung über eine Disziplinarverordnung ber Rationalmehr.

Der konftituirenbe Reichstag hat bei ber Sigung am 16. und 17. Oftober I. 3. über Antrag feines permanenten Aus-

schuffes folgende Disziplinarverordnung für die mobile Rationalwehr an erlassen beschloffen:

- 1) Derjenige, welcher fich in die mobile Bollswehr einreihen läst, hat zu schwören, die Rechte des Bolles und des konstitutionellen Throns zu wahren und den Befehlen des Oberkommandanten der Biener Rationalgarde unbedingt Folge zu leisten.
  - 2) Kriegsgerichtlich wird behandelt:
  - a) Derjenige, welcher ben Befehlen seines Borgesetzen im Dienste vor dem Zeinde nicht Folge leiftet, oder gar fich benselben thätlich widersetzt.
  - b) Ber ohne Befehl ober Erlaubniß feinen Posten vor bem Keinde verläßt.
- 3) Diefelbe friegsrechtliche Behanblung findet Statt gegen benjenigen, welcher fich einen gewaltsamen Einbruch in eine Wohnung, Gewaltthätigkeit gegen eine Person, Plünbern und etwaiges Erpressen fremben Eigenthums burch Bedrohung mit ben Baffen zu Schulden kommen läßt.
- 4) Jeber Borgesette, ber die erhaltenen Befehle nicht allsogleich in Bollgug bringt, unterliegt ber Strafe ber Raffation. Steht er vor dem Feinde und läst er fich vor bemselben ein
  solches Berbrechen zu Schulden tommen, so ift er nach Art. 2.
  zu behandeln.
- 5) Kleinere Bergehen, sowohl in als außer bem Dienfte, find hingegen bem Disziplinarverfahren bes Korpstommandanten unterzogen.
- 6) Das Oberkommando ber Nationalgarbe, so wie die Kbrpskommandanten werden für die genaue Bollstredung dieser Berordnung verantwortlich gemacht.
- 7) Das Kriegsgericht wird zusammengeseht aus einem Stabsoffizier, als Borfiber, aus zwei Mitgliebern aller Chargen und einem Aubiteur. Der Angeklagte hat das Recht, fich einen Bertheibiger zu mählen und unter Angabe zu erwägender Gründe, über beren Zuläffigkeit das Kriegsgericht entscheidet, Richter zu verwerfen.

Diefer Reichstagebeschluß wirb in Folge ber Anordnung

bes Ministeriums bes Innern vom 18ten b. M., 3. 6870 gur genauern Beobachtung allgemein kundgemacht.

Bien, am 18. Oftober 1848.

Anton Raimund Graf Lamberg, 1. 1. Pofrath.

Um 121/4 Ubr war die Mehrzahl der mobilen Korps, etwa an 7000 Mann im Schwarzenberg Garten verfammelt, und nach abgehaltener Truppenschan; verlas ber Felbabiutant Jenneberg bie Berordnung und fprach folgenben Gib, ben ein Theil ber Mobilen nachsprach: Bir foworen, und biefen bier porgelefenen Gefegen an unterwerfen, fo mabr uns Gott belfe, Amen! Bir fagten, ein Theil ber Mobilen fprach biefen Theil nach, benn die Mehrzahl weigerte fich, ben Sout bes konstitutionellen Thrones au beschwören und gab benfelben Abend, nach genommener Besprechung mit Fenneberg, bemfelben burch ibre Subrer Berfprechen und Sanbichlag mit Ausnahme ber Pflicht, ben fogenannten tonftitutionellen Thron au mabren, allen übrigen in bem Gefete ausgesprochenen Pflichten treu nachzutommen. — Deffenhauser kummerte fich nicht febr um biefe politifche Deinungsaußerung und fagte einfach zu Kenneberg: Siebe, wie Du bie Sache abmachft, fie muffen fdwören. - Fenneberg, bem bas Wort eines Arbeitere fo viel, ja mehr galt, wie eine Eidesformel, berichtete, fie batten geschworen und bamit war bie Sache abgetban. Im Uebrigen erließ er folgende Blakate:

#### Dber-Rommando-Befehl.

Der herr Chef bes Generalstabes, haug, hat das hauptquartier zu organisiren. Die Bichtigkeit ber Ausführung bieses Besehles verpsichtet mich, allen Garben ber im Hauptquartier dislocirten mobilen Korps ben gemeffensten Befehl zu geben, ben Anordnungen bes herrn Generalstabs-Chefs unbedingte Holge zu leisten. Der herr Generalstabs-Chef wird sich mit bem herrn General-Lieutenant Bem ins engste Einvernehmen sehen, um mit ihm die ausgebehnte Birtsamseit strategischer und tattischer Unternehmungen ins Leben zu rufen und zu leiten. Es sind bemnach alle Meldungen, Berichte bem Büreau bes Generalstabes einzusenben, von welchem die Inthetlungen an die verschiebenen Departements des Generalstades, Artikerieund Befestigungswesens erfolgt. In Bezug des Kassenwesens der Operationstasse wird die Auszahlung nur auf Bibirung des Generalstade-Chefs geschehen. Der vom Gemeinderathe dem Generalstade zugetheilte Intendant dat die genaueste Evidenz der ansgezahlten Beträge einzuhalten, und die Empfänger der Gelbbeträge zur Rechnungslegung an den Generalstad aufzufordern. Wien, am 18. Oktober 1848.

Meffenhaufer, proviforifcher Obertommanbant.

## Reuefte Radricht.

Seute ist dem Oberkommandanten die Rachricht zugekommen, daß der hohe Reichstag von Ungarn den Beschluß gesaßt habe, die ungarische Armee unter Czianpi und Moga würde, obwohl sie bereits die Landesgrenze überschritten, nur dann vorrüden, wenn sie von den legalen Behörden zu Hülfe gerusen würde. Indem der Oberkommandant diese mit den früheren Rachrichten aus dem ungarischen Lager im Widerspruche stellende Bendung der Dinge zur öffentlichen Kenntnis bringt, hat er sich bereits mit einem Gesuche an den hohen Reichstag zu Wien und an die Bertreter unserer Gemeinde gewandt, um über die Richtigkeit, Annahme, Modisictrung oder Berwersung seines Inhaltes zu berathen.

Perfonliche Angelegenbeit.

Es ist dem Oberkommando die beglaubigte Anzeige zugekommen, daß sich in einer Borstadt das Gerücht verbreitet habe,
als habe sich der Oberkommandant gestern, den 17ten bieses,
aus der Stadt entsernt. Ich habe den Befehl gegeben, dem Urheber dieses Gerüchtes auf die Spur zu kommen, denselben
sosort zu verhaften, um ihn als einen böswilligen Berläumder
ber verdienten Ahndung zuzuführen.

Bien, ben 18. Oftober 1848, Abends.

Ressenhauser, provisorischer Obertommanbant.

Der Gemeinderath der Stadt Wien bringt zur Kenntniss seiner Mitbürger, daß der herr Oberkommandant der Rationalgarde, nicht, wie es in seiner heutigen Kundmachung enthalten ift, sich mit seinem Gesuche Betreffs der ungarischen Armee an den Gemeinderath wendete, sondern nur dasselbte in der Plenarstung vom 18. Oktober mit dem ausbrücklichen Bemerken, es sohin dem Reichstage vorlegen zu wollen, vorlas. Das Gesuchselbst liegt dem Gemeinderathe nicht vor.

Bon ber Permanenz bes Gemeinderathes ber Stabt Wien.

Die Raffe bes Nationalgarben = Oberkommando's befindet fich im hauptquartier bes Oberkommandanten, im fürftlich Schwarzenberg'schen Palais am Rennweg.

Mit Ausnahme ber Zahlungen für die mobilen Corps, welche bei dem Gemeinderathe in dem fiandischen Gebäude angewiesen und im Oberkammeramte ausbezahlt werden, werden alle die Rationalgarde betreffenden Zahlungen bei der obgenannten Kaffe des Rationalgarden-Oberkommando's im fürftlich Schwarzenberg'schen Palais ausbezahlt.

Bein, Brot und Tabad werben von ber Approvisionirungs-Rommission des Gemeinderathes im Magistratsgebaude verabfolgt. In der Stallburg aber befindet sich berzeit keine Kasse. Bon der Centralkanglei des Nationalgarden-Ober-Rommando's.

Das Oberkommando hat bereits mittelst Tagesbefehl bekannt gegeben, daß diejenige Berordnung des Gemeinderaths, welche Garden für ihre außergewöhnliche Dienstleistung 40 Kr. R.-M. bestimmt, auf einem Irrthum beruhe. Gleichwohl sind gestern abermals Forderungen aufgetaucht, welche jedes Maß von Billigkeit überschreiten.

Garben! 40 Rr. R. = M. ware für bie Mittel Eurer Gemeinbe in Aurzem unerschwinglich.

Benn für Behrmanner rudfichtlich ihrer Bedurfniffe geforgt ift, so haben Gemeinbe und Oberkommanbo alles gethan, was bem Rriegsgebrauche und bem Derkommen gemäß ift. Eine Zulage von 20 Rr. R.- M. und eine Löhnung von 25 Rr. R.-M. find, infofern fie als Berpflegung für ben einzelnen Garbiften angesehen werben muffen, hochft ansehnlich.

Sollten mir in bieser hinficht noch Anzeigen vorlommen, bas Leute burch Toben und Murren 40 Kr. R.-M. ansprechen, so werbe ich bieselben, insofern sie Glieber ber Mobilgarbe sind, nach bem heute publizirt werbenben Disziplinargeset bestrafen lassen und ihre Ramen öffentlich bekannt geben.

Bur amtlichen Erledigung biefer Angelegenheit gebe ich bas Rachftebenbe befannt.

Berpflegungsart ber Garben.

Jeber unbemittelte Garbift erhält für eine Dienstleistung von 24 Stunden eine Zulage von 20 Kr. L.-M. Zeber Garbift, der zum äußern Dienst verwendet wird, erhält 25 Kr. K.-M., auch wenn der Dienst nicht volle 24 Stunden gedauert hätte. Zedoch verliert derzenige das Recht auf seine Zulage, der seinen Posten früher verläßt, als der Befehl von seinem Borgesetzten anlangt. Kommandanten kleiner Abtheilungen, welche die ihnen angewiesenen Punkte ohne Befehl oder Ablösung verlassen, sind den unter ihrem Kommando stehenden Gardisten für die Zulage verantwortlich und haben selbige aus Eigenem zu ersehen, wenn sie wegen Berlassung des Postens von der Berpstegs-Kommission nicht ausgezahlt würden.

Jeber Garbift, welcher zum äußern Dienst an ben Linien verwendet wird, hat außerdem noch Anspruch auf ein Brot und ein Seidel Wein.

Die Löhnung der Mobilen, der Legionisten und der Artiltillerie find bereits bekannt gegeben worden.

Die Berpflegsgelder find täglich einzukaffiren, muffen von ben Abtheilungs-Rommandanten ausgefertigt, von Bezirks- oder Korps-Kommandanten vibirt fein, und täglich früh vor 9 Uhr in das Büreau der drei herren Oberkommandanten-Stellvertreter zur Amweisung und sofortigen Auszahlung gebracht werden. Um den Korpskommandanten der Mobilgarde für außergewöhnliche Fälle die Berpflegung ihrer Mannschaft zu erleichtern, wird ihnen ein Fonds von 200 fl. R.-M. gegen Berrechnung angewiesen. B. Meffenhauser, prov. Oberkommandant.

## Laudmadung.

Gestern Abend hat der Oberkommandant den exsten Bericht des herrn General-Lieutenants Bem entgegengenammen. Alle Binien und Ansenthore sind von den Mobilen beseiht. Mir sind beweits seht im Stande, sedem Angrisse, von welcher Seite er immer exsolgen möge, frästig die Spisse zu bieten. Im Laufe des Tages wird an der Organisation und der Referve im Lager energisch sortgeschritten. Ich hosse, Euch hieraber morgen Extrevilishes mittheilen zu können.

Mitbürger! Garben! Rachmittags theile ich Ench bie Antwort Sr. Excellenz bes herrn Feldmarschall-Lieutenants, Brafen Ausrsperg mit. Ich werbe ihn in einer nenen Rote über bie vielen Irrthümer seines sonk sehr freundlichen Schreibens aufklären, und Euch Beiteres mittheilen, wie ich einen Protest an die Centralgewalt in Frankfurt, und endlich eine Deputation Seitens der Rationalgarde, den Mobilen und des sich vordereitenden Landsturmes, an Se. Majestät den Laiser, im Einklange mit den vorausgegangenen Deputationen des hohen Reichstages, vorbereite.

Bir stehen und bewegen uns auf bem gesehlichen Boben, ganz im Gegentheile von dem, was herr Graf Auersperg sagt, sind nicht wir es, welche den Ramps wollen. Ran biete uns den Frieden auf einer Grundlage, wie wir ihn mit Ehre annehmen können, und wobei unsere Errungenschaften durch unerschützterliche Bürgschaften gesichert sind. Ein solcher Friede wird uns rasch zu unsern friedlichen Beschäftigungen und Gewohnheiten aurückführen.

Mitburger! Sarret entichloffen aus. Blos burch anbauerns ben Muth, burch unbeugsame Entichloffenheit tonnen wir bes Sieges versichert fein, und seine segensreichen Früchte genießen.

Wien, am 18. Oftober 1848.

Meffenhaufer, proviforifder Obertommanbant.

Der Studentenausschuß fandte an Fenneberg folgenbe Abreffe als Anerkennung feiner in den Kampfen bes bien und 7. Ottobers wie bis zu diesem Tage geloffeten Dienfte.

## Geehrtefter Berr!

Sie haben mit patriotischer Ausopferung in ben Tagen ber Gefahr und bes Kampses an unserer Seite gestanden, und haben und mit Ihren weisen Ersahrungen und durch Ihre energische Thatkraft, besonders in skrategischer Beziehung, die segensereichsten Dienste geleistet, daher wir Ihnen unsere vollste Anerstennung mit inniger Dankbarkeit hier mit der Ueberzeugung aussprechen, daß Sie unserm theuren Baterlande und der Freiheit auch in der Stellung die ersprieslichsten Dienste leisten werden, zu welcher Sie unser verehrter Oberkommandant, in Erwägung Ihrer reichen Kenntnisse und patriotischer Gesinnung, berufen.

Bom Studenten-Ausschusse.

Morit Habroffty, Borfiter.
Simon Deutsch.

Berrn Fenneberg, Felbabjutanten.

Die Deputirten der Frankfurter Linken waren zu Ehrenmitgliedern der Legion ernannt und denselben deutsche Schwerter als Ehrenfäbel überreicht worden. Blum hielt eine begeisternde Rede und ward von einer zahllosen Menschenmenge mit seinen Gefährten nach seiner Wohnung geleitet. Sie erließen an diesem Tage nachstehende Proklamation an das Wiener Bolt:

Belbennmuthige Bewohner Biens!

Unsere Gesinnungsgenossen in ber Nationalversammlung zu Frankfurt haben uns hierher gesandt, Euch die Bewunderung auszusprechen, die sie mit uns und mit ganz Europa Euch zollen. Da die Verhältnisse nicht gestatten, unsere Aufgabe in anderer Beise zu lösen, zu Euch zu sprechen in der Bersammlung des Bolkes, so wenden wir uns auf diesem Bege an Euch. Ihr habt mit einem großen Schlage die Ränke einer volksund freiheitsseindlichen Partei vernichtet! Dabt Euch mit bewunderungswerther Aufopferung für das ganze Deutschland, wie für die Bölker Desterreichs erhoben, wie ein Mann. Eure Delbenthat slößt allen Kämpfern der Freiheit neuen Muth ein, und Eure Erhebung sichert unsern Kampfe den Sie g. Euer

Beispiel wird uns Allen voranleuchten und wir werden Euch nacheifern auf bem glorreichen Pfade, um werth zu sein, Euch Brüber zu nennen.

Bir aber, die wir gesandt find, End ben Brubering und bie heißen Segenswünsche von vielen Tausenden zu überbringen, wir preisen uns glücklich, in diesem verhängnisvollen Augenblicke in Eurer Mitte zu weilen, und wenn es das Schicksal will, Eure Gefahren zu theilen, mit Euch zu stehen und zu fallen. Heldenschen Beidens! Empfanget den Ausbruck unserer Bewunderung und unseres tief empfundenen Dankes!

Die Abgeordneten ber vereinigten Linken in ber beutfoen Nationalversammlung ju Franksurt am Main.

Robert Blum. Julius Frobel. Morit Sartmann. Alb. Trampufc.

Aus Ungarn tam mit einer an hoffetretar Barga gerichteten Depesche folgendes Manifest, bas burch Sorge den anwesenden Ungarn als Platat affizirt wurde.

Eine Stimme aus Ungarn an bas eble Bolt Biens! Brüber im heiligen Freiheitstampfe, Manner, erprobt durch bie böchten patriotischen Tugenben!

An Euch wende ich mich im Ramen einer ganzen Nation, im Ramen jener Ration, die Ihr bisher ebel, hochherzig und worttreu nanntet, die aber jeht einseitige Gerüchte Euch als niedrig, treubrüchig und unebel darstellen.

Last mich baber bas Wort ergreifen, um Euch eines Beffern zu belehren, um Euch Beruhigung zu geben, und um überhaupt unglückliche Spaltung und Mishelligkeit zwischen zweifür Freiheit und Baterland mit gleicher Gluth kampfenden Rationen abzuwenden.

Der Ungar hat nie, ja niemals sein Bort gebrochen, selbst bem erwiesenen Treubruch ber offenen Tyrannei gegenüber nicht. Er hat oft gelitten und gedulbet, da sein Bertrauen, welches er in Bersprechungen setzte, oft zu seinem Unglücke durch die schändlichste Bortbrüchigkeit belohnt wurde.

Könnt Ihr alfo glauben, bag ber Ungar jest, wo er für bie beilige Sache ber Freiheit gegen bie ihn von allen Setten

umgebenden, und nach seinem Gut und Blut lechzenden Barbaren und Rauberhorden tampft, sein bem Brudervolle, bem Baffengefährten und innigften Brudergenoffen gegebenes Bort brechen, und seinem Versprechen, dem Ebelmuth gegenüber, uniren sich zeigen werde?

Rein und ewig nein! Das that der Ungar nicht, und follte er felbft baburch sein Tobesurtheil unterschreiben.

Hört die mahre Sachlage einsach nnd kurz, wie die Bahrbeit zu sein pflegt. Berflossenn, Samstag bekam das ungarische Reprasentantenhaus eine Depesche aus dem Lager, worin angedeutet wurde, daß das Lager in Folge reaktionärer Umtriebe und Aufreizungen sast einer Desorganisation entgegen gebe, daß in mehren Bataillonen Aussehnungen vorgekommen seien und das Aergste von dieser Unetnigkeit zu erwarten sei.

Diese unverhoffte Rachricht brachte Mismuth und Beftutzung in die enthusiaftische Sauptstadt, welches selbst im Parlamente nicht ohne Birfung bleiben konnte.

In diesem Gemuthezustande faste das Repräsentantenhaus ben Beschluß, wonach die Truppen nicht eher die Grenze übersichreiten sollten, bis die beierte Stimmung und die böswillig gestirte Eintracht wieder beraestellt sein wurde.

Indes gelang es ben Anstrengungen ber Armee-Kommanbanten, die erwünschte Ordnung, Eintracht und Disziplin wieder herzustellen, noch bevor der Kourier mit dem Reichstagsbeschlusse in das Lager anlangte. Die Armee brach also mit frischem Muthe und kampflustig auf, ließ die Leitha hinter sich, um gegen unsern gemeinschaftlichen Feind einzuschreiten.

So ftand die Sache Montags, als die Armee bereits auf öfterreichischem Boben war, und jest erft langte der Befehl bes Landtags wegen Nichtüberschreiten der Grenze an.

Jest mußte ein Ruckzug ftattfinden, bamit der Befehl des Landtages unbedingt befolgt werde, und so war der Anlaß zu Eurem Mißtrauen gegeben, vor dessen weiterem Bestehen uns Gott behüten möge.

Auf baher, edles Biener Boll! Der Ungar kennt bas Bort "Bergessen" nicht, und er erinnert sich seiner Freunde wie seiner Freinde.

36 tomme vom Lager, tomme voller hoffnung und mit ber größten Zuverficht für ben Sieg unserer gemeinschaftlichen Sache, worüber Gettes Gerechtigfeit mache.

Roffuth tommt morgen gewiß ins Lager, wenn er heute nicht vielleicht schon bort ift, und Ihr wist, bas, wenn er seine Reiseschuse anlegt, sich unter seinen Fustapfen — wie in ber Fabel — mächtige heere erheben, beren hauch ein vernichtenber Sturm sein wird, gegenüber ber Riederträchtigkeit und bem Berrathe.

Beg daher mit dem Berbachte! Soffnung und Inversicht belebe Gure Bergen, damit wir vereinigt seien im Siege, wie im Tobe!

Seib frischen Muthes! Roffuth tommt mit einer Armee und wenn es sein muß, mit einem ganzen Lande! "Sieg sei unfere Losung!"

· Lebet mobl!

Eudwig Chernatoni, Mitrebafteur bes radikalen Blattes Marczius tizenotodike und Kossuth-Garbift. lieutenant eingereicht, obgleich er in wenigen Boden feine Beförberung gum Sauptmann erwarten burfte. Unmittelbar nachbem er fich bei Tenneberg, ber weber ibn noch feine Bergangenheit fannte, gemelbet, erhielt Letterer von feinen beiben Abjutanten, Rieberbuber und Pofdner, welche mit Redl im Bombardierforpe gebient batten, die Angeige, Redl fei ein Schwarzgelber und es fei ibm burdaus nicht zu trauen. Da bie beiben Anflager Manner von erprobter Gefinnung waren und für ihre Unflage bie Unterftugung einer langfabrigen Befanntichaft mit Rebl batten, fo murbe Letterer bei feinem Bieberericheinen von Renneberg nur bochft falt empfangen, und ibm alle Unterftutung, bie er in bem ibm von Deffenbaufer bereits angewiesenen Birfungefreife bedurfte, unter nichtigen Bormanben entzogen. 3a, man fuchte ibn fo febr ale möglich von jeber energischen Birtfamfeit fern zu balten. Drei Tage barauf famen Rieberhuber und Dofdner, in Gemeinschaft mit Redl. Renneberg ju fagen, baß fie fich in ihrem ebemaligen Rorpstommanbanten geirrt hatten und bag Rebl fein Schwarzgelber fei. Dbgleich nun Rebl in jedweber Beife unterftutt murbe, fo mar bie Bergogerung ber Resultate feiner Thatiafeit boch bochft nachtbeilig, ba Redl ein ausgezeichnet praftifder Offigier und bom General= ftabe ber Gingige war, ber fabig, bie notbigen fortifitatorifchen Arbeiten anguordnen und ju leiten. Go mar benn auch er allein es, ber fpater (am 26ften) ben Plan für die Bertheidigung ber einzelnen Borftabte entwarf, ein Plan, ber jebenfalls weit glangenbere Refultate geliefert baben wurde, wenn beffen Ausführung nicht abfichtlich ober burch bie Bornirtbeit ber beiben Beborben taufent Schwierigfeiten in ben Weg gelegt worben waren. - Rach ben Angriffen, Die ich in jebem Abschnitt gegen ben Reichstag ju richten genöthigt bin, fonnte man mich vielleicht ber Parteilichfeit, bie aus politischer Meinungeverschiebenbeit ber= rubre, beschuldigen. 3ch laffe baber über bie Gigungen biefer Rammer nachftebenbes Uribeil eines reaftionaren, ber Bewegung feindlichen Journals folgen, um ju zeigen, wie felbft bie Wegner bie Jammerlichkeit und bie Tragbeit biefes Rorpers anerfannten und verachteten. Die "Preffe" fagt in ihrer Dr. 98. vom 19. Dft. unter ber Aufschrift: "Bien, 18. Dft." wie falat.

"Die Berhanblungen ves Neichetages machten heute auf nus den peinlichsten Eindruck. Keine große Leidenschaft, und dabei eine Rathlosigkeit, welche die Berhältnisse allein erklären und entschuldigen. Die Kammer fählt, daß sie von der Lage beherrscht wird, es genügt nicht, die freie Berathung zu dekteiren, um wirklich srei zu sein; so singen die Linder, wenn sie allein sind, aus Furcht und suchen sich zu deruhigen, indem sie ihre eigene Stimme hören. Rur zwei Rollen hat eine gesetzgebende Bersammlung, wenn sie aus ihrer Bahn zu teeden gezwungen wird und die Regierung übernehmen muß. Sie muß regieren können oder sie muß zu vermitteln verstehen. Sie muß beschlüsse sassen gezwungen weise einlenken, nur seden Bruch zu vermeiden. Die Bersammlung entschießt sich für keinen der beiden Wege, sie macht Bedingungen, sordert Bürgschaft, nud kann selbst keine geden.

Der Berichterflatter, Berr Schufelfa, funbigte gnerft an, bie Ungarn haben fich über ihre Grenze gurudgezogen. Die Grunde find nicht genau befannt, benn die ungarifde Regierung bat bis jett nicht für gut gefunden, bem Ausschaffe bes Reichstages eine Erklärung an geben. Aller Babrideinlichteit nach werben ne vom Aufftanbe ber Bevollerungen im Rorben, Often und Saben jum Rudange genothigt. Berr Bulegto rath, fic an bie Centralgewalt in Frankfurt zu wenben. Bir wurden gewiß bie Bermittefung ber beutiden Centralgewalt bem Ginidreiten ungarifder Baffen in jebem Kalle vorgieben, aber wir glauben, die beste vermittelnde Racht ift ber Reichstag, wenn er seine Rolle wirkich begreift, fic nicht num Träger ber Politif einer Partei bergiebt, fonbern fich erinnert, bag er gang Defterreich vertreten foll, bann mare er fart Bien gegenüber und auch bem hofe. - herr Schufelta verlas ben Entwurf einer Abreffe an den Raifer und einer Proklamation an die Boller Defterreichs. Die einzelnen Puntte waren icon geftern beraiben worben, es handelte fich blos um die gaffung, und bod batte bie Rammer faft ihren eigenen Befdluß vergeffen, wenn nicht die herren Umlauft und Goldmart fie baran erinnert batten. Die Berfammlung fügte fich, und es follte gur Debnite gefcheitten werben; aber ber Prafibent erinnerte, bag

die Kammer nicht mehr vollzählig sei; hundert und einige neunzig Abgeordnete waren im Anfange der Sitzung zugegen gewesen, und blos hundert und zweiundsechzig waren in der Bersammlung geblieben, die Anderen hatten sich verloren, aus Rücksichten, die den Herren bloß allein bekannt sind. Die Sizzung mußte auf den Abend verlegt werden. — Wir erwähnen der Episoden, der politischen Kehereien und der Belehrungen des Herrn Borrosch über Geseh und Konstitution nicht, die Stimmung ist zu ernst, und wir sind vom Gedanken erschüttert, daß solche Reden in solchen Augenblicken gesprochen werden können. Byzanz ist übertrossen, denn hier ist nicht einmal Kraft genug zu einem Sophism."

So brüdte fich ein reaktionares Blatt über ben Reichstag aus, und man mag aus biesem Urtheile ersehen, ob in bem im Laufe bieser Blätter ausgesprochenen Urtheile mehr Leibenschaft ober Gerechtigkeit liegt.

Die Reichstagssitzung vom 19. Oftober begann unter Smolfa's Borfit um 21/2, Uhr Nachmittags.

Abgeordneter Kürnfrang legt wegen Krantbeit fein Danbat nieber. Das Romité für Abfaffung bes Manifeftes wird erft um 6 Uhr baffelbe vorlegen. Abgeordneter Schufelta zeigt wieber neue Gelbbeitrage von ganbgemeinben an: im Bangen wurde eine Summe von 864 Rl. 20 Kr. an ben Berwaltungsrath und bas Studentenfomite überfendet. Der Gouverneur bon Steiermart, Bidenburg, ftellt in einem Schreiben an ben boben Reichstag bie Bitte, ibm bie Ramen ber Abgeordneten von Steiermart anzuzeigen, welche in biefen gefahrvollen Tagen auf ihrem Voften geblieben. Gin Abgeproneter will, bag man mit Diefem Bergeichniß warten moge. Abgeordneter Smrcer will bas Gegentheil, bamit bas Land biejenigen fennen lerne, auf welche es rechnen fonne in ben Tagen ber Befahr. 216= geordneter Potodi will auch, bag man einige Tage warte, ba man nicht wiffen fonne, welcher Grund bie Abwesenben gurudhalte. Abgeordneter Ucharti will, bag nur bie Ramen ber Abwesenden befannt gemacht werben. Abgeordneter Umlauft will, baß man bem Berlangen bes fteirifden Gouverneurs Rolge gebe, biefe Magregel aber nicht auf andere Provingen ausbebne; bie

Abgeordneten batten es mit ihrem Gewiffen allein auszumachen. Abgeordneter Zimmer will, bag bie Ramen ber Abgeordneten. bie es nicht blog mit ihrem Gewiffen, fonbern auch mit ihren Rommittenten gut thum haben, wenn fie ihre Pflicht nicht erfüllen, fompromittirt werben. Abgeordneter Konigehof glaubt, bag ber Gouverneur von Steiermart ein foldes Berlangen gar nicht ftellen könne, ba nicht er, sondern die Kommittenten ben Abgeordneten fenbeten. Abgeordneter Popje meint, bag biejenigen Abgeordneten, welche fich am 16ten jur Raffa brangten und fekt nicht ba feien, wohl genannt werben burften. Abgeordneter Dilewski will wieder, bag man bie brei Tage bis zum Ablauf bes Einberufungstermines noch warten moge. Abgeordneter Smrder fiebt im Rennen biefer Ramen noch feine Droffription. würde aber felbft für biefe fimmen, wenn Jemand in folder Zeit bas Bobl bes Baterlandes zu vertheibigen vernachläsfige. Abgeordneter Potodi glaubt, baß bie Abgeordneten ibre eigene Burbe mabren, wenn fie bie ihrer Rollegen mabren: Abaeordneter Königshof will, daß man man möge warten. nicht nur die Abmefenden, fondern auch biejenigen Anwesenden nenne, welche fprechen, aber nicht ftimmen. Abgeordneter Dolawczeł will, das man die Leute kenut, welche an ihrem Plate find. Abgeordneter Demel beantragt, man moge neue Bablen für alle iene Abgeordneten auszuschreiben beschließen, welche nach bem Ablaufe ber bestimmten vierzebn Tage nicht gurudtamen. Der Reichstag fei au oft nicht beidlugfabig. Abgeordneter Thiemann alaubt, ber Gouverneur von Steiermart, welcher nicht als zu ultraliberal befannt fei, muß gute Grunde haben, biefes Berzeichniß zu begehren. Man moge biefe Gelegenheit benüten. Gin Abgeordneter bemertt, ber Reichstag finte bereits in ber öffentlichen Meinung. (Schluß ber Debatte.) Abgeordneter Schufelta bebauert, bag bie Debatte einen fubjeftiven Standpunft genommen babe; man habe ohne irgend eine Rudficht für bie geborige Anzahl Mitalieder mit aller möglichen Energie ju forgen, ba bie Beichluffabiateit ber Rammer in biefer Beit nicht bem Bufalle preisgegeben werben burfe. Er trägt barauf an, blos bie Ramen ohne weitere Bemertung bem Bouverneur ju überschiden, fo wie berfelbe fie begehrt habe.

Da abgestimmt werben foll, bemerkt ber Prafibent, baß er bie Abgeverbneten gablen muffe, um zu feben; ob man beichlusfäbig fei. Das Ergebniß biefer Zählung zeigt, baß bie Lammer nur 188 Mitglieber zählt, also nicht beschlußfähig sei.

Abgeordneter Potorni verlangt, daß der Abgeordnete Bed, von dem er felbst gehört habe, wie er mehrere Mitglieder der Kammer zum Fortgeben beredete, zur Ordnung verwiesen werde. Es wird vorläusig nicht abgestimmt.

Abgeordneter Schufelta fpricht fiber bie jeben Augenblick anberen Gerüchten unterworfene Stellung ber unggrifden Armee. Er glaubt, bag bas Berfprechen biefer Armee, bier einzuruden, wenn fie von einer legalen Beborbe hierzu aufgeforbert murbe, auf eine Ummoglichfeit binausgebe. Reine Beborbe fonne bies thun. Dies muffen auch bie Ungarn wiffen, ba in ihrem Ramen herr Bulegto bem Ausschuß ausbrudlich angezeigt babe, bie Ungarn batten nur gegen Jellachich, nicht aber gegen ben Raifer zu fampfen beabsichtigt. Auch ber ungarifche Reichstag babe in feiner Abreffe feinesweges verlangt, bag man bie Ungarn rufen folle, fonbern nur erffart, bas fie mit bem Ueberfdreiten ber Grenze feine Gebietsverletzung beabfichtigen. Der Reichstag babe burd Beröffentlichung ber Abreffe Alles gethan, mas er in biefer Begiebung thun tounte. Es gebe bas ziemlich begrunbete Gerucht, bag bie Ungarn, eben fo wie wir, in Ollmut fich an ben Raiser gewendet haben. Der Reichstag babe bem Ban Jellacich auf fein Begehren, bie Ungarn ju entfernen, offen geantwortet, bag ber Reichstag bie Ungarn nicht gerufen babe und fie baber auch nicht wegschiden tonne! Der Reichstag tonne in feiner Stellung nur bie größte Dube baran wenben, eine dantische Bermirrung bes gangen Staates burch voreilige Schritte au verbindern. Die Platate, welche in Beaug auf die Stellung ber Ungarn unmöglich zu erfüllende Soffnungen im Bolte rege machten, feien als aufregend und unverantwortlich anzuseben, und ber Abgeordnete protestire bagegen im Ramen bes permanenten Ausschuffes und bes gangen boben Saufes.

Die Protofolle werden indeffen verlefen. Rach neu vorgenommener Zählung ergiebt fich, daß die Kammer beschluffähig sei. (192 anwesende Mitglieber.)

Der Kommisstonsantung, bas Bergeichnis ber abwesenben Abgeordneten bem Gouverneur von Steiermart einzusenben, wied angenommen.

Der Antrag bes Abgesetoneten Danel wird angenommen.

Auf die Bemerkung eines Abgeordneten, daß die Majorität zweifelhaft sei, ruft man die Abgeordneten mit Ramen auf es sind 193 anwesend. Es wird aufs Rene über den Beschluß, neue Wahlen für jene Abgeordneten auszuschreiben, welche bis zum 22sten nicht zurückgekehrt sein würden, viel bebattirt.

Abg. Feodorowitsch will wenigkens so lange warten, bis man fich überzeugt, ob dieser Beschluß in allen Provinzen bekannt geworden sei.

Abg. Borrosch glaubt, daß ber Reichstag bafür nicht zu sorgen habe; jeder Abgeordnete möge in der Wiener Zeitung Einsicht nehmen, wo alle Beschlüsse publizirt würden.

Abg. Gleisbach glaubt, baf bie Beschluffe burch bas Dinifterium ben Provinzialblattern mitgetheilt werben tonnten.

Um 51/4 Uhr foll die Sihung unterbrochen werden. Stimmen bafür und bagegen. Rach einer kurzen Unterbrechung während welcher die Lampen angezündet werden, versammeln fich die Abgeordneten um 6 Uhr wieder in der Zahl von 182.

Rehrere Abgeordnete begehren wiederholt, daß durchaus alle Abgeordnete, welche bis jum 22ften nicht zurückgekommen find, durch Reugewählte ersett werden sollen. Abg. Tischhof macht die Bersammlung auf die Gefahr bei Annahme dieses Beschlusses ausmerksam, da, wenn die unter dieser Annahme ausgeschiedenen Abgeordneten dann wirklich erft neu gewählt werden müßten, die Kammer risktre, durch den Austritt oder das zufällige Ansbleiben zweier Mitglieder nicht mehr beschlussfähig zu sein. Mehrere Abgeordnete unterstützen diese Weinung und glauben, daß man die Frist verlängern müsse.

Bei ber Abstimmung find 202 Abgeordnete anwesenb.

Die Zusah-Anträge von Peitler, Golbmark und Balhalsti baß ben Abgeordneten zehn Tage vor Ablauf ihrer Frift die Anzeige in den Provinzialblättern gemacht werde, find angenommen. Abgeordneter Anton Hofer zeigt seinen Austritt aus der Reichsversammlung an. Das Komité gur Berathung bes Manifestes an bie Boller zeigt um 63/4 Uhr an, baß es basselbe noch nicht vorlegen könne. Die Sigung wird aufgeboben.

Bom Permanenzausschusse, ber an biesem Tage weber eine Abresse, noch ein Platat produzirte, wurden falgende zwei Erlasse des Kaisers durch Anschlag auf den Straßen veröffentlicht. Obgleich dieselben früher schon erwähnt, so theilen wir dieselben, als zur Geschichte des 19. Oktobers gehörig, doch nochmals mit, dem Plane des Bertes getreu, die an sedem Tage der Oktoberbewegung erschienenen öffentlichen Dokumente, ihrer Reihenfolge nach, wiederzugeben:

### An meine Rolfer!

Angekommen in Ollmut, wo 3ch vor ber hand zu verweilen gesonnen bin, ift es Meinem väterlichen Bergen Beburfniß, die wohlthuenden Beweise treuer Anhanglichkeit, welche ich auf Meiner Dierberreife von bem Bolle allenthalben erhalten babe, anzuerkennen. Benn 3ch inmitten Meiner Sotbaten reifte, fo geschah es barum, weil Uebelgefinnte bas Land burchgieben und 3ch nicht allenthalben Dich von Meinem treuen Bolke umgeben finden konnte. Landleute Meiner Staaten! Bertraut auf Guern Raifer. - Guer Raifer vertraut auf End. Die Befreiungen, welche bas bereits erlaffene Gefet bezüglich ber früheren unterthänigen, auf Grund und Boben gehafteten Leiftungen, als Robot, Bebent ac. Guch jugefagt bat, find Euch augefichert und 3ch erneuere Guch biesfalls Dein taiferliches Wort, fo wie 3ch es mabrent Meiner Reise mehrere Mal munblich tundgegeben habe. Es ift Dein fefter Entichlus, Guch biese Befreiungen zu mabren. Seib baber rubig und unbesorgt. Meine treuen gandleute, und wenn es Menschen giebt, welche bas Bort Eures Raifers in Guren Augen ju verbächtigen fuden, fo febt fie als Berratber an Mir und Gurem eigenen Boble an und benehmt Euch biernach.

Ferbinand.

Beffenberg.

## Proflamation.

Bir, Ferbinand ber Erfte, tonftitutioneller Raifer von Defter-Wiener Ottobertage. II. reich, König von Ungarn 2c. 2c. entbieten Unfern getreuen Boltern Unferen vaterlichen Grus.

Durch die blutigen Ereignisse, welche seit bem 6ten b. M. Unsere Daupt - und Restdenzstadt Bien in einem Schauplatz anarchischer Birren umgewandelt haben, auf das Tieffte betrübt, nub in Unserem Innern erschüttert, saben Bir Uns genötzigt, Unseren Sitz zeitweilig nach Unserer königlichen hauptstadt Ollmitt an verlegen.

Mit gleicher Betrübnis erfüllt Unser berz die eintretende Rothwendigkeit, zur Widerherkellung der gesetzlichen Ordnung, und zum Schutze der an den Gräueln des Aufftandes nicht betheiligten Staatsbürger, militärische Maßregeln zu ergreisen; doch wollen Wir, daß in der Anwendung dieses, Ums abgedrungenen, äußerften Mittels nur so weit gegangen werde, als es zur herftellung der Rube und Sicherheit und zum Schutze Unserer getreuen Staatsbürger, so wie zur Aufrechthaltung der Burbe Unseres konftintionellen Thrones nothig sein wird.

Es ist Unser fester, unveranderlicher Wille, daß die, Unseren Bölfern gewährten Rechte und Breiheiten, wenn sie auch von einzelnen Böswilligen oder Misgeleiteten mißbraucht worden sind, in ihrer Ausbehnung ungeschmälert bleiben, und Wir verbärgen solche neuerdings durch Unser kaiserliches Wort.

Auch wollen Bir, daß die von dem tonflituirenden Reichstage bereits gefaßten und von Uns fantitonirten Beschüffe, namentlich jene über die Aushebung des Unterthanenverbundes, der Entlastung und Gleichstellung des Grundbesites gegen die im Prinzipe vom Reichstage anerkannte billige Entschädigung, aufrecht erhalten, und Unserer bereits erlassenen Anordnung gemäß, in Bollzug gebracht werden.

Ebenso ift es Unfer fester Bille, bas bas begonnene Berfassungswert von bem konstitutrenden Reichstage in einer ber vollen Gleichberechtigung aller Unserer Bölker entsprechenden Beise ungestört und ununterbrochen fortgesetzt werde, damit solches in Balbe Meiner Sanktion unterlegt und einem gedeihlichen Ende augeführt werden könne.

Dies möglich zu machen, wird ber Gegenstand ernfter Gorg-

falt fein, und Bir rechnen babei auf bie Ginficht, Anertennung und bewährte Lopalität Unferer getreuen Bolfer.

Gegeben in Unferer t. Sauptftadt Dumup, 19. Oftober 1848.

Beffenberg m. p.

Bemerkenswerth war es, baß, nachdem früher hornboftl eigens zur Kontrasignirung ber kaifertichen Manifeste burch kaifertiches handschreiben nach Sieghartskirchen berufen worden, nun plöglich Wessenberg, ber seit bem 6. Ottober spurlos verschwunden, wieder zu seinem Ministerposten, den er seig verlassen, zurückgekehrt war.

Die Gemeinberathefigung wurde unter bem Borfit bes Bigeprafibenten Stifft um 5 Uhr Abends eröffnet.

Berlefung ber Protofolle vom 17. und 18. Oftober Bormittags. (Beibe angenommen.)

Buschrift vom General Mattauschet, in welcher bas Ersuden ausgesprochen wird, die Frist zur Einholung ber vom Militär zurückgelassenen Effekten um weitere 5 Tage zu verlängern. (Burde zugestanden.)

Die an das Hoflager Sr. Majestät als Deputirte abgebenben herren fragen an, ob sie ermächtigt werden, eine von dem Minister Kraus ihnen übergebene Depesche dem Minister Bessenberg einzubändigen. (Obne Debatte bewilligt.)

Herr Abolph Schmidt entschuldigt sich wegen seines Ausbleibens und wünscht, daß ihm die Legitimationskarte zugesendet werde, damit er ungehindert die Truppen passiren könnte. Herr Präsident Bondi übernimmt es, dem Bunsche dieses herrn zu entsprechen.

Martyr berichtet, daß bereits die lette Rate der dem Gemeinderathe bom hohen Reichstage zugewiesenen 200,000 Fl. R. M. ausgegeben sind, und beantragt, der Gemeinderath soll neuerdings die Bitte an den hohen Reichstag stellen, er möge ihm einen weiteren Borschuß zuweisen. Wurde angenommen; ferner wurde der Antrag des Herrn Schuhmann angenommen, daß die Kommission, welche an den hohen Reichstag diese Bitte mündlich stelle, zugleich um die Beschleunigung der erbetenen Aniwort wegen ber angewiesenen baaren Aushülfe anfuchen moge.

Binter ftellt ben Antrag, bag in ben gegenwärtigen Beitverhältniffen nur biejenigen Geschäftsgegenstände in Angriff genommen werden, welche fich bermalen als bringend berausstellen, die übrigen minder bringenden Geschäfte aber einer späteren Berathung vorbehalten werden. Angenommen.

Eine Eingabe bes herrn Joseph Biedermann, mit dem Ersuchen, der löbliche Gemeinderath möge das Röthige zur Jurückgabe seines, seinem Reitsnechte von einem mobilen Garbisten abgenommenen Pferdes einleiten. Es wird beschlossen, sogleich das Rationalgarde-Obertommando, den Berwaltungsrath, das Studenkomité und den Kommandanten der akademischen Legion davon zu benachrichtigen, mit dem Ersuchen, auch sie mögen behülslich sein, um das Röthige zur Jurückgabe dieses Pferdes einzuleiten. Martyr fügt noch bei, das die Stadthauptmannschaft aufgefordert werde, sogleich die nöttigen Schritte zur Erwirung dieses Pferdes zu machen. Ansaenommen.

Besselps stellt ben Antrag, es möge eine Abresse an Se. kaiserliche hoheit ben Erzherzog Johann verfaßt und burch eine Deputation bes Gemeinberathes überbracht werben, in welcher Se. kaiserl. Hoheit gebeten wird, vermittelnd bei Gr. Najestät bem Kaiser einzuschreiten. Angenommen. herr Stifft verliest eine schon versaßte Abresse, welche angenommen wurde.

Es wurde bestimmt und angenommen, daß die Deputation aus brei, durch das Loos zu bestimmenden, Mitgliedern bestehen folle. Das Loos siel auf die herren Bondi, hnber und Göt.

Dütter stellt ben Antrag, baß die zugetheilten Beamten angewiesen und bedeutet werden, daß sie allsogleich die von der Plenarsitung angenommenen Beschlüsse und Erlasse, und von dem Prässdum mit Expediatur versehen, zu expediren haben und sich durch ein einzelnes oder mehrere Mitglieder des Gemeinderaths nicht für berechtigt halten dürfen, diese Aufträge und Erlässe zu sissieren. Brodhuber bemerkt, er begreise nicht, wie sich ein Mitglied des Expeditionsbureaus könne bestimmen lassen, auf die Ansorderung eines einzelnen Gemeinderathsmitgliedes eine Aenbetrung in einem Geschäftsstüde vorzunehmen, welches vom Präfes bereits mit dem Expediatur versehen sei. Er halt barüber einen besonderen Beschluß für entbehrlich und wünscht bloß die Aufrechthaltung der Geschäftsordnung gewahrt. (Angenommen.)

Stifft stellt die Anfrage, ob die Bersammlung mit der Antwort des permanenten Ausschuffes vom hohen Reichstage über unsere Adresse vom 16ten an den hohen Reichstag zufrieden gestellt oder was weiter zu veranlassen sei. Der Antrag Stiffis, es solle eine präzise Antwort vom hohen Reichstags-ausschusses werden, wird anaenommen.

Perr Brodhuber wünscht, daß der Gemeinderath zwar allerdings den permanenten Ausschuß um die Beantwortung der in der ersten Eingade an den hohen Reichstag gestellten Bitte wiederholt ersuche, daß man jedoch bei dieser Gelegenheit auf eine genaue und ehrliche Beantwortung derzenigen Fragen eingehe, welche der Reichstagsausschuß, in Bezug auf die Stellung des Jellachich an den Gemeinderath gestellt hat, weil derselbe diese Beantwortung nicht nur der Achtung, gegenüber dem Ausschuß, schuldig sei, sondern weil auch vorausgesetzt werden muß, daß der Reichstagsausschuß diese Fragen nicht zwestos gestellt hat und die Beantwortung derselben durch den Gemeinderath wahrscheindich zu den Anträgen benöthigt, welche der Ausschuß dem hohen Reichstag vorzulegen gedenkt. Diesem schließen sich an: Freundt, Rubenit, Wesselv, Seiwald.

Freundt wurscht zu wiffen, wann ber Ruf ber Ordnung ftattzufinden und welche Bedeutung ber Ruf zur Ordnung babe.

An benkwürdigen Plakaten wurden vom Gemeinderath am 19ten folgende an's Licht der Welt gefandt:

# Runbmachung. \*)

Son Seiten bes Berwaltungsrathes und Obertommanbo's ber Biener Nationalgarbe wurden an mehrere Mitglieder jener

<sup>. 3)</sup> Fenneberg tehrte fich jebech nicht an biefe Aundmachung, und bie Mobilen, welche es vorzogen; feine Befehle fatt ber bes Gemeinberathes ju vollgieben, nahmen unter Anführung eines Mitgliebes bes Stubentenausfchuffes, auf Grundlage ber von genneberg ansgestellten Bollmachten alle handfuchungen vor, bie von ihm ober bem Stubentenlomite als nothwendig erachtet wurden.

Romiffion, welche beauftragt ift, alle in Bien vorhandenen Munitions- und Baffenvorrathe zu erniren, Bollmachten ausgestellt, durch welche diefelben ermächtigt find, auf ihr Berlangen in den, einer Untersuchung zu unterziehenden Gebäuden alle bezeichneten Lotalitäten zu eröffnen und in nothwendig befundenen Fällen die Eröffnung der unzugänglichen Lotalitäten mit allen ihnen zu Gebote flebenden Mitteln zu bewirten.

Da aber die Ertheilung einer folden, bas hausrecht bes freien Bargers verlegenden Bollmacht gegen die bestehenden Gefebe ift, so erflart der Gemeinderath biefelben hiermit für ungultig.

Bien, ben 18. Ditober 1848.

Bom Gemeinberath ber Stadt Bien.

## Runbmadung.

Um das Berpflegswesen sowohl für die herren Rationalals die Mobilgarden in ftrenge Ordnung zu bringen, wird hiermit zur allgemeinen Richtschunt bekannt gemacht, daß die Berpflegung nur nach Bataillonen geschehen könne, es sonach nothwendig sei, daß die herren Bataillonschefs Berpflegskomito's, durch Zuziehung eines herrn Garbisten aus jeder Kompagnie, als Berpflegskommissär, formiren, damit die einzelnen Kompagnie-Berpflegskommissäre täglich eine Bataillons-Berpflegsliste zusammenstellen und aus Grundlage dieser Liste die erforderlichen Rationen absassen. Die ernannten herren Berpflegskommissäre hätten sich hiermit gehörig zu legitimiren und erhalten zur Absassung auch hierorts die gedruckten Fassungsanweisungen.

Die mit der Fertigung des Kompagnie-Kommandanten oder Berpflegstommissars und Bataillonschefs versehenen Fassungsscheine sind jeden Tag längstens bis 11 Uhr Bormittags zur Auweisung der Approvisionirungstommission vorzulegen, widrisgenfalls selbige nicht berücksichtigt werden können.

Die Abfassungen erfolgen an Brot im Arsenale, an Bein bei bem jeweilig zu bestimmenden Lieferanten, an hafer, Deu und Strob im Berpflegsmagazine am Breitenfelbe, an holz an ber Militarstätte, an Kerzen im Unterkammeramte, an Tabad im Arfenale, letteren jedoch nur gegen Bezahlung von 3 &r. . R. M. für bas Packet.

Bon ber Approvisionirungtemmiffion bes Gemeinderathe ber Stadt Bien,

Das Oberkommando ihat, was es die vorhergehenden Tage gethan, nichts, was von wesentlichem Einfluß auf die militärische Lage der Stadt gewesen wäre. Titel wurden verliehen, Kanzleien auf militärischem Fuß eingerichtet, die Adjutanten mit unbedeutenden Aufträgen nach allen vier Beltgegenden gesandt und 20—30 Fiaker (Oroschkenkutscher) in täglichen Dienst gesnommen. Seit diesem Augendlick wollte kein underittener Offizier mehr auch nur die kleinste Diftanz zu Fuß machen, Alles ritt und suhr — meist nur spazieren.

3ch muß wiederholt bemerten, daß die unendliche Mehrzahl ber um Weffenhauser heschäftigten Offiziere nichts taugte, nichts wußte, mitunter ein bischen Berrath spielte, aber sehr punttlich im Einstreichen ihrer täglichen Diaten war.

Meffenbaufer aab am 20ften ben Abgeordneten ber Frantfurter Linten ein dejeuner dinatoire, meldes fpater Beranlaffung ju ber einfältigen Gage gab, Blum habe bei biefer Gelegenheit Meffenhauser bie Arafibentur ber Republit angeboten. Außer bem bochwichtigen Schritte biefes politischen Gabelfrübftude verfügte er bie Freigebung von 13 Faffer Scheibemunge im Betrage von etwa 9000 gl., welche bie Bant angeblich nach Trieft ausführen, wollte. Deffenhaufer batte, auf Erfuchen bes Vermanenzausschuffes, für biefes Gelbtonvoigeinen Vas ausgeftellt, ba aber, Jaut feines eigenen Befehls, nur auf. Fennebergs Unterschrift die Paffirung ber ginien gestattet mar, fo murbe ber Ronvoi gurudgewiesen. Da-ich vermuthete, es fei Scheibemunge 34 bequemerer Auszahlung ber Truppen und an folder überdies auch in Bien Mangel fei,zefo unterzeichnete ich awar auf Deffenhaufere Angronung einen Befehl, Die Belbfendung frei pafferen ju laffen, fandte jeboch einen Offizier an bie Linien, mit ber Beifung an bie Rommandanten, irob bes Befehle bas Welb boch nicht paffiren zu laffen. Der Begmte ber Bant verfuchte an brei Linien fein Glud, murbe aber überall gurudgewiesen und gab endlich ben fruchtlosen Bersuch auf. Meffenhauser erhielt von der Sache feine weitere Kenntniß, ba die Meldungen meift durch meine Dand gingen, sonft hatte der Borgang gewiß ein neues Platat ins Leben gerufen.

Der Bezirtschef Leszchynsti, ber mit bem Prafibenten bes Studentenausschusses und bem Chef bes Generalftabes im ungarischen Lager gewesen, war am 19ten zuruchgefehrt und versöffentlichte folgende Anforache an bie Bollswebr:

#### Rameraben!

3ch bringe Euch ben herzlichften Gruß und ben brüberlichften Banbebrud ber uns ju Bulfe geeilten Brüber aus Ungarn.

Mit dem Auftrage von Seiten des Obertommando's und meiner Rameraden beehrt, die Stärke und die Stimmung der ungarischen Armee zu prufen, begab ich mich bahin und bot Alles auf, um meine Ausgabe bestens zu lösen.

Da nun über biefe Fragen die widersprechendften Gerüchte umlaufen, ja die Anwesenheit einer ungarischen Armee an der Grenze sogar bezweifelt wird, so fühle ich mich verpflichtet, Euch treu und wahr das Resultat mitzutheilen.

Die bei Patenborf, Ritsen und gegen Dainburg gelagerte ungarische Armee besteht aus 30,000 Mann, 3000 Pferben und 42 Kanonen.

Diese Armee, burchaus gut bewaffnet, traftig und von bem herrlichften Geifte beseelt, fieht tampfgeruftet an unserer Grenze, um mit uns vereint unsere Freiheit, wird fie von frecher Sanb angetaftet, mit ihrem letten Blutstropfen zu vertheibigen.

Sie zogen fich von Brud nach Parendorf mit blutenbem Bergen zurud, wozu fie nur ein bringenber Befehl bes ungarischen Landtages vermochte, ber nur nach Aufforderung bes öftetreichischen Reichstages ober bes Wiener Gemeinberathes bas Ueberschreiten ber öfterreichischen Grenze bewilligt.

Rameraden! Bettrauen können wir dieser Seldenschaar, die, bon einem gerechten Gott geschüt, einen weit überlegenen Feind warf und schlug, und neuerdings bewies, daß nicht die Anzahl, sondern die Tapferkeit Siege ersicht.

Ein Doch unseren tapferen Brübern, ben Magyaren! Wien, ben 19. Oftober 1848.

> Leszczynsti, Kommandani des. 1. Bezirfs der Bollswehr.

Eine Abresse ber ungarischen Armee an die Bewohner Biens, welche er mitgebracht, wurde von Messenhauser erst am folgenben Tag veröffentlicht, damit die Nachrichten von dem Nichtsommen der Ungarn und deren thatsächlichem Rückzuge auf ungarischen Boben nicht die Glaubwürdigkeit der neuen Bersprechungen der ungarischen Armee entkräften möchten. Bindischgrät war dagegen mit seinem Armeelorps bereits die Landenburg vorgerückt und die beiden Heerschrer Jellachich und Auersperg hatten ihre Borposten an der nordöstlichen Seite der Stadt beinahe die unter die Bälle derselben vorgeschoben, worauf Messenhauser, zur Beseitigung dieser drohenden Borkehrungen, folgendes Schreiben an den Kommandanten der Borposten bei Kierisdorf erließ:

Bom Rationalgarden-Oberkommando.

An den Herrn Rommandanten des Uhlanen-Borpoftens jenseits von Klorisbors.

Derr Rommanbant!

Sie find bis in die Rabe unserer Stadt vorgerudt, ohne baß von Ihrem Oberbefehlshaber Erklärungen über Ihre Abssichten in das Publikum gebrungen waren. Bei der gegenwartigen Sachlage ware es vielleicht selbst nicht überstüssig gewesen, zur Berhütung von nuplosen Feindseligkeiten, Erklärungen direkt an das Oberkommando gelangen zu lassen. Es muß dem Herrn Kommandanten bekannt sein, daß der provisorische Nationalgarden-Oberkommandant von dem hohen Neickstage, der höchsten legalen Behörde eines konstitutionellen Staates, mit dem Austrage betrant worden, die Stadt Wien sammt Umgedung in Bertheidigungszustand zu sehen. Gegen welchen Feind ist nicht beutlich gesagt worden. Die öffentliche Neinung sieht dem Feind in allen Truppen, deten Besehlshaber in Folge von Besehlen agiren und gegen Wien heranziehen, welche kein berantivortlicher Minister kontrassgnirt hat. Solche Besehle sind, falls unsere

Errungenschaften eine saktische Babrbeit sein follen, inkonstitutionell, und die Wiener Bevöllerung legt, gestätt auf die Beschüffle des hohen Reichstages, feierlich Berwahrung dagegen ein. Ans diesem Grunde, herr Rommandant, habe ich die Ehre, Sie zu ersuchen, sich in der angemessenen Entsernung zu halten, sich nicht, gleich den Truppen des Bans, Feindseligkeiten und Konstitutionsverletzungen gegen die Bewohner zu erlauben, da ich sonst nicht umbin kann, Sie für alle daraus entstehende Folgen verantwortlich zu machen.

Bir haben Riemand ben Krieg erklärt, wir ftehen gerüftet, so lange und nicht Bürgschaft wird, daß unsern Errungenschaften keinerlei Gefahr droht. Sollte ein ernftlicher Alt der Feindseligkeiten demungeachtet ftatifinden, so werde ich sogleich im Ramen der Bevölkerung Biens die Beschwerde an Se. Majestät unsern konstitutionellen Kaiser gelangen laffen.

Ich erlaube mir zugleich, die fernere Bitte an Sie zu ftellen, dieses mein Schreiben Ihrem herrn General schleunigst zutommen zu laffen und mir eine bestimmte Erklarung gefälligst mittheilen zu wollen. Wien, den 19. Oktober 1848.

Meffenhaufer, prov. Dbegfommanbant.

Der herr Rommanbant von Florisborf fand es nicht ber Mühe werth, auf biefe Epifiel auch nur eine mündliche Antwort zu geben, sondern fertigte ben Parlamentär mit einem höhnischen Lächeln und den Worten: "Es ist gut!" ab, worauf benn in biefer Sache nichts weiter geschah.

Als Einleitung ju der Gabelwirthichaft im Rovember geben wir folgendes Attenftud:

Plattommanbo bes Rationalgarben-Obertommanbo's.

Bor dem Plattommando des Rationalgarden Dberkommands's erscheint Andreas Rampfel, Bahnwächter der Rordhahn auf der Hauptbahn Rr. 4., in der Rähe dei Leopoldau, und giebt an, daß am Dienstag, den 17ten d. M., beifäusig Rachmittags um 2 Uhr, ein Uhlanenofstzier, herr Rittmeister Huffy, (permuthlich Huffey) von Civalart-Uhlanen, vor seine Wohnung gekommen sei, ihn herauskommen ließ, und gleich, ohne alle Beranlassung, als vermeintlichen Spion, mit dem Sabel niederschlug. Auf die Aeußerung, daß der obgenannte Bahnwächter schuldlos sei, entgegnete der Herr Rittmeister, er brauche schuldige und unschuldige Opfer für Latours Tod und er werde den Nann hängen lassen. Der herr Rittmeister forderte den Bahnwächter auf, vor ihm zu geben, und er selbst folgte ihm mit gespannter Pistole die nach Leopoldau. Daselbst angelangt, mißhandelte er den Bahnwächter mit Faustschlägen und dem Säbelgefäß und stieß den Riedergeworfenen selbst mit den Füßen. Der Bahnwächter wurde sodann in Arrest gesperrt und nach einer halben Stunde mit Militärassischen zum Civilgericht nach Indersborf gesührt, woselbst der so arg Nishandelte nach genkogener Untersuchung als schuldlos entlassen wurde.

Bien, ben 19. Oftober 1848.

Anbr. Rampfel, Bahnmachter Rr. 4. Dr. Schulg, Plagoffizier. Berter, Blaboffizier.

In ben Provingen und bem Auslande hatte fich inzwischen, in Folge ber Ereigniffe in Wien, Folgenbes begeben:

Der Gemeinverath, welcher in geheimer Sitzung beschlossen, zwei Wegeordnete nach Frankfurt zu senden, um, wo möglich, eine Bermittlung anzubahnen, hatte absichtlich zwei Geschöpfe der Opnastie hingesandt, welche, durch einen Ausschuß des Parlaments verhört, angaben, in Wien herrsche Anarchie und Plünderung, während man in Wien selbst nur allzuwillig die Anordnungen des Gemeinderaths befolgte, was Bondi, der Sprecher der Deputation, sehr gut gewußt.

Rach langem Berathen und schönen Phrasen auf beiben Seiten des Saules hatte die gesinnungslose Majorität des Parlaments beschlossen, zwei Reichstommissäre nach Wien zu senden, welche die Berhältnisse an Ort und Stelle untersuchen und dann Bermittlungsversuche zwischen Kaiser und Bolt machen sollten. Sie waren nicht mit Befehlen getommen, denn die Centralgewalt wußte sehr wohl, daß man sich wenig um ihre Besehle tummern wurde. Die herren Reichstommissarien be-

gaben fich, ftatt ben kurgesten Beg nach Bien einzuschlagen, vorerft nach München, um sich bei ber königlichen Familie und bem bortigen Ministerium Raths zu erholen, wie es in Bien wohl aussehen möge und was da zu machen sei. Dierauf begaben sie sich nach Passau und brachten nach anständigem Aufenthalte, während bessen sie sich von den Strapazen der Reise erholten, folgende Proklamation zu Stande, die sie per Chasette nach Bien sandten:

## Proflamation.

3m Ramen bes beutiden Reichsvermefers.

Der Reichsverwefer von Deutschland, Ergbergog 30bann bon Defterreich, in Betracht feiner Bflicht, über bie Siderbeit und Boblfahrt in allen beutschen ganben zu machen, fenbet une, bie Unterzeichneten, als Reichstommiffare nach Defterreich. Er beauftragt uns, fo viel als möglich jut Bieberberftellung ber friedlichen Berbaltniffe in ben beutich - ofterreicischen Landen zu wirten. Bir erachten es baber für unsere Pflicht, die bieberen Bewohner biefer gande offen um freundliche Aufnahme und Unterflützung unferer Genbung ju bitten. Dieselbe bezweckt Sicherung ibrer tonftitutionellen Kreibeit, ibres Lebens und Bobiftanbes gegen bie allgefährlichen Störungen. Durch biefe Botichaft will bie unter Mitwirfung öfterreichischer Abgeordneten mit Buftimmung ber öfterreichifden Remierung entftandene neue beutsche Reichsgewalt, beren ehrwürdiges Saupt wir Defterreich und feinem glorreichen Fürftenbaufe verbanten, ben öfterreichischen Stammlanben abnliche Dienfte erwiebern. wie fie früher oftmale faiferliche Bermittlunge.- Commiffionen. Ramens bes alten beutichen Reiches, einzelnen Staaten in unbeilvollen inneren Bermurfniffen mit gludlichftem Erfolge leifteten. Unfere Sendung ift eine Miffion bes Friebens und ber Berfohnung. Bir funbigen biefelbe bei unferem Gintritte in die öferreichischen Lande feierlich als eine folde an. Sie nimmt pur bas Bertrauen und bie besonnene und rechtliche Heberzeugung und Mitwirfung ber öffentlichen Beborben und ber Bürger in Anfprad. Bollig unwahr find alle Gerüchte, als feien preu-Bifche und baverifche ober andere beutiche Truppen gum Ginmariche in Defterreich aufgeboten, ale fonne biefe Diffion, von

Mannern übernommen, welche schon seit ben beutschen Freiheitstriegen langer als ein Bierteljahrhundert ohne Bechsel der Grundsate und ohne Banken ihr Leben dem Siege gesehlicher deutscher Freiheit widmeten, jest reaktionar gegen diese Freiheit, ja frevelhaft gegen Defterreichs Berbindung mit Deutschland gerichtet sein.

Der Mangel vollfommener fonstitutioneller Freiheit ift gerade bas höchste bisherige Unglud Deutschlands und auch die Duelle der unheilvollen Zerwürfnisse in Desterreich, ihre reaktionäre Unterdrückung würde beide zum Untergange führen. Die deutsch-österreichischen Lande aber sind durch Gott, durch das Baterland und seine Geschichte mit Deutschland verbunden. Beide gehören so ungertrennlich einander an, wie das Glied dem Körper und der Körper dem Gliede. Ihre völlige Zerreisung wäre Zerkörung der Lebensgesundheit für beide, wäre Ansang des Bürgerkrieges und Unterkühung aller seindlichen Gelüsse in Oft und West, in Nord und Süb.

Bir aber forbern nun Euch, wackere, verftändige Defterreicher seiner seiner nun Euch, wackere, verftändige Desterreicher seine auf, es besonnen zu überlegen, ob nicht gerade die Fortbauer Euerer ungsückseligen Jerwürfnisse, sa ob nicht ein blutiger Sieg, wie eine blutige Vernichtung der einen oder der andern der in Eurer vielsach verwickelten Lage setzt einander gegenüberstehenden Parteien, für die Freiheit, für die Verdindung der deutschen Parteien, für die Freiheit, für die Verdindung der deutschen Sesamme mit dem deutschen Gesammtvatersande, für die Ehre, Blüthe und Macht aller unter dem faiserlichen Oberhaupte vereinigten Bölter gleich verderblich wirken mußte! Darum hört die Stimme des deutschen Reiches und des deutschen Reichsverwesers, vertauschet, noch ehe er weiter entbrennt, den blutigen Kampf der Bassen mit der friedlichen Unterhandlung und nehmt, so weit ihr derselben irgend Berirauen schenken könnt, unsere freundliche Vermittelung an, welche wir persönlich Euch anzubieten im Begriff stehen.

Es lebe Defterreich und fein ruhmvolles Raiferhaus! Es lebe Bien! Möchte Defterreich und möchte Wien baldmöglichft und immer mehr Bobiftand und heiteren Lebensgenuß, gleich ben freien Britten und ihrer blubenden Sauptstadt, mit einer vollfindigen aber gesehlichen und mit männlicher Reife gehandhabten konftitutionellen Freiheit vereinigen.

Paffau, ben 19. Oftober 1848.

Die Reichs-Kommission. Belter. Rosle.

Aus Leipzig erging vom beutschen Baterlandsverein folgende Abreffe an bas Bolt von Wien:

Un die Bewohner Biene.

Als in den Frühlingstagen dieses Jahres die Böller vom langen Winterschlaf erwachten, und sich erhoben mit verjüngten Kräften, da standet auch Ihr einmüthig auf, das alte verhaßte Joch abzuschütteln, und stiegt, wie ein Phönix, aus dem Moder hundertjähriger Anechtung und politischer Abspannung. Alle deutschen Bruderstämme haben damals mit Bewunderung und Pochachtung, zugleich aber auch mit innigem Danke auf Euch geblickt. Desterreich war durch Euren Peidenmuth zum treuen Bundesgenoffen geworden den andern deutschen nach Freiheit ringenden Stämmen, denen es zuvor durch seine Regierung als der harinädigste Feind gegenüberstand.

Besiegt waren überall die volksseindlichen Elemente, durch ganz Deutschland schallte der Siegesruf der Freiheit, und wie oft auch das deutsche Boll durch leere Bersprechungen und Zugeständnisse in Zeiten der Roth getäuscht und betrogen worden war, es dachte groß und ebel im Siege, und verzieh denen, welche mit kalter Besonnenheit, Anechtschaft, Berarmung und Schmach jeder Art über das zerrissene Baterland gebracht hatten. Es dachte zu ebel, denn es glaubte, solche Menschen wärden durch seine Großmuth gebessert, und das Schamgesühl über diese hochherzige Berzeihung würde sie abhalten, je wieder den alten Gelüsten nachzugeben. — Bewige Sommermonate haben uns belehrt, daß dies eine Täuschung war.

Sie find wieder aus ihren Berfteden hervorgefrochen, bie Sohne ber Finsterniß, und mabrend bas grabfinnige Bolf noch Jeben verlachte, welcher Beforgniffe wegen Reaktion aussprach, sammelten jene im Stillen alle Kräfte, brüteten im Berborgenen ihre Plane aus, fasten fie geräuschlos wieder Plat, und

warteten nur ber Beit, mo fie glaubten, ihre Plane ausführen ju fonnen.

Go fant es faft allgemein in Deutschland. Da geichab es, baß in Gurem Lande mit fluchwürdiger Sinterlift Ration gegen Ration gebest ward jum volfermorberifden Bruberfampfe. Dit freder Stirn ward jebe, im Gebeim vollführte Betbeiligung geläugnet, fo lange es möglich mar, bann aber mit ber alten Dreiftigfeit auf bas Biel offen losgefteuert. Bas fummert es ben Berrath ber Diplomaten, ob Taufende vom Burgengel ber Schlacht gerichmettert werben, was fummert fie ber Gulferuf gerftorter Stabte und Dorfer, was bas Angftgefdrei ber Beiber und vaterlosen Rinber, wenn nur fein Titelden von ibren alten berrichfüchtigen und volfsfeindlichen Unfprüchen zu Grunde gebt, ober was ichon verloren gegangen, baburch wieder erlangt wird! 3a! war erft Ungarne Freiheit burd bie Bajonette ber Rroaten und anderer treuen Goldlinge ber 3wifdenberrichaft niebergefcmettert, bann mare auch Dir, altebrwurdiges Bien, Dein Loos in weifer Fürforge beidieben gewefen.

Aber die Zeit des kindlichen Bertrauens war vorbei. Das Bolk fühlt, daß freie Männer wie Brüder zusammenstehen muffen; der offene Berrath an Ungarn trieb die Bevölkerung Wiens zu dem hochherzigen Beschlusse, diesen Frevel nicht länger zu dulden; und sie erhob sich zornentbrannt und donnerte der herrschstücktigen Kamarilla entgegen:

"Bis bieber und nicht weiter!"

3hr habt, brave Männer von Wien, einen großen glänzenden Sieg erfochten. Dell ftrahlt Euer Ruhm in der neuesten Geschichte der Bölfer und mit freudigem Stolze und aufrichtiger Dochachtung reichen wir Euch aus der Ferne die Bruderhand. Nehmt diesen Gruß als ein Zeichen unserer brüderlichen Theilnahme an Eurem Geschich, nehmt ihn als einen Glückvunsch für Euren so männlich erfochtenen Sieg, nehmt ihn aber auch als ein Zeichen des Dantes, des tiefgefühlten herzlichsten Dantes, denn Ihr habt auch für uns gesochten, und auch wir werben die Früchte Eures Sieges mitgenteßen.

Möge biefer Sieg weise und mit fraftiger Sand jum Gegen für Defterreich, jum Segen für gang Deutschland gereichen, und alle beutiche Brüber werben mit uns einftimmen in ben Jubelruf:

"Es lebe bie bochberzige, muthige Bevollerung von Wien!" Leipzig, am 12. Oftober 1848.

Der beutiche Baterlandsverein.

28. Bertling. R. E. Cramer. F. Bieweg, Chriftoph,
Dbmanner. Schriftführer.

Aus Grät berichtet die Wiener Zeitung vom 16. Oftober: Das nach Sause zurücklehrende Korps unter G. R. Theodoxowich ist bei 15,000 Mann mit 6 Kanonen start und besteht aus irregulären Truppen, die der Banus als entbehrlich nach Sause schieften. Es nahm seinen Beg durch Steiermark um ferneren Konstitten auszuweichen. Es beobachtet die strengste Mannszucht, ist nicht stüchtig, sondern hat dei seinem Abrücken aus Ungarn dei Schüzen zwei siegreiche Gesechte bestanden. Um allen Konstitten bei Wien auszuweichen, hat sie der Ban nach Sause geschickt.

General Pürker hat 400 Garben, Legionare und Arbeiter bis nach Möbling gebracht, wo die Kavallerie von den Ankommenden keine Rotiz nahm. Pürker erkundigte sich, ob der Beg nach Wien frei sei. Der Beamte antwortete, daß zwar die Bahn frei sei, aber auf Austrag des Ministeriums nicht besahren werden dürke, auf Berantwortung Pürker's wolle er aber einen Extrazug absenden. Bährend dem kam ein Mann, der sein Befremden über des Generals Anwesenheit kund gab, sich jedoch auf die Erklärung desselben bereit erklärte, die Garden sicher nach Wien zu geleiten. Der General übergad sie selbem und erhielt die Rachricht, daß sie am 13ten um 5 Uhr früh glüdlich angelangt wären.

General Pürker begiebt fich heute ins Mürzthal zur Orga-

<sup>&</sup>quot;) Eine gut zubereitete Lage, benn General Parter, ber nichts weniger als ein Mann bes Bolles war, ging mit ben Steperer Garben bis an ben Simmering und entfernte fich bann heimlich wieber nach Gras, um nicht ben Befehl über bieselben fubren ju muffen.

nifirung bes Lanbflurins.") Er nimmt 250 Gewehre und 3000 Patronen mit, und glaubt bie vier Bierpfünder ber Stadt auch zu befommen.

Ueber ben Ginfall bes ungarifden Laubsturmes in Fürftenfelb mangelt jeder offizielle Bericht.

Bom illirischen General-Kommando erhielt das Fuhrwesens-Landes-Post-Kommando den Auftrag, die für die mobile Munitionsreserve nach Mured bestimmten 27 Mann und 44 Pserde abzusenden. Sie sind aber blos zum Bedarf der für den Schutz der steiermärkischen Grenze bestimmten Truppe bestimmt. Edenso ist ein Unterstützungsvorrath an Provision und Munition für die Mardurger Garnison, welche an der ungarisch-kroatischen Grenze zum Schutze Steiermarks sieht, nach Pettau gesicht worden. — Das zweite Ottochaner Grenz-Batailson ist in Tilly eingetrossen und erwartet die Besehle des F. J. M. Grassen Rugent. — Das Komité hat an den F. J. M. Rugent das Ersuchen gestellt, die Locirung der Truppen so vorzunehmen, das keine Besoranisse entständen.

Bon Rratan lief folgenber Bericht ein:

Die hierortige Garnison hat sich um zwei Bataillone bes Insanterie-Regimentes Parma, bestehend aus Bukowinern und um ein Bataillon bes schlessichen Insanterie-Regimentes Schönhals, vermindert, bessenungeachtet sind hier noch vier Bataillone Insanterie, eine Division Kavallerie und eine zahlreiche Artillerie als Besahung. Das alte Schloß, der ehrwürdige Bohnsitz der Jagellonen, ist nicht mehr zu kennen, dasselbe ist vollständig in Bertheidigungszustand geseht, so zwar, das es wenigstens einer Armee von 20,000 Mann und eines tüchtigen Artillerieparkes bedürste, um solches mit einigem Erfolge anzugreisen. Bähzend der äußere Ball mit 12- und 24pfündigem Geschüß besseht ist, sind oben auf der Platiform dieser alten Königsburg, gerade wo Johann Sobieski's Lieblingsausenthalt gewesen

<sup>&</sup>quot;) Das heißt, er begab fich nach Cilly, um ben Lanbfturm jurudzuhalten und bie Einfangung ber von Bien mit Bollmachten bes Obertommanbo's jur Organifirung bes Lanbfturms ausgefandten Emiffare zu empfehlen, in wurbiger Uebereinstimmung mit ben herren bon Marquet und herberftein. Biener Oftobertage. II.

mar. Morfer im Raliber von 60-90 Bfund aufgevilangt. Reber Mörfer bat icon feine Beftimmung auf einen Stabttbeil. und ift zu biefem Bebufe mit eigenen Rummern verfeben. Der Morfer Rr. 1 ift auf bas Dominitanerklofter gerichtet, bet von Rr. 2 auf ben Potody'fchen Palaft, Rr. 3 nach bem Strabom und fo weiter. Bon einer Befetung Rrafan's burd bie Ruffen ift noch feine Rebe, bas ruffifche Militar jog fich meiftentheils gegen ben Pruth binab, bie nachfte Befatung von Rratau im ruffifden Gebiete bilbet, nebft bem Grengforbon burch bie Rofaten, ein Bataillon bes 11ten Jager-Regimentes, welches an amei Meilen weit gerftreut liegt. Ueber ber Grenze berricht Tobtenftille und unserm Danbel fteben noch immer bie alten unüberfleialichen Sowierigfeiten gegenüber. Heber bie Stimmung bes Militare tann ich Ihnen berichten, baß folde unter ber Mannichaft burchaus ber Freiheit zugetban ift, weil ber gemeine Solbat nur au wohl einfieht, bag ibm burch fie allein ein befferes Loos, eine menschlichere Behandlung ju Theil wirb. Rur beklagen fich bieselben allgemein, baß für fie, bie gemeinen Golbaten, bie Ronstitution noch feine Erleichterung berbeigeführt bat, wo boch bie anderen Stande fich bereits großer Begunftigungen erfreuen. Der Golbat bat noch immer die alte Stlaverei, in ben Provinzen mehr als in ben Sauviftabien zu bulben, ber Offizier lagt nach feiner Billfur gufchlagen, und webe bem Manne, ber fich über eine erlittene Strafe befcweren wurde. Die in Galizien liegenden unggrifden Goldgten find in Rriegs. zustand erkart, ba man ibren Durchbruch nach Ungarn besorgte. auch bas Regiment Deutschmeifter foll bie lebhafteften Sympathieen für Bien außern.

Im Badowicer Areise an der ungarischen Grenze, dem Arvaer Romitate zu, wurden an 9000 Mann zusammengezogen, dieselben sollten nach Ungarn einrücken, haben aber so eben Gegenbefehl erhalten und warten auf die weitere Bessung. Die errichteten Reservedataillons in Galizien besinden sich in dem schlechtesten Justande, ohne Bäsche, nur mit Kitteln bekleibet, in zerrissenen Schuhen und mit fast unbrauchbaren Bassen versehen. In der Montur-Kommission in Jaroslau, wo so viele Monturstücke vorräthig sein sollten, fand man höchst miserable

Borrathe, und boch vernahm man früher, es ware Alles voll-

Im Anteblatte ber Wiener Zeitung erscheint nachstehende wiederholte, ziemlich zahme Aufforderung an die flüchtigen Beamten, ohne irgend eine Unterschrift:

Bei ben verschiedenen Minifterien und ben untergordneien ?: 1. Beforden und Aemiern haben aus Anlag der jüngften Ereigniffe fich mehrere Beamte von ihren Dienftpoften entfernt, ohne vorschriftsmäßig einen Urlaub erwirft zu haben.

Rachdem es eben in bem gegenwärtigen Augenblicke mehr als je nothwendig ift, daß Jeder auf dem ihm anvertranten Dienstposten ausharre, und seine Pflicht erfülle, so werden alle jene Beamte, welche sich eigenmächtig von dem Amtsorte entfernt haben, so wie auch jene, deren Urlaubszeit bereits abgelaufen ist, ausgesordert, längstens innerhalb drei Tagen zurückzusehren, und sich über ihre eigenmächtige Entsernung oder ihre Urlaubsüberschreitung bet den Borstehern der Behörden oder Aemter, welchen sie angehören, flandhaft zu rechtsertigen, oder, wenn sie auf ihre Dienststelle nicht einrücken könnten, die himdernisse, die ihrer Rückehr entgegenstehen, anzuzeigen; widrigensalls sie die nachtheiligen Folgen sich selbst betzumessen haben würden.

Bon bem in Wien anwesenben Prafibenten bes bemokratischen Bereins zu Gras, erschien folgenbe Proklamation an seine Landsleute, die in Tausenben von Exemplaren nach Steiermark gesandt, unter Begs jedoch von k. k. Söldnern aufgefangen worden.

### Brüber!

Sölblinge ber Ramatilla haben Guren friegerischen Grift mißbraucht, um Euch unter allen möglichen Borspiegelungen zu verloden, als Kreiwillige ben Relbaug in Italien mittaumachen.

3hr habt Euch zahlreich eingefunden, obgleich die Freiheitsbestrebungen ber Italiener gewiß Eure wärmften Sympathieen hatten. Allein unsere Baffenehre schien gefährdet; und wer sich an Euren Ruth, Eure Tapferkeit wendet, hat sich noch nie verrechnet!

Brüber! Es ergeht an Ench jest abermals ber Aufruf, als

Freiwistige einen Feldzug mitzumachen, aber nicht einen Feldzug wie ben Italienischen, wo das Gewissen bei jedem Schritt vorwärts seine warnende Stimme erhebt. Es gift einen Feldzug, welchen Jeder mitmachen muß, der nicht auf ewig mit Schmach gebrandmarkt werden will; denn unser Feind ist der Despotismus, der die Menschheit seit Jahrhanderten mishandelt, Rationen gegen Nationen, Brüder gegen Brüder zum Lampse hehte. Diesen Feind gift es zu vernichten, aber bleibend, darum muß er in seinem geheinsten Schlupswinkel ausgesincht und verfolgt werden, was jedoch bei seiner bekannten Arglist und heimtide allen Auswand von Energie und Lasst bedarf.

Darum auf, Ihr Britter! Wer die Freiheit liebt, wer die Anhe liebt, wer da will, duß handel und Gewerde blühen, die Geschäfte wieder ihren geregelten Gang nehmen, die ewigen Sidrungen der öffentlichen Ordnung für immer ein Ende haben, der reihe fich ein in unser Freiherds.

Bir wollen unsern Feind, er mag Kamarilla, Reaktion, Egoismus ober wie immer heißen, aus's Korn nehmen, und gleich Lipows wilder verwegenen Jagd auf ihn einflürmen. Wer da ein scharfes Auge hat, seine Schlupswinkel aufzuspähen, und die seste hand zum Schuß in's Centrum, ber schaare sich zu uns, zu dem Wiener Freischühen-Korps.

Bien, am 19. Oftober 1848.

Joseph Leop. Stiger, Borfiber des Graber bemokrat. Bereins.

Bu Bilbung eines Scharficupen-Regiments war icon am 17ten ein Aufruf ergangen, ber bem Berfaffer erft, als er mit biefem Abichnitte ber Geschichte beschäftigt war, in Abichrift zugetommen. Er lautete:

Aufforderung zum Eintritt in das Biener Scharffoüten - Regiment.

Bon bem herrn General Bem, Kommanbanien ber mobilen Rationalgarben, ward mir ber ehrenhafte Auftrag nebst volldommener Bollmacht ertheilt, ein Regiment Scharfichützen zu errichten. Diefelben beziehen nachstehenbe Gebühren: Oberund Unterfäger täglich pr. Roof 30 Rr. R.-M. Schüben pr. Ropf 25 Ar. A.-M. Jeber berfelben bekommt täglich eine Portion Brot und auch Limito-Rauchtaback.

Für vollfommene und jum Jägerbienste zwedmäßige Abjustirung und Armirung wird von Seite bes Kommanbo's die größte Sorge getragen werden. Dieses Korps wird auch für die Zukunft bestehen, doch steht jeht Jedem nach einem Monate der Austritt frei.

3ch forbere baber alle guten Schühen und mit Baffen vertrauten Manner auf, fich einem so schönen Korps einreihen zu wollen, und baburch bei bem Mangel an Jagern bem Bater-lande erspriesliche Dienfte zu leiften.

Die Einschreibung geschtest im alten Universitäts-Gebäube, in ber Bachiftube ber Steirischen Schützen, von 8 Uhr Morgens bis 6 Uhr Abends, und auf anderen Berbeplätzen.

Bien, am 17. Oftober 1848.

Ferdinand Eifenbach, Rommanbant.

# XIX.

## Ber 20. Ohteber.

Die Sipung ber souveranen Leiter ber Biener Revolution, öfterreichische tonfituirende Bersammlung genannt, begann unter Smolka's Borfit um 11 Uhr. Zufällig befand fich die zur Eröffnung ber Sitzungen erforderliche Anzahl beisammen.

Prafibent: Da bie erforderliche Anzahl zugegen ift, eröffne ich die Sigung. Abgeordneter Rascha hat sein Ranbat niedergelegt, bleibt jedoch noch 14 Tage hier, während dem die neue Bahl ausgeschrieben werden soll. Es werden die erforderlichen Schritte eingeleitet werden.

Das Protofoll vom 19ten wird verlesen und die Annahme auf später verschoben, ba das haus nicht beschluffähig ift. Es wird eine Abresse mehrerer deutschen Gemeinden aus dem Saaper Kreise in Böhmen an den hohen Reichstag vorgelesen, worin sie ihren Dank für die Ausbedung des Unterthänigkeitsverhältnisses aussprechen und um Folgendes bitten: Reorganisation des Schulwesens, Jagdgesetzes, Stempelpatents und Kreirung eines Bestirbsgerichts in Postelberg.

Schuselta, als Referent bes Ausschuffes: Unsere Berhaltniffe find dieselben geblieben. Der Gemeinderath hat eine Deputation an den Kaiser geschickt. In Brunn soll ein bedeutender Aufstand ausgebrochen sein. Den Brunner Garben hat man in Lunbenburg Baffen und sogar Geld, Uhren zc. abgenommen, bafür wollten die Brünner das Militär in Brünn entwaffnen. Es wurde nach Lindenburg telegraphirt, daß man die Baffen gurückschien und einen Bericht über die Ereignisse geben solle. Die Antwort war, daß die Garben deswegen entwaffnet worden wären, weil sie scharf geladen hatten; aber indessen kam die Rachricht, daß die Prerauer Garde ebenfalls entwaffnet worden sei. Das Militär mußte unter Gardebededung in die Kasernen geführt werden. Zu Excessen kam es noch nicht. Der Oberstommandant ist nach Lundenburg gereist. Alle Bachen sind von der Garde beseth und der Telegraph auch unter ihrem Schuhe.

Prafibent: Es find 193 Abgeordnete; ich werde über bas Protofoll abftimmen laffen. (Bird angenommen.)

Schufelfa: Es find zwei Dantabreffen an ben Reichstag angelangt. Eine aus mehreren Gemeinden bes Saater Rreifes in Bobmen, worin fie ibren Dant anefprechen über bie Baltung bes Reichstages in biefen Tagen. Die andere ift vom beutschen Centralverein Bobmens in Reichenberg, worin ebenfalls bie Dandlungsweise bes Reichstages in biefer gefahrvollen Beit lobend anerfannt wird. Bon bemfelben Centralverein Bobmens ift ein Aufruf an die Bablbezirte aller Provinzen ergangen, es nicht zu bulben, daß ihre Deputirten eber Bien verlaffen, bis die Rammer aufgeloft ift, und an die Reichstags = Abgeordneten, ibren Boften nicht zu verlaffen und ibrer Bflicht treu au bleiben. (Es wird beschloffen, diefen Aufruf bruden au laffen.). Ein Gefuch bes Rommandanten in Liefing ift uns übergeben worben, worin es beißt, bag ber Liefinger Rationalgarbe 76 Gewehre abgenommen wurden, die fie fich à 13 KL angeschafft. Sie bittet also um Berwendung bes boben Saufes wegen Ruderftattung berfelben. - Der Ausichus beantragt: an ben Grafen Auerspera eine gemeffene Buschrift ergeben au laffen baß bie Garbe auf taiferliches Bort gebilbet murbe, und bag er alfo gegen bas faiferliche Bort banble, wenn er Garben entwaffne. Er moge alfo ben entwaffneten Garben ibre Gewehre fogleich gurudftellen. Pillereborf ftellt ben Antrag: bem Rommandirenden die Alternative ju ftellen, wenigstens biefe Waffen in Bien au bevoniren, um ben Garben Berubigung au verschaffen. Löbner fiellt ben Antrag, einen Broteft von Seite bes Reichstages wegen Berletung bes Gigentbums an ben in Ollmut refibirenben Minifter einzusenben. Subidi: Das Saus fann nicht proteftiren, benn bas Minifterium ift bem Saufe verantwortlich. Sieratoweti beantragt: bas Rinifterium folle bagu aufgeforbert werben. Dileweti: Die Alternative ift nicht an ber Beit. Die Entwaffnung ift ungefetlich. Gine Alternative au ftellen, zeigt, bag man an ber Ungefetichteit ber Entwaffnung zweifelt. Gegen ben Broteft bin ich. (Löbner zieht feinen Untraa aurud.) Schufelta: Bir muffen tategorisch bie Burudgabe ber Bewehre verlangen, ba es gegen faiferlichen Befehl ift. Rach Dumus zu foreiben, ift vergeblich, bem es ift foon einmal geschehen und wir baben feine Antwort befommen. Der Rommanbirenbe icheint ben Reichstag boch fattifc anzuertennen, weil er fich an ihn gewendet hat, und beswegen werben wir uns unmittelbar an ibn wenben. Gegen Pillereborfe Antrag muß ich bemerten, baß wir feine Alternative fiellen burfen, weil wir fonft vorausseten, bas man unfer Bort nicht achten wirb. Das zu thun, baben wir fpater Beit. Sieratometi giebt feinen Antrag gurud, weil ihm bebentet wurde, bag ber Rommanbirende bas Ministerium nicht anertennt. Billereborfe Antrag wird nicht einmal unterftust. Der Antrag ber Rommiffion wird angenommen. Botodi will ben Antrag Gieratowett's ale Bufahantrag aufnehmen, bamit, außer biefer Aufforberuna an ben Rommanbirenben, auch bas Minifterium bagu aufgeforbert werbe. Subidi: Ein Abgeordneter tann ben Antrag eines anderen nicht aufnehmen. Soufelta: An ber Taborlinie wird bie Bufubr ber Lebensmittel auch ichon abgesperrt, und beswegen haben wir uns für verpflichtet gehalten, Folgendes ju thun: Bir beantragen: an ben Rommanbirenben eine Bufdrift ergeben ju laffen, Die Lebensmittelzufuhr freizugeben, und eine Abichrift ber Antwort Gr. Majestät beigufügen, worin ber Raifer lobend bie Magregeln bes Reichstages anerkennt, ibn ferner barin aufmerkfam zu machen, baß er gegen ben taiferlichen Billen banbeln wurde, weil es bann bem Reichstage unmöglich mare, bie Ordnung bier zu erhalten. Dileweft: 3ch beantrage, jest ben früheren Antrag Sieratometi's, ben Potodi aufgenommen bat,

bei diefem Antrage wieder aufzunehmen. Umlauft unterflüht biefen Antrag, bas neben ber Reichstagszuschrift auch ein Dinifter-Erlaß an ben Rommanbirenben ergebe. Reoborowitich : Benn man bie Lebensmittelzufubr abfberrt, fo ift bas eine Belagerung. 36 beantrage somit, ber Kommandirende foll erflären, mober biefer Befehl ift, benn obne Befehl barf er es nicht thun. Bir wollen wiffen, wer biefe Belagerung befretiren tann. Löbner: 3ch unterftute ben Untrag Reoborowitich's. Thatfacen find bie beften Protefte. Daber fcheint mir biefer Antrag geeignet, une por ben Mugen ber Belt ju rechtfertigen und ju ton-Ratiren, auf weffen Befehl man uns bier vierzehn Tage binburd in eine folde Lage verfett. Smrder: 3d beantrage, noch bingugufügen, ob ber Rommanbirenbe nicht bie aebeime Abfict babe, burch bie Abfperrung ber Lebensmittelaufubr inbireft ben Reidetag aufzulofen. Dilewsti: Ber fo fragt, fiblt fich fomad. Smrder: Rein. Schnfelfa: Es ware mir eine große Frende, bem Commandirenden ein großes Promemoria au fenben, aber ich bin bafur, jest fich nicht in viele Borte einaulaffen. In Betreff bes Antrages bes Abgeordneten Reoborowitsch tonnten uns die Generale feine Antwort geben. Es icheint, bag noch fein bestimmter Befehl erging, und beswegen ift vom Gemeinberath beute eine Deputation jum Raifer gegangen, um gu erfahren, mas man benn eigentlich von Bien wolle und warum man es so peinige. Feodorowitsch: 3ch babe mit Rube augesehen, wie bas Dilitar fich um Bien lagert, wie bie Benerale Buidriften an uns ergeben liegen, ich babe mit Rube ben Plankeleien jugefeben, aber ich tann nicht mit Rube gufeben, baß eine Stabt mit 400,000 Einwohnern bem hunger Breis gegeben wird. Schuselfa: Bir befehlen blos, bie Bufubr frei au geben, aber er braucht uns auf unfere Frage, wer ibm Befehl gegeben, keine Antwort zu geben. Es ist energischer, ihm zu befehlen, als ibn tateaorisch zu fragen.

Der Rommissionsantrag wird angenommen; ber Antrag Dilewelt's (resp. Gieratowelt's) und ber Antrag Feodorowitich's werden ebenfalls angenommen.

Schuselta: Bom Gemeinderathe ift eine Rote getommen, worin angezeigt wirb, daß bie votirten 200,000 Fl. bereits

ganglid erschöpft find und um Botirung von ferneren 200,000 AL ans Rinanaminifterinm gebeten wirb. Der Ausschuß ftellt baber ben Antrag, fernere 200,000 Fl. bem Gemeinderathe au votiren, um biefe Bedürfniffe zu beden, bie burch bie außergewöhnlichen Umftande bervorgerufen wurden, und bas Lingnaministerium anzuweisen, biefe Summe ju verschaffen. Das Gelb ift verwendet worden, fich in Bertheibigungeftand ju feten, eine fleine Armee berguftellen. Es find früber große Mandver gebalten worden, welche große Summen tofteten, um fo mehr tann man iebt eine Summe bewilligen, um Raffen von brotlofen Denichen zu ernähren. Sabil fragt, ob noch 200,000 Al. vorrätbig und ob nicht die 2 Millionen icon ericopft find. Schufelta: Es ift noch Gelb vorhanden, mare es aber nicht, fo mußte ber Rinanzminifter Raib icaffen. Löbner: Das Romite ber unbemittelten Gewerbeleute bat am Sten feine Thatiafeit einflweilen eingestellt, und somit ift bie Turcht ungegründet. Grembera beantragt, daß es dem Finanzausschuffe zugewiesen werde (wirb nicht unterflütt). Machalefi: Es find noch 300,000 Al. von ben 2 Millionen ba. Borroid: Der Finanzausschuß ift für Steuerbewilligungen. Ubagy: Wenn Jene bezahlt werben, bie gegen uns find, fo muffen boch wohl Bene bezahlt werden, bie uns vertbeibigen.

Der Kommissionsantrag wird einstimmig angenommen.

Es wird folgende Abreffe ber Gmundner Garben verlefen, bie eben angelangt ift:

An ben boben Reichstag.

Die Kunde von ben Ereignissen in Bien am 6., 7. und 8. Oftober hat uns tief erschüttert, benn unsere Blide find ftets babin gewandt, wo unsere Bertreter tagen für unsere Freiheit und unser Bohl, und wo die Legion für diese fostbaren Güter die Waffen trägt. Wien ift bas perz, bessen Schläge auch die Provinzen fühlen.

Der Reichstag hat an ben Tagen, wo bie Freiheit am höchsten bebroht war, ba Burger und Militar gegen ihre eigenen freiheitbegeisterten Brüder wütheten, bas Baterland nicht aufgegeben und nicht verlaffen. Er hat die vollziehende Gewalt übernommen. Bir sprechen aber mit Offenheit unsere Misbilligung über Jene aus, die in eiliger Flucht ihren Sit im Reichstage verlaffen und die ihnen anvertrauten Intereffen ihres Bahlbezirfs preisgaben.

Die Ereignisse in Wien haben uns gezeigt, wer die mahren Bertreter des Bolles sind. Die Entstohenen sind es nicht und können es nicht mehr sein. Bir bedauern, daß der Kaiser seine Restdenz abermals verlassen hat. Wie auch der Sieg im Kampse der Gegenrevolution mit der Freiheit aussallen mochte, der Kaiser war nicht gefährdet, das Boll weiß zu gut, daß sein Perz voll Güte, aber sein Blid getrübt ist von seiner Umgebung. Bermag sich der Kaiser nicht selbst zu befreien von seinen ärgsten Feinden, so muß ihn das Boll davon befreien.

Bir erkennen alle Errungenschaften ber Rarg- und Maistage und alle vom Reichstage bisher entworfenen und angenommenen Gesetze an, wir wollen auch ferner und seinen Entschlüffen unterwerfen, wenn er, wie bisher, auf bem Boben konstitutioneller Freiheit sich bewegt.

Darum, wenn Bien und ber Reichstag unserer bedürfen, sind wir bereit, seinem Ruf augenblidlich zu folgen, benn wir find bereit, auf diesen Ruf mit Gut und Blut die erworbene Freiheit zu vertheibigen und ben Reichstag in seinen Entschlüffen zu schüßen.

3m Ramen ber Rationalgarbe Gmundens: Rolb, Kommandant.

Abgeordneter Fleischer erklärt, daß eine böswillige Feder ihn in der Prager Zeitung als in Prag angekommen angegeben habe, und daß fein Bablbezirk ihm schon den zweiten misbilligenden Brief schreibe, während er schon am 10ten in Wien von seinem Urlaub eingetroffen sei.

Goldmark verlieft die neu abgefaßte Proklamation an die Bölker Defterreichs. Umlauft stellt den Antrag: dieses Manifest durch Akklamation anzunehmen, um ihm mehr Gewicht zu geben, denn alle Mitglieder der Kommission, welche aus allen Gouvernements waren, haben dieselbe entworfen. Borrosch: Jeder Antrag zur Akklamation ist ein moralischer Terrorismus. Gleispach: Ich möchte einige filistische Abanderungen. So statt ungerechte Abgaden: brudende ze.

Die Proflamation wirb jum zweiten Male verlefen.

Dilewsti: 3ch protestire gegen ben Ausbrud: Bien ift bie beimatbliche Sauptstadt aller Provinzen. Für Polen ift bies nicht ber Sall. Schufelta: Polen bat nur gegen bas alte Regime, nicht gegen Bien etwas einzuwenden. Denn es leben bier auch febr viele Polen, die Bien als ihre Beimath betrachten. Paul beantragt, anftatt "thatlicher Beleibigung" eines Reichstagsabgeorbneten zu feben "Beschimpfung". Polatidet: Bir baben gestern beschloffen, daß binnen gebn Tagen alle Abgeordneten bier fein muffen, wibrigenfalls neue Bablen auszuforeiben find. Run aber beißt es in ber Broklamation, Reichstagsabgeordnete werben angehalten und thatlich beleibigt. Bie fann man nun von ben Abgeordneien forbern, daß fie bertommen? Es foll alfo biefer eine Fall bes Abgeordneten Sturm getren bargeftellt werben. Bir mogen ferner puntiweise bie Proflamation berathen und barin anzeigen, das wir in beschlußfäbiger Angabl in biefen Tagen maren, weil es in Bobmen und Tirol beißt, daß wir nicht mehr beschluffabig tagen. (Richt angenommen.) Goldmart: Ambrofc hat angetragen, flatt "beimathlich" ju feben "gaftlich". 3ch bin bafür. Eben fo für Gleispachs Aufrag, woburch ber bes Abgeordneten Paul wegfaut. Ambrofch's Antrag: Die Proflamation folle in alle Sprachen übersett werben. (Angenommen.) Prafibent: Es find 193 Abgeordnete anwesend, folglich tonnen wir jur Abstimmung schreiten. Es wird die Proflamation einstimmig angenommen, mit einigen Bufahantragen, die ftiliftifder Ratur find.

Für Mahren übernimmt Sibon, für Galizien Rainsti, für bie Sübflawen Ambrofch, für die Ruthenen Mintowsti, für die Rtaliener Beften, die Uebersetzung der Proflamation.

Es wird, auf Borrofc's Antrag, befchloffen, burch einen

Kourier die Abresse bem Kaiser zu senben.

Die Sitzung wird bis morgen um 10 Uhr unterbrochen. Schluß ber Sitzung um 1% Uhr.

Das Manifest lautete in ber Form, in ber es veröffentlicht murbe, wie folgt:

Boller Deferreichs!

Durch Guer Bertrauen ju bem friedlichen Berte ber Ron-

stituirung unserer Freiheit berufen, ist ber Neichstag durch die Gewalt der Ereignisse plößlich mitten in den Kampf der Zeit gestellt. Der Reichstag mußte in diesem Kampse vor Allem seinem Friedensberufe getreu bleiben; deshalb hat er bis zu dieser Stunde alle seine Kräfte aufgeboten, um das Losbrechen des Gewaltkampses zu verhindern, um aus den verworrenen Berhältnissen des Augenblickes den Pfad der Bersöhnung und des Kriedens zu sinden und zu zeigen.

Die Bemühungen bes Reichstages sind bis jest ohne den erwünschten Erfolg geblieben. Zwar hat das eble Bolt von Wien seine Erbitterung und Kampfeslust bezähmt, und den Angriff auf die offenbar feindlich versahrenden Truppen vermieden. Zwar haben Se. Majestät der Kaiser Allem, was der Reichstag zur Hintanhaltung der drohenden Anarchie verfügt, die volle Anerkennung gezollt, aber nichtsdestoweniger ist Wien noch immer in derselben friegerisch bedrohten Lage, und nur dadurch allein ist die Möglichteit aufrecht erhalten, daß der blutige Kampf und in Folge bessen die Auflösung der gesetzlichen Ordnung losbreche.

Der Cinmarich bes bem fonstitutionellen Boben Desterreichs fremben froatischen heeres bedrofte unmittelbar die Thore Wiens. Bergebens bot der Reichstag, unter Mitwirkung des verantwortlichen Ministeriums, Alles auf, den Rückzug dieses heeres durchausehen. Bielmehr bildete basselbe nur den Bortrab immer größerer Truppenmassen, welche bereits die hauptstadt Wien eng umschlossen haben.

Ihre Borposten bringen bis in die Straßen der zu Wien gehörigen Ortschaften, bis an die Linien der Stadt; die auf des Kaisers Bort gesehmäßig organisirte Nationalgarde der Umgebung Wiens wird entwassnet, friedliche Neisende werden gefänglich zurückgehalten, Briefe erbrochen und vorenthalten, die Busuhr von Lebensmitteln abgesperrt; Kanonenkugeln flogen bereits in die Straße der Borstädte, ja selbst Abgeordnete zum Neichstage wurden sestgehalten und unwürdig behandelt; kurz, mit jedem Tage erfährt Wien mehr und mehr das schwere Berbängniß einer belagerten Stadt.

Bergebens bat ber Reichstag mit bem gangen Gewichte

seines Ansehens bagegen protestirt. Golden Thatsachen gegen-Aber mußte ber Reichstag bas Bestreben bes Biener Boltes, fich in Bertheibigungszustand zu versehen, als eine Rothwenbigkeit anerkennen. Bien ist bie burch bas Ansehen ber Jahrhunberte geweihte Pauptstabt bes Reiches, und keine andere Stabt kann es sein.

Bien ift der Mittelpunkt der Interessen aller Boller Desterreiche, und jedes Unglud, welches Wien trifft, wird bis in die fernsten Theile des Reiches schmerzlich nachempfunden. Wien ist der einzig mögliche Sit eines Reichstages, welcher der Gleichberechtigung so verschiedener Boller entsprechen soll. Wien ist die Wiege und die Burg unserer Freiheit. Boller Desterreiche! Ihr Alle seid in der Bevölserung Wiens vertreten. Wien ist Euch Allen stets eine gastliche Paupistadt gewesen. Wer daher für das Baterland, wer für den lonstitutionellen Thron, wer für die Bollsfreiheit ist, der muß für Wien sein.

Der Reichstag ertennt es baher als seine heilige Pflicht, sowohl ber Reaktion als ber Anarchie entgegenzuwirten. Die Reaktion soll uns nicht ben kleinsten Theil unserer Freiheit rauben, die Anarchie nicht ben ganzen Schaf berselben vernichten, dies will ber Reichstag, dies will er für alle Böller und für alle Stände des Bolles, für den freien Bürger, wie für den tapferen Arieger des Baterlandes.

Aber um biefes vollbringen ju tonnen, muß Bien gerettet, muß es in feiner Rraft, Fulle und Freiheit erhalten werben.

Boller Defterreiche! Bertraut Denen, die Ihr zur Bahrung Eurer und Eurer Kinder Rechte erwählt habt. Bertrauet Denen, die Euren Boben von Robot und Zehnten und allen übrigen brudenden Laften befreiten, und die so eben im Begriff find, jene Gesehe zu schaffen, durch welche Eure volle Freiheit auf fester Grundlage gesichert wird.

Rraftigt uns baber mit Eurer gangen moralischen Kraft für bas bebrangte Wien, unterflütt unser offenes Wort burch die Allgewalt Eurer Stimme. helft uns ben Raifer beschwören, baß er burch Einsehung eines neuen vollsthumlichen Ministeriums, burch Zuruchiehung ber Truppen aus Rieberöfterreich, burch Beeibigung bes Militärs auf die freien Bolferechte, ber

Stadt Bien und bem Reiche ben Frieben gebe, bamit im Segen bes Friebens bas neue Beil bes Baterlandes gebeihe.

Bien, ben 20. Oftober 1848.

Bom fonstituirenden Reichstage. Franz Smolka, Präsident. Rarl Wiser, Gleispach, Schriftsührer.

Der Gemeinberath eröffnet feine Sigung unter Stiffts Borfit, Abenbs um 5 Uhr.

Mit Rudficht auf eine Stelle bes vorgelesenen Protofolls, in welcher von einer Annullirung der Bollmachten die Rede war, die der Berwaltungsrath zur Aussorschung von Munitionsund Baffenvorräthen angeordnet hat, stellt Freundt den Antrag, wenn in der Folge eine äffentliche Berichtigung über Amtsverhandlungen anderer Behörden erfolgen sollte, so möge man sich vorher immer mit deuselben ins Einvernehmen seinen. Bird angenommen.

Kaltenbed verliest eine aus Böhmen ihm zugekommene Zuschrift, in welcher ber Eigenthümer bes Palais am Rennwege, nachdem basselbe nun vom kaiserlichen Militär verlassen ist, das Anerbieten macht, es als Berbandhaus zu benuten. Kaltenbeck trägt darauf an, das Anerbieten anzunehmen und hierfür dem Fürsten Schwarzenberg den Dank des Gemeinderaths öffentlich auszusprechen. Der Sprecher macht gleichzeitig auf die hohe Bichtigkeit des Schwarzenbergschen Gartens für Erholung und Gesundheit der Bewölferung Wiens ausmerssam und meint, der Gemeinderath soll benselben unter eine besondere Obhut nehmen. Beide Anträge werden angenommen.

Dr. Kubenik beantragt, das Oberkommando zu ersuchen, die Art und Weise anzugeben, auf welche es zu den von ihm veröffentlichten Nachrichten über die ungarische Armee gekommen sei, um sie in Ansehung ihrer Schtheit prüfen und das Publikum darüber aufklären zu können, was vorläusig durch eine schriftliche Berkandigung mit dem Nationalgarden-Oberkommando eingeleitet werden könnte. Neber diesen Antrag stellt Stifft den Antrag auf Tagesordnung, welcher auch angenommen wird.

Das Prafibium verlieft bierauf folgenden Antrag, beffen

feines Anlebens bagegen protestier. Solden Dhalfachen guynnüber muster ber Reubstag bas Bestreben bas Biener Bolles, fich in Bertbeibigungstankant zu verleben, als eine Rothwenbigteit anersennen. Been ift bir burch bas Anleben ber Jahrhamberer gewelber hamisfandt bes Reiches, und beine andere Blinde tann as fen.

Been sie der Mittelmunkt der Jaderessen aller Bester Desterreiche, unt seder Unglicht, welches Wien trisse, werd die in die sernsten Toeler des Neuwes sidmerzlich undempfunden. Wien sie der einzug undglicht Sis eines Kristelugen, welcher der Eleuhderschrigung ir werindernner Voller entspruchen soll. Wien sie der Biege und der Lung unserer Frecheit. Wähler Desterweiche! Ihr Alle sein un der Bewölsterung Wienst wertreben. Wien sie lind Allen seine eine gastliche Hampfünde gewesen. Wer daden sin des Lauerland wer für den donificationalien Ahron, wer für der Kaltsfreiden ist der nuch für Suen sein.

Der Nechmag erkenn: es baber als seine hellige Pflicht, sowohl der Reakman alls der Anarchie emgegengunsichen. Die Reakma: siel uns nach den kennken Toeil unserer Preiheit randen, die Anarchie nicht den ganzen Schaf verseihen wernichten, dies will der Reakstag, dies will er für alle Böller und für alle Säuger, wir für den tarberen Türger des Saufes. sür den freien Sünger, wir für den tarberen Arieger des Saurlandes.

Aber um biefes vollbringen zu können, muß Bien geweinet, muß es in feiner Krafi, Fille unt Freibeu erbalten werden.

Böller Desierveiche! Bertram Denen, die ihr zur Sahrung Emer und Eurer Kinder Rechte erwählt hadt. Bermaner Denen, die Euren Bedorn von Robon und Jehmen und allen übrigen bestehenden Lasten befreiten, und die ir oben im Begriff und, sone Gelehe zu ihnsten, durch welche Eure volle Freiheit auf fester Grundlage gesichert wird.

Arbfrigt uns baber mie Gurer gangen moralifden Araft für bas beveingte Wien, unerfläßt unfer offenes Sort burch bie Allgewelt Gurer Stimme. helfe uns ben Laifer beichwören, bas er burch Cinfepung eines neuen vollsthümlichen Minifieriume, burch Jurudziehung ber Truppen aus Nieberöfferneich, burch Beribigung bes Militars auf bie freien Boliberchte, ber Stadt Wien und dem Reiche ben Frieden gebe, bamit im Segen bes Friedens bas neue Beil bes Baterlandes gebeihe.

Bien, ben 20. Oftober 1848.

Bom tonftituirenben Reichstage. Franz Smolta, Präfibent. Karl Bifer, Gleispach, Schriftführer.

Der Gemeinderath eröffnet feine Situng unter Stiffts Borfit, Abenbs um 5 Uhr.

Mit Rückicht auf eine Stelle bes vorgelesenen Prototolls, in welcher von einer Annulirung der Bollmachten die Rede war, die der Berwaltungsrath zur Aussorschung von Munitionsund Baffenvorräthen angeordnet hat, fiellt Freundt den Antrag, wenn in der Folge eine öffentliche Berichtigung über Amtsverhandlungen anderer Behörden erfolgen sollte, so möge man sich vorher immer mit beuselben ins Einvernehmen setzen. Wird angenommen.

Raltenbed verlieft eine aus Böhmen ihm zugekommene Zuschrift, in welcher ber Eigenthümer bes Palais am Rennwege,
nachbem baffelbe nun vom kaiserlichen Militär verlaffen ift, bas Anerbieten macht, es als Berbandhaus zu benuben. Raltenbed trägt barauf an, bas Anerbieten anzunehmen und hierfür dem Fürsten Schwarzenberg ben Dank des Gemeinderaths öffentlich auszusprechen. Der Sprecher macht gleichzeitig auf die hohe Bichtigkeit des Schwarzenbergschen Gartens für Erholung und Gesundheit der Bevölkerung Wiens ausmerksam und meint, der Gemeinderath soll denselben unter eine besondere Obhut nehmen. Beide Anträge werden angenommen.

Dr. Aubenit beantragt, das Oberkommando zu ersuchen, die Art und Weise anzugeben, auf welche es zu den von ihm veröffentlichten Nachrichten über die ungarische Armee gekommen sei, um sie in Ansehung ihrer Echtheit prüfen und das Publikum darüber aufflären zu können, was vorläusig durch eine schriftliche Berständigung mit dem Nationalgarden-Oberkommando eingeleitet werden könnte. Ueber diesen Antrag stellt Stifft den Antrag auf Tagesordnung, welcher auch angenommen wird.

Das Präfidium verlieft hierauf folgenden Antrag, beffen

Antragkeller sich nicht genannt hat. Es wird mehrsach die Assicht ausgesprochen, daß wan im Zweifel sei, wer erster und wer zweiter Bizeprässbent sei, es möge daher das Strutinium über die Bahl der Bizeprässdenten nochmals revidirt werden. Rachdem die Schriftsprer Sylvesker und Raurer erklärten, daß unter 54 Stimmen, 44 auf Stifft, 33 auf Nartyr sielen, wird auf den Antrag Freundts beschlossen, daß der erste Bizeprässdent zum Borsihe berechtigt sei, zwaleich wird das Amendement Brobhubers angenommen, daß die Abwechselung im Prässdiren beiden Bizeprässdenten überlassen bleiben solle.

Der Borftand bringt der Bersammlung zur Kenntniß, daß eine Quittung des Rationalgarde-Obersommando's auf 50,000 M. zur Anweisung vorliege. Da so viele Einzahlungen bereits vorgetommen sind, so samd sich die Permanenz nicht ermächtigt und wänscht, daß sich eine Kommission mit dem Obersommando in's Einvernehmen sehe, damit einmal bestimmt werde, welche Ausgaben hier, und welche dort gezahlt werden sollen. Es wirr auf den Antrag Brodhubers beschoffen, sich schristlich an das Obersommando zu wenden, damit dasselbe die Löhnungen für die Garden, die Mobilen u. s. w. genau angede und alle darauf bezüglichen Platate mittheile, bever eine Kommission niedergeseht wird. Zugleich wird der Antragdeller bestimmt, die Rote an das Obersommando abzusassen. So wird beschlessen, daß die Beradsolgung des verlangten Borschusses von 50,000 H. an das Obersommando seinem Anstand unterliegen tönne.

Angerer melbet, daß ein Bädermeifter in Döbling, welchem die Approvisionirungskommission Mehl auszuführen erlaubte und einen Geleitschein dazu ertheilt hatte, an der Rusdorfer Linie von den Mobilen angehalten und gezwungen worden sei, das Mehl zurückzulassen. Es wird eine Anzeige an das Oberkommando beschlossen.

Der Prafident verlieft ein Defret bes Ministeriums, nach welchem ben hiefigen Badern ein Borichus von 175,000 Fl. bewilligt, jedoch die Bedingung geseht wird, daß die Kommune bafür gutftebe. Es wird auf den Antrag Freundts eine Kommission niedergeseht, welche über die Mittel zu berathen hat, wie die geleisteten Borschiffe gesichert und das Brot von

ben Einzelnen auf eine folde Beise geliefert werben tonne, bamit die vorgestreckten Gelber nicht verloren geben. Rommistionsglieber: Freundt, Brodhuber, Dirnbod, hutter und Otto.

Eine Eingabe bes Arbeiter-Bereins um Anweisung eines Rückftanbes von 32 Fl. auf die Löhnung der Offiziere. Der Antrag wird bewilligt.

Eine von ber Permanenz an bas Nationalgarben - Oberfommando erlaffene Note wegen Hinwegräumung der Barritaben im Innern der Stadt und Deffnung der Thore, so weit es in strategischer Hinsicht zulässig erscheint, wird genehmigt.

Ein Defret aus bem Ministerium bes Innern bestimmt, baß die Steuerfreiheit auf zwanzig Jahre auch auf jene Reubauten ausgedehnt wird, die zu Georgi 1849 begonnen und bis Michaeli 1849 bis zum ersten Geschosse vollendet sind, jesdoch ist diese Begünstigung an die Bedingung geknüpft, daß die Bauleute von den Bauunternehmern schon mit dem Eintritt des Binters beschäftigt werden und hierüber eine amtliche Kontrole vorliegt. Wird dem Magistrat zur Amtshandlung überwiesen.

Eine Rote bes Platfommando's, daß, zur Berhütung von Feinbseligkeiten mit dem Militär und daraus entspringenden Lebensgefährdung der Gärtnerleute in der Erdbergermais, die Nationalgarden-Posten aus dem Prater zurückgezogen werden sollen, wird dem Nationalgarde-Oberkommando mitgetheilt.

Burth macht die Bemerkung, daß dem Gemeinderath im Allgemeinen der Borwurf gemacht werde, seine Plasate würden in der Stadt nur wenig und in den Borstädten gar nicht angeschlagen. Er glaube, daß es am zwedmäßigsten sei, das Affichiren der Ankundigungsanstalt, von der ein schriftlicher Antrag vorliege, zu überlassen. Es wird den herren Burth und Dirnböck überlassen, das Geeignetste einzuleiten.

Hierauf ersucht der Borftand das Publitum, die Gallerien zu räumen, weil der Bortrag der Approvisionirungstommission, welchen Baron Batdorf icon früher angemeldet hatte, unter den gegenwärtigen Umständen nicht für die Deffentlichteit bestimmt ift. Die Tribunen leeren sich und die geheime Sitzung beginnt.

Die vom Gemeinderath an ben beutschen Reicheverweser gerichtete Abreffe lautete:

### Em. taiferliche Dobeit!

Ew. kaiferl. Hoheit haben an bem Tage Ihres Abschiebes von Wien bie Burger Wiens aufgeforbert, wenn immer ein Anliegen fie bedrude, sich vertrauensvoll an Ew. kaiferl. Hoheit zu wenden.

Dies Wort ift tief in bas Berg ber Burger Wiens gegraben und nur zu früh ergab fich ber Anlaß, ber seine Erfüllung ins Leben rief.

Der Gemeinderath ber Stadt Bien hat in der Emr. kaiserlichen hoheit nicht unbekannten traurigen Lage der Rommune
eine Deputation an Se. Majestät den Kaiser abgesandt, welche
demselben eine Adresse ju überreichen hat, in welcher der Zustand der Stadt Bien geschildert und an Se. Rajestät jene
Bitten gestellt werden, welche die Biederherstellung der bürgerlichen Ordnung anbahnen, der Monarchie und der Stadt Bien
einen dauernden Frieden sichern, sie seiner Zeit neuer Bluthe
entgegenführen sollen.

Der Gemeinderath erlaubt fich, die befagte Abreffe gur naberen Ginficht beiguschließen.

Ew. kaiserl. Soheit haben burch ein fledenloses und rühmliches Leben das Bertrauen des Bürgers und die Achtung Ihrer
Standesgenossen zugleich erworden. Ihre echt deutsche, freiheitsliebende Gesinnung ist längst erprobt. Bereits einmal hat Wien
den segensreichen Einstuß Ihrer Bermittelung in Anspruch genommen und es sind ihm jene Tage unvergestich, da Ew. kaiserliche Hoheit die Pforten der Freiheit durch Eröffnung des
konstituirenden Reichstags erschlossen. Es waren Tage der Ruhe
für Wien, Tage, seit welchen ein unauslösliches Band die Person Ewr. kaiserl. Poheit und die Bürger Wiens, ein Band der
Liebe, die Lesteren hossen es, Beide umschlingt. Zene schönen
Possnungen, welche damals erblühten, haben sich seitdem verdüstert.

Ew. kaiserl. Hoheit find Burgerfreund. Es ift bie burgerliche Ordnung in Wien geftort, es ift theilweise bas Recht ber Bürger verleti worden, Sache des Gemeinderaits ift es, fie wieder herzustellen; — seine Thätigkeit ift gelähmt.

Benben Ew. laiserl. Sobeit von bem hoben Standpunkte, auf welchen Sie bas Bertrauen ber beutschen Ranner berief Ihren Blid auf jene Stadt, welche auch die Biege ber beutschen Freiheit war. Sie ift schwer bedroht in den innerften Räumen ihres einft so fröhlichen Lebens.

Das Bort, ber Rath Ewr. kaiserl. Hoheit ist von hoher Bebeutung in ber kaiserl. Burg, wie im Frankfurter Parlament; Europa blidt auf Sie und ehrt Ihr Pandeln, ehrt Ihre Besichlüffe.

Berwenden Sie Ihren schützenden Einfluß für Ihre zweite Baterfladt, für die Monarchie Ihrer Ahnen, unterflüßen Sie mit Ihrem gewichtigen Einfluß die Bitten, welche die Bürger Biens ihrem Kaiser vorzutragen sich gedrungen sanden. Ihr Andenken wird in Desterreich nicht verlöschen, und Ihr Ruhm, zum neuen deutschen Reich den Grundstein gelegt zu haben, verherrlicht werden durch die nicht minder bedeutungsvolle That, Desterreich und Bien Freiheit und Friede zurückgegeben zu haben.

Bien, ben 20. Oftober 1848.

Bom Gemeinderath ber Stadt Bien.

In ber geheimen Sitzung bes Gemeinderaths wurde folgendes, von Beffenberg an ben Gemeinderath gerichtetes, Schreiben, bie Resultate ber Deputation betreffenb, mitgetheilt und beffen Beröffentlichung beschloffen.

Mitbürger!

Die vom Gemeinderath der Stadt Bien an Se. Majeftat abgesandte Deputation ift gestern, Abends um 8 Uhr, ohne in einer Audienz empfangen worden zu sein, mit folgendem, schriftstich mitgebrachten, Bescheibe zurückgekehrt:

Die Abreffe bes löbl. Gemeinberathes ber Stadt Bien ift Seiner Majestät vorgelegt worben, ba fie aber Bitten enthält, in welche Allerhöchsterselbe unter gegenwärtigen Umständen nicht eingehen kann, so habe ich ben Auftrag erhalten, ber Deputation kundzugeben, daß nunmehr alle Anträge und Borschläge in Beziehung auf die herstellung ber gesplichen Ordnung in

Bien an ben Oberbefehlshaber ber Armee, Fünften Binbifggrat, gerichtet werben muffen, welcher in biefer Pinficht mit ben nothigen Bollmachten verfeben ift.

Uebrigens darf ich hoffen, daß durch die Aundmachung vom 19ten d. M. den billigen Bunfchen der Biener Bürger in allen wesentlichen Puntten entsprochen worden ift.

Dumut, ben 20. Oftober 1848.

Beffenberg, Minifterprafibent. Bom Gemeinberath ber Stadt Bien.

Das Oberkommando der Rationalgarde veröffentlichte folgende Plakate, Abressen und diplomatische Korrespondenzen, die jum so merkwürdiger sind, wenn man sie mit der Lage, in wescher Wien sich in diesen Tagen befand, und die wir zum Schluß bieses Abschnittes näher schildern werden, zusammenkellt.

### Runbmadung.

Gleichzeitig mit ber Deputation des Gemeinderathes zur Ueberreichung einer Abreffe an Se. Majestät hat auch die Rationalgarde der Stadt Bien sammt den zur hülse der hauptstadt herbeigeeilten Wehrmannschaften der Städte Brunn, Linz und Gratz eine Deputation zu demfelben Zwecke abgeschickt. — Bon Seiten des Oberkommando's wurde aus dem Stade der Major haugh bieser Deputation beigegeben. ")

Der Inhalt ber Abreffe ift folgenber:

Ew. Majeftat!

Die ehrfurchtsvoll Gefertigten, von Ewr. Majeftät im Marg aus eigenem Billen ins Leben gerufenen Bürger- und Rationallörperschaften im Gebiete ber Stadt Bien erfüllt es in biesem wichtigen Momente mit tiesem Schmerz, baß Ew. Majestät sich

<sup>&</sup>quot;) Bu ber Deputation, welche Seitens ber Rationalgarbe, wie bas Platat befagt, auch beschickt werben sollte, wußte Meffenhauser feinen entbehrlichen Offigier als ben Chef bes Generalhabes, ber auf seinen Befchl seine Geschäfte an ben hauptmann Enbhofer unb genneberg abertragen muste. Schon früher hatte er ben Chef bes Generalhabes in bas ungarische Lager gesenbt unb Riemand, ber bie obere Leitung hatte, lummerte fich um bie Erlebigung ber Berichte unb Aufragen, welche ben gangen Lag über beim Generalfabe einliefen.

bewogen gefunden haben, wegen ber Ereigniffe bes 6. Oftobers

Bien gu verlaffen.

Es handelt sich bermalen nicht um zu rechten, sondern darum, solche Borschläge und Maßregeln Ewr. Masestät zu unterbreiten, welche das fünftige Wohl der Bevölferung Wiens, das Wohl der Gesammtmonarchie, ja, den Frieden von ganz Europa dauernd sicher stellen können. Diese Endzwede, abgesehen von allem Andern, können aber nur erreicht werden, wenn Ew. Majestät sich bewogen sinden, die nachstehenden ehrsurchtsvoll gestellten Bitten in Erwägung zu ziehen.

1) Der herr General ber Kavallerie, Graf Auersperg, be-

aber 10,000 Mann in Allem nie überfteigen moge.

2) Das Militär fei auf bas Allerhöchfte Patent vom 15. März und 15. Mai d. 3. ju beeiben, mit Borbehalt der allgemeinen Beeibigung auf die vom Reichstage zu berathende Konstitution.

3) Daß Ew. Majefiat fich feche Manner aus bem gefammten Rationalgarbe-Infittute jum Abjutantentienst in Die

Sofburg bestimmen moge.

- 4) Dag bie herren Generale Jellachich und Fürst Windischgrat nicht nach Wien kommen, sich vielmehr aus ber Umgebung von Wien alsobald entsernen und die Linienregimenter Nassau, Latour, so wie auch Brbna Cheveauxlegers nicht die Garnison von Wien beziehen.
- 5) Daß die Bolkswehr auf Grundlage eines tabellofen Rufes, auf ein vom Reichstage sogleich, wenigstens provisorisch zu erlassendes Geset organisert werde, wo jedoch bie Besthenden in keiner Beise dem Nationalgardedienst sich entziehen bürfen.
- 6) Die alsobalvige Bilbung eines freifinnigen, vollsthumlichen Minifteriums, und endlich
- 7) Daß Ew. Majestät geruhen, sich in Ihr allzeit getreues Wien zurückzubegeben, wodurch Ruhe und Ordnung schnellftens hergestellt sein wird.

Dies Lettere ift um fo nöthiger, als Emr. Majestät angeborene Derzensgute gewiß nicht will, baß bie schöne Stabt Bien und ihre Bevölferung unter ber Laft ber jetigen Berhaltniffe einem unabsehbaren Unglude noch langer Preis gegeben sei. Unberechenbare Folgen hangen von ben zu treffenben Maßregeln ab. Millionen treuer Einwohner sehen mit Sehnlucht ber Entscheibung entgegen.

3m Uebrigen erklaren bie Gefertigten, in der Befenheit mit der Tendenz der Abreffe des Gemeinderathes einverftanden zu sein und haben sich im Beiteren auf deffen Inhalt berufend, in tieffter Ebrfurcht zu nennen

Bien, ben 20. Oftober 1848. Em. Majeftat

2C. 2C.

(Folgen die Unterschriften.)

Dem Nationalgarben-Oberkommando ift foeben bas nachftebenbe Dokument zugekommen, bessen Unterschriften als echt
erscheinen. Reffenhaufer, prov. Oberkommandant.

Aus bem ungarischen Felblager, 19. Oft. 1848.

Die ungarische Ration ift seit Jahrhunderten durch die innigften Bruderbande mit dem Bolte Defterreichs verknüpft, nur die konftitutionelle Freiheit, die die Bölker der Monarchie in den Märztagen sich erkampften und die der Monarch bestätigte, befestigte diese Bande noch mehr.

Es ift unsere gemeinsame Pflicht, unsere angepriesene, gefeblich tonftitutionelle Freibeit zu vertbeibigen.

. Es erklärt bies bas ungarische Beer, bas es seinen gefahrbeten öfterreichischen Brübern zu Bulfe eilt, und mit seiner ganzen Kraft jenes kroatische Beer verfolgen wird, bas aus Ungarn vertrieben, jest bie Kluren Defterreichs verwüstet.

Bir find überzeugt, daß wir durch die Bertreibung ber feindlich Jellachichschen Armee aus Defterreich und durch die Bieberherstellung der freien Zusuhren und Handelsverbindungen der Stadt Bien, sowohl der Freiheit des uns verbrüderten Bolles, als der Opnaftie und der Gesammtmonarchie den größten Dienst erweisen.

Das ungarische Beer ift bereit, für bie Gesammtintereffen ju leben und zu fterben.

Biener! Bertraut auf uns! Gott verläßt unsere gerechte Sache nicht! Dionys Vanmanby,

Prafibent ber ungarischen Rationalversammlung. Roga m. p.,

Befehlshaber ber ungarifden Armee. Lab. Cfany, bevollmächt. Landestommiffar. Luffensty Pal m. p., Landestommiffar.

Allen jenen Garben und Mitgliebern mobiler Korps, welche nicht auf ben vor bem Feinde befindlichen Bachpoften fieben, ift es ftrengftens unterfagt, mit geladenem Gewehre in ober außer Dienst au erscheinen.

Das fortwährende Plankeln und Abfeuern der Gewehre, durch welches bereits die bedauerlichsten Unglücksfälle herbeigeführt wurden, veranlaßt mich zu dieser Rastregel, für deren pünktliche und strenge Ausssührung ich die herren Bezirks - und Abtheilungskommandanten personlich verantwortlich mache.

Meffenhaufer, proviforifder Obertommandant.

Den sammtlichen Bezirfschefs und Befehlshabern felbfiffanbiger Abtheilungen wird hiermit aufgetragen, täglich um 1 Uhr Mittags eine Orbonnanz jur Abholung bes Tagesbefehles in bas hauptquartier im Schwarzenberg'ichen Garten zu fenden.

Meffenhaufer, provisorischer Oberkommandant.

Rur durch gemeinsames Zusammenwirken ift im Dienste eine Pünktlichkeit zu erzielen, es werden daher die beiden Korps, die heute unter dem Ramen Nationalgardes und der Bürgerartillerie existiren, aufgefordert, sich in ein Korps zu verschmelzen — unter dem Ramen Bürgerwehrartillerie.

Sämmtliche Artilleriegarben wollen sich bemnach bis zur Rückfunft bes Kommandanten Kurth aus ihrer Mitte gemeinsichaftlich einen Kommandanten wählen, sich bis dahin aber in allen Dienstbeziehungen an die herren Sauptleute Anton Proshaska und Konrad Stoffl als provisorische Kommandanten in beren gemeinschaftlichem Büreau, "Stadt bürgerliches Zeughaus", wenden.

Bom Rationalgarbe = Obertommanbo. Deffenhaufer, proviforifcher Obertommanbant. An Se. Durchlaucht ben herrn t. t. Feldmarfcalllieutenant gurften Alfred von Bindischgrat, Befehlshaber ber am linten Donauufer sich konzentrirenden Truvven.

Die Stellung, welche die Truppen Gr. Excellenz des herrn Banus unter ben Mauern Biens einnahmen, scheint nun auch diesenige bes Armeekorps werben zu wollen, welches unter ben Befehlen Ewr. Durchlaucht gegen die Nord- und Beftseite ber Stadt beranzieht.

Eben eingelaufenen Rachrichten jufolge foll fic bas Sauptquartier Emr. Durchlaucht bereits in unmittelbarer Rabe befinden. Es wird Emr. Durchlaucht von bem Berrn Rommanbanten Ibres Borpoftens jenseits Florisborf Die Meldung über basienige zugekommen fein, mas ich in ber mir von bem boben Reichstage aufgetragenen Pflicht, Die Stadt Bien fammt Umgebung in Bertheidigungezustand zu feten, genöthigt mar, benselben zu erklären. 3ch habe bie Ehre, mein erftes Ersuchen an einen Ihrer Berren Unterfommanbanten au bem au erweitern. baß ich Em. Durchlaucht bringend ersuche, bie Bufuhr von Lebensmitteln nicht bemmen zu wollen. Es ift im Laufe bes geftrigen Abends eine Deputation bes Gemeinderathes und bes meinem Oberfommando provisorisch unterftebenben Bebrförpere an bas hoffager Gr. Majeftat abgegangen. Riemand zweifelt baran, daß biese Abgeordneten von ihrem gutigen konstitutionellen Raifer Gemabrung ihrer billigen und ehrfurchtevollen Bitten finben merben.

Demnach ift es meine von Klugheit und Menschlichkeit gebotene Pflicht, Ew. Durchlaucht in viesem meinem Schreiben zu beschwören, bas Ihrige aus ganzen Kräften beizutragen, bas nahe Bersöhnungswert zwischen Monarch und Bolt nicht durch vorgreisende Atte der Feindseligkeit trüben zu wollen; das Abschnieden der Zusuhr ist sedoch eine solche Maßregel und kann unter einer Bevölkerung, entschlossen, muthig und auf seine Freibeit eisersüchtig, wie sene Wiens, nur maßlose Aufregung zur Folge haben.

Indem ich meiner Aufgabe ber paffiven Bertheibigung getreulichft nachtomme, habe ich nichts unterlaffen, um im Ginn ver höchken Behörde fest, aber auch zugleich nach allen Seiten hin versöhnlich zu wirken. Im Falle bas so nahe Friedensziel nicht erreicht werden sollte, wälze ich die ungeheure Berantwortung vor den Bölkern Desterreichs, vor dem gesammten Dentschland, vor der ganzen eivilistrten Welt densenigen zu, die durch offenbaren Berfassungsbruch und Eröffnung von Feindseligkeiten, welche die Wiener Bevölkerung in ihrer Bertheidigungsrolle nur zu ihrer Selbsthüsse erwiederte und serner erwiedern würde, die schöne Friedenssendung der erwähnten Deputation gewaltsam stören. Genehmigen Ew. Durchlaucht den Ausdruck meiner ausgezeichneten Pochachtung.

Bien, ben 20. Oftober 1848.

Meffenbaufer, prop. Dberfommanbant.

### Befanntmadung.

Die böchft unzwecknäßig gebauten Barrikaden in der Stadt und den Borstädten, welche quer über die Straßen gebaut find, und damit die Kommunikation hindern, sind durch die Herren Bezirkschefs, behufs der Hersellung des freien Berkehrs, alsogleich abtragen zu lassen. Bon Seite des Generalstades werden an den strategisch wichtigen Punkten Barrikaden erbaut werden, welche, kunftgerecht angelegt, die Passage nicht unnötlig hemmen. Dieselben werden den Nationalgarden des betressenden Bezirks zur Bewachung übergeben. Zugleich wird diesen Barrikadenwachen im Boraus die strenge Weisung ertheilt, das demoralistrende Betteln bei den Barrikaden mit allem Nachbrucke zu verhindern, um so mehr, als den wassensähigen Männern durch Einreihung in die mobile Garde, durch Bergütung der geseisteten Wehrdienste die Subsissenzittel gewährt sind.

Bien, ben 20. Oftober 1848.

In Berhinderung des Chefs des Generalftabes, die Stellvertreter:
Fenneberg, Chef der Feldadjutantur.
Endhofer, Sauptmann.

An bie Nationalgarbe Biens.

Reaftionare Unternehmungen bes letten Minifteriums haben in ber Sauptstadt ber Monarchie einen Freiheitstampf bervorgerufen. an bas Obertommanbo vom Observatorium auf bem Stephanstburm gesanbt wurde, lautete:

Rechts von ber Spinnerin am Rreng, bei ben feche Biegelbutten, awifden ben Biegelhutten, befinden fich Borvoften, eine balbe Rompagnie Infanterie und einige Ravalleriften als Drbonnangen. Bei ber Spinnerin am Rreng wirb noch immer bie Schanzarbeit fortgefest. Bei ber Laxenburger Allee links gegen ben Lagerberg fiebt man einige Grenger-Bebetten. 3m Lagerwalde bis au bem Doblwege und in bem Doblwege felbft befinden fich troatische Truppen, fo wie in brei verschiebenen Richtungen zwischen bem Biener-Reuftabter Rangt und ber Gifenbabn troatifche Truppen mit Bagen gelagert find. Beim Reugebäube befinden fich mebrere Ranonen und Vulverwagen, und vor bemfelben brei abgeprotte Ranonen, von ber Artillerie bebient. -41/4 Ubr Abends. Bedeutende Truppenmaffen amischen Schwechat und Rannereborf. Lobau gegenüber war ein bebeutenbes Viquet Anfanterie und brei Pontons ju feben. - 61/4 Uhr. Gin bebeutendes Reuer im Laa. Rolgende Bachtfeuer find bis jest fictbar: zwifchen hernals und ber Babringer Linie vier; von ber Spinnerin am Rreug bis gur Larenburger Allee vier; von ber Laxenburger Allee bis jum Lauerwald vier; auf ber Anbobe bes Lagerberges fieben: auf ber Simmeringer Saibe feche: auf ber Lobau eins.

In der Racht vom 19. auf ben 20. Oktober jedoch hatte Jellachich sein Hauptquartier von Rothneussedel nach Zwölfaring verlegt und seine Borposten die gegen Fischamend ausgebehnt. Obgleich nach diesen Vorkehrungen vernünstiger Weise kein anderer Schluß gezogen werden konnte, als daß, da die Rordarmee unter Bindischgrätz auf dem Marchselde bereifs konzentrirt, Jellachichs Armeekorps bestimmt sei, die ungarische Armee in Schach zu halten, während Windischgrätz gegen Wien operirte, war Messenhauser doch anderer Ansicht. Er meinte, Jellachich hätte sich auf Besehl Windischgrätz's gegen Fischamend gezogen, um sich dann mit ihm zu vereinigen und in Ungarn einzurücken. Ungeachtet die Ernemung Windischgrätz's und dessen ausgebehnte Vollmachten bereits mehrere Tage besannt waren, bedarrte Messenbauser doch sess auf seiner Ansicht, die er

auch in ber Preffe zu verbreiten wußte. Rur ganglicher Unverftand ober ber thorichte Glaube, es wurde au feinem ernftlichen Rampfe tommen, tonnten folche Anfichten gebaren und burch ibre Berbreitung eine gefährliche Gorglofigfeit und truge= rifde Soffnungen erweden. Rleinere Borpoftengefechte fielen alle Tage por, fo ben 20ften bei Dttafring, mo fich bie Garben bas Bergnugen machten, einige Proviantwagen, welche jum Galigienberg fuhren, meggunehmen und bie Bebedung in bie Blucht gu jagen. - Leiber fant bei folden Gefechten eine unmäßige Berichwendung von Munition flatt. Berr Bellowidi, ber Artilleriebireftor, gab Jedwebem Pulver, wenn er nur einen unterschriebenen Bettel brachte, gleichviel von wem bie Unterfdrift mar. Dies benutten bie Schwarzgelben, um Munition auf bie Geite au ichaffen, mabrent bie Garben, welche alle Pulveranweisungen bonorirt faben, glaubten, es fei Pulver in Sulle und Fulle vorhanden. Saufig ereignete es fich, daß fie, um fich einen Bur ju machen, wie bie Biener fagen, eine Ranonabe gegen bie feindlichen Borpoften eröffneten, bie meift wenig Schaben anrichtete. Sie schoffen oft auf einzelne Golbaten, Die fich bemertbar machten, mit Ranonenfugeln, und es bedurfte aller Mübe, um fie von foldem nutlofen, unferen Dunitionsborrathen feinesmeges nütlichen Bergnugen abzuhalten. Die Bufuhr war bom 20ften ab an ber Taborlinie abgefchnitten und die umliegenden Ortichaften wurden beinabe täglich von ben Kroaten geplündert. Binbifchgraß fand mit 30-40,000 Mann im Marchfelbe, feine außerften Borpoften waren jeboch fcon bor Bien. Go fant bie Lage ber Dinge, für welche Meffenbaufer fein befferes Ausfunftsmittel, als die vorermabnten Plafate mußte. Aber auch Binbifcgras nahm fich nun beraus, Platate und Proflamationen ju veröffentlichen, benen er indeg unmittelbar auf bas Wort bie That folgen ließ. Geine erfte Proflamation fanbte er an ben Gemeinberath mit folgenbem Begleitschreiben:

"Ich übergebe dem Gemeinderath 1000 Exemplare meiner Proklamation, so wie eben so viele Exemplare des t. Manifestes, und mache denselben verantworklich für deren Bekanntmachung.

Bindisch gräß, Feldmarschall."

Dem lag folgenbe Proflamation bei: An bie Bewohner Biens!

Bon Sr. Majestät bem Kaifer beauftragt und mit allen Bollmachten ausgerüftet, um bem in Wien bermalen herrschenben gefestofen Zustande ein Ziel zu sehen, rechne ich auf den aufrichtigen und fraftigen Beistand aller wohlgefinnten Einwohner.

Bewohner Biens! Eure Stadt ift befleckt worden durch Gräuelthaten, welche die Bruft eines jeden Eprenmannes mit Entseten erfüllen. Sie ift noch in diesem Augenblicke in den Sanden einer fleinen, aber verwegenen, vor keiner Schandthat zurückschaubernden Faktion. Euer Leben, Euer Eigenthum ist preisgegeben der Billfür einer Dandvoll Berbrecher; ermannt Euch, folgt dem Ruse der Pflicht und der Bernunft. Ihr werdet in mir den Willen und die Kraft finden, Euch aus ihrer Gewalt zu befreien und Ruse und Ordnung wieder herzustellen.

Es werden hiermit Stadt, Borftädte und ihre Umgebung in Belagerungszustand erklärt, alle Civilbehörden unter die Militärbehörde gestellt, und gegen den Uebertreter meiner Berfügungen das Standrecht verkündigt. Alle Bohlgesinnten mögen sich beruhigen. Die Sicherheit der Person und des Eigenthums zu schirmen, wird meine vorzügliche Sorge sein, dagegen aber werden die Biderspenstigen der ganzen Strenge der Militärgesetz verfallen.

Lundenburg, ben 20. Oftober 1848.

Fürft zu Binbifchgrat, Feldmarichall. \*)
Obgleich ber Gemeinderath fich öffentlich babin aussprach, daß er biese Proflamation nicht publiziren wolle, so war bieselbe jeboch Tags barauf an allen Straßeneden zu lefen, was

<sup>\*)</sup> Windifdgras mar burd folgendes handbillet jum Felbmaricall ernannt worden:

Lieber Furft Winbifchgrat! In Berudfichtigung Ihrer ausgezeichneten Berbienfte, fo wie Ihrer gegenwartigen Stellung, finde Ich Mich bewogen, Sie jum Felbmaricall ju beforbern, in welcher Beziehung Ich unter Einem bas Erforberliche an bas Rriegsminifterium erlaffe.

Dumus, ben 17. Oftober 1848.

natürlich nur ber gütigen Borforge eines gutgefinnten Mitgliebes zu verbanten war, bas fich nichts baraus machte, bas Amtsgeheimniß zu verleten. An der heimlichen Zustimmung und Ertenntlichteit feiner Kollegen durfte er ohnebies nicht zweifeln.

Die Biener Zeitung brachte folgende Befanntmachung:

"Neber Ansuchen der k. k. privilegirten Großhändler und bes bürgerlichen Handelsstandes in Wien sindet das Ministerium der Justiz zu erklären, daß Wechsel, welche in Wien und in den zum Polizeibezirk von Wien gehörigen Ortschaften in dem Zeitraume vom 22. dis 31. Oktober 1848, beide Tage einschließlich, zur Annahme oder Jahlung Pätten präsentirt werden sollen, auch noch am 1. November 1848 mit voller Rechtswirkung präsentirt werden können.

Beldes hiemit zur Danachachtung befannt gegeben wirb."

### XX.

#### Ber 21. Ohtsber.

Am 21. Oftober fielen ausnahmeweise weber Borpoftengefechte noch länger bauernbe Plänkeleien vor, die Stellung der beiderseitigen Deere blieb unverändert. Bir beschränken uns daher auf Mittheilung ber Berhandlungen bes Reichstages und Gemeinberathes, so wie ber unvermeiblichen Plataie.

Fortsetung ber permanenten Reichstagsfitung vom 21. Dftober. Anfang 11 Uhr. Borfiter: Praftent Smolta.

Prastent: Die Abresse an Se. Majestät ist gestern vom Ministerium bes Innern an Se. Najestät abgesendet worden. Die deutschen Reichstommissare Belter und Nosle haben dem Prästdium ihre Antunft angezeigt, und eine Proklamation übersschidt, welche den Inhalt ihres Austrages anzeigt. Sie haben um deren Berössentlichung gedeten, und für die Einstellung der Zeindseligkeiten Sorge zu tragen. Biser verliest die Proklamation. Der Präsident: Ich habe Anstalten getrossen, daß sie verössentlicht werde. Bon den Bählern des Bahlbezirkes Näherisch Trübau ist eine Juschrift angelangt; sie protestiren gegen das Benehmen ihres Abgeordneten Beigel, der sich zu Hause besindet, anstatt seinen Sit in der Rammer einzunehmen. Sie unterwersen sich unbedingt den Reichstagsbeschlüssen, und bitten, den Posten Beigels für erledigt zu erklären, damit ihnen das Recht gewährt werde, an der Konstiturung des Baterlandes

Theil nehmen ju tonnen. Der Prafibent glaubt, es falle bie Erlebigung biefes Besuches unter bie bereits gefaßten Be-Sieratowsti: Nachdem die Ginwohner von Dabrifd-Trübau ein Mißtrauensvotum abgegeben, folle fogleich eine neue Babl ausgeschrieben werben. Borrofch: Dan hat die Bablmanner für bie Stimme bes Bolfes erflart. Benn fie ftatt eines abtrunnia gewordenen Abgeordneten einen neuen wollen. haben fie bas Recht bagu, ober man negirt bie Boltsfreiheit. Es foll eine Aufforderung bes Beispiels fein, es folle andern Bablmannern gur Rachabmung bienen. Breftel: 3ch muß mich bagegen erklären. Wir baben einmal ausgesprochen, jeder Abgeordnete muß binnen 10 Tagen gurudfehren, biefer Befchluß gilt für alle gleich. 3ch muß mich bem wiberfeten, als ob bie Bablmanner ein Recht hatten, ihren Abgeordneten gurud gu rufen. hier waren die Abgeordneten vom patriotischen Sinne befeelt, aber es fann auch bas Wegentheil flattfinden, man fann Umtriebe machen. Es ift gegen einen unferer geschätteften Abgeordneten gefcheben; obwohl ber patriotifche Ginn ber Babler von Mährisch = Trubau flar ift, muß man boch bas Pringip anerkennen und abwarten. Demel: Goll ber Abgeordnete feine Pflichten erfüllen, fo muß er unumidranfte Bollmachten baben. Steht ben Bahlmannern bas Recht zu, ihn gurudzurufen, fo hat er feine unumschränfte Bollmacht mehr. Cavalcabo: Es wird genügen, den Bahlmannern von Mabrifch = Trubau ben Befdluß vom 19ten b. fundgumachen, fie werden gufrieben fein. Bei Abfaffung biefes Gefuches mar ihnen biefer Beidluff mabrfceinlich noch unbefannt. Borrofch: Ein Abgeordneter bat auf mich bingebeutet. 3ch babe von keinem einzigen meiner Bablmanner ein Distrauensvotum erbalten. Es ift zweierlei, ob ein Abgeordneter von feinen Bablmannern wegen feiner Deinungsäußerung ein Mißtrauensvotum erbalt, ober ob fle erflaren, ein meineibig feine Sabne verlaffender Aluchtling tonne nicht mehr ihr Bertreter fein. 3ch wunsche, bag bei biefem, und bei jedem ber fünftigen Reichstage alle Varteien vertreten feien. 3d wunsche eine tuchtige Portion Conservative, ich wunsche auch eine Portion Republikaner als Salz, welches die Bolksfreiheit frisch erhalt. Rur wenn alle Parteien vertreten find, tann bas Biener Oftobertage. II. 15

gemunichte Biel erreicht merten. Die Beere vor ber Stabt traufen fagen : "Es folle feine Linke geben." Es tonnte einmal eine Beit temmen, wo man fagen wurde: "Reine Rechte." Um auf ben gegenwärtigen Fall jurudzutommen, baben bie Bablmanner erflart, ibr Deputirter weile unter ibnen: fie baben ibn gewiß aufgeforbert, feiner Bflicht nachautommen. Alfo. fell man fie beauftragen, ibm ju erflaren, bag er binnen feche Lagen bier ericeine. Das ift alles, was ich jugefteben tann. 3ch will mich nicht in Berfonlichkeiten einlaffen, ich will nicht intriautren, aber ich fonnte mandes Schandliche von abgereiften Thgeordneten fundgeben. Benn Briefe an Abgeordnete ge= forieben werten, baß fie foleunigft Bien verlaffen mogen, fo gebort tiefes gewiß in biefe Rategorie. Aber wenn in bem Ralle ten Bablmannern feine Gerechtiafeit wieberfabrt, fo ift and teine Bolfefreiheit mehr. Rabalefi: Benn bie Debrheit ber Bablmanner bas Recht bat, einen Deputirten zu mablen. io bat fie auch bas Recht, ibn jurudjurufen. Bie viel find alfo Bablmanner? Prafitent: Es fint 25 Unterfdriften. Dilemefi: Barum find wir bier? Um bie Kreibeit au bewahren, und awar aus bem Standpunkte, ben wir beurtbeilen konnen. Ab= anberungen am Beschluffe maren nicht in ber Ordnung. Bir burfen une nicht binreigen laffen. Bie konnen wir mit ben Abgeordneten berathen, wenn wir fie jum Boraus verurtheilen? 36 rebe nicht von mir. ich wurde in einem folden Ralle fogleich abtreten; aber bie Bablmanner ju Saufe fteben auf einem anbern Standpunft, ale wir hier. Umlauft: Es liegt in ber Ronfequenz des bemokratischen Prinzipes, daß es bei einer Pflichtverletung ben Bahlmannern freiftebt, ihren Abgeordne= ten von bem Orte gurudgurufen, wo er in ihrem Ginne wirten foll. Aber es find nur 25 Unterschriften, wir wiffen nicht, ob es alle Bahlmanner find, wir wiffen nicht, wie groß bie Angabl ber Bablmanner fur ben Begirf ift; um ein grundlich Urtheil au fallen, mußten wir Erhebungen einleiten, bagu murben wir langerer Beit bedürfen, bas ift alfo unpraftisch und wir wollen ben Termin abwarten. Pollatichef: Als wir ben Befolus fasten, ben Abgeordneten einen 10tägigen Termin für ibre Rudfebr au ftellen, find wir von bem Grunbfage ausgegangen, baß wir im Sinne ber Wahlmanner handeln. Einige haben nur ihre Mißbilligung offen ausgesprochen. Man tann bavon keine Ausnahme machen. Auf die von herrn Borrosch gestellte Frift muß ich bemerken, daß bereits zwei Tage verflossen, und nur noch acht Tage sind. Potocki: Ich stelle den Antrag, zur Tagesorbnung überzugehen. Der Antrag wird angenommen. Schuselka: Dem Ausschusse sind neuervings mehrere Geldbeiträge zugekommen, unter benen, von der Stadt Steier vorläusig 400 fl. R.-M. — Die beiden gefaßten Besschüffe sind dem Grafen Auersperg mitgetbeilt worden.

Er verlieft nun die Antwort beffelben, lautend wie folgt: An den löblichen permanenten Ausschuß des hoben Reichstages.

Auf die gefällige Zuschrift vom 20sten d. M. habe ich die Ehre, Einem ic. Ausschuß zu entgegnen, daß das Anhalten der nach Wien bestimmten Lebensmittel eine natürliche Folge jener Borgänge ist, welche von der Hauptstadt gegen die für die Truppen bestimmten Berpflegsbedürfnisse zuerst und ohne allen Anlaß in Unwendung gebracht wurden.

Das Rüchfalten und Abschneiben ber dem Militär eigenthumlich gehörigen Effekten und die Berweigerung aller andern ihnen aus der Stadt zuzuführenden Artikel, bemüßigten mich, dafür die auf den südlichen Straßen gegen Wien im Juzuge begriffenen Lebensmittel anzuhalten und für den Bedarf der Truppen in Beschlag zu nehmen, die widrigenfalls zu gewaltsamen Schritten gegen die Landbewohner gezwungen gewesen wären, um die eigene Schriftenz zu sichern.

Sauptquartier Ingeredorf, am 21. Oftober 1848.
Graf Auerfperg m. p., Feldmarfcall-Lieutenant.

Der Ausschuß, dem die Entschließung Gr. Majeftat nicht bekannt war, und der ju gleicher Zeit vom Grafen Auersperg die Mittheilung erhalten, daß er dem Fürsten Bindischgrät die Depeschen zusommen laffen werde, hat beschlossen abzuwarten, und wenn feine Antwort einläuft, die Depeschen mit dem Neichstagsbeschluß an den Fürsten Bindischgräß zu senden.

Die Nationalgarbe von Purkersborf hat ein ähnliches Gefuch wie die zu Liefing eingereicht. Man muß abwarten, was der Generalissimus Windischapan beschließen wird.

Rrand: Bor einer balben Stunde babe ich burch einen Rabinetstourier eine Proflamation Gr. Majeftat, tontrafignirt von Beffenberg, erhalten. Er verlieft biefelbe. Sie besaat: "Daß burch die blutigen Ereigniffe vom 6. Ottober Bien in einen Schauplat anarchischer Birren verwandelt worben, barum babe fic ber Raifer nach Ollmus zurudgezogen, und werde militarifde Dagregeln ergreifen, jum Gous ber quten Staatsburger in Bien. Doch werde er nur fo weit geben, als unumgänglich nothwendig fei. Die konftitutionellen Kreibeiten werde er, obwobl fie mißbraucht worden, ungeschmälert erhalten. Die vom tonftituirenben Reichstag fanttionirten Beidluffe, wegen Aufbebung bes Unterthanenverbaltniffes werbe er aufrecht erhalten; ebenfo bas vom tonftituirenden Reichstag au vollendende und au fanktionirende Berfaffungewerk." Kraus: 3ch habe auch eine Mittheilung und einen Aufruf von ber beutschen Centralgewalt erhalten. - Da biefe Berren fich mir noch nicht vorgestellt baben, fo tann ich auch noch nichts verfugen. Als nächfter Gegenstand ber Tagesordnung find bie Berichte bes Betitionsausschuffes. Piencaptoweti referirt über eine Betition ber Stadt Tarnow in Galigien, welche bittet, einen eigenen Reichstagsabgeordneten abicbiden zu burfen. Bei Berathung biefes Gegenftanbes batten fich zwei Unfichten geltend gemacht. Die Majoritat bes Petitionsausschuffes nämlich beantraat Zuweisung an den Konstitutionsausschuß. Die Minorität bingegen ift für Gemährung biefer Bitte. 3bpszemsti erflart fich mit bem Majoritätspotum nicht einverftanden, weil baburch ber Stadt Tarnow in ber Gegenwart ibr gutes Recht benom= men und fie auf eine Butunft bingewiesen wird, über beren Befaltung man bon born berein gar nichts Buverlaffiges fagen tann. Tarnow gablt 16,300 Einwohner und ichidt teinen besonderen Deputirten, mabrend Praymifl, das nur 11,000, Stanislau, bas etwa 14,000 Einwohner gablt, eine folde Begunftigung genießen. Daburch tomme es, baß ber weftliche Theil Galigiens beinabe gar nicht vertreten, mabrent bies mit Ofigaligien vorzugeweise ber Rall ift. Uebrigens fei ja nirgends, weber im Bablaefette, noch in ber Gefcafteordnung ausgesprochen, bag nicht mehr als 383 Abgeordnete bier verfammelt fein burfen. Derjenige, ber Die Bablordnung verfaßt, fibe bier in ber Rammer. Er fonne gar nicht begreifen, wie man bas gute Recht ber Stabt Earnow fo gang überfeben fonnte; er wiffe nicht, ob biefes Heberfeben ein Abfichtliches ober ein Bufalliges fei. Benn es ein Bufälliges gewesen, fo gereicht es bem Minifterium gu feinem Lobe, auf fo wichtige Dinge fein Augenmert gu baben; ein Abfichtliches alfo aus politifden Rudfichten bergeleitetes mare mehr ale verberblich. Bebenfalle erbitte er fich beebalb einige Aufflarung. Er wolle es unterlaffen, alle jene Grauelfcenen aufaugablen, Die fich an ben Ramen jener Stadt fnupfen. Er wolle nicht aufgablen, wie viele vergebliche Schritte getban murben, um bie Mörber und Räuber zu beftrafen, und in ben Befit bes fo widerrechtlich geraubten Gigenthums wieder ju fommen. Alle Befdwerben blieben unberüdfichtigt, ober murben baburch erlebigt, bag man auf bie politische Rothwendigfeit binwies. Go vergingen für bie Ungludlichen, bie fich nach Tarnow gefluchtet, zwei Jahre ber Schmach und Entbehrung, bis mit ben Margtagen enblich eine beffere Beit beranbrang; man gab fic ber hoffnung bin, daß die Stadt Tarnow einen besondern 26geordneten werbe mablen fonnen, und bag biefer Bertreter nicht vergeblich feine Stimme bafur erbeben werbe, bag fenen Ungludlichen Gerechtigfeit zu Theil werbe; allein biefe Soffnungen wurden getäuscht. Dit Umgehung ber Stadt Tarnow wurde bas Bebiet von Tarnow in fünf Begirte getheilt, und es wurden fünf Abgeordnete gewählt, die weber die Einficht, noch vielleicht ben Billen baben, Die Rechte jener Unglüdlichen gu vertreten. Enblich burfte vielleicht bie Zeit gefommen fein, wo jebe Billfür vervont ift, wo ber Thron nicht mehr jum Dedmantel von Gewaltmagregeln genommen wirb, fonbern burch Die Liebe ber Bolfer und gerechte Inftitutionen gefraftigt wirb. Damit empfehle er ben Antrag ber Minorität ber Beachtung bes Saufes. (Lebhafter Beifall.)

Pillereborf beflagt, wie fein Borrebner, Die Ereigniffe bes 3abres 1846, erffart übrigens auf bas Beftimmtefte, bas feine

verfonliche Stellung benfelben burchans fremb fei. Beguglich feiner Kragen, ob politische Grunde vorbanden waren, die Stadt Tarnow von dem Rechte, einen eigenen Abgeordneten bierber au fdiden, auszuschließen, muffe er bemerten, bakeigentlich feine Stabt vom Bablrecht ausgefchloffen fei, und bag folden Stabten, welche Mittelvuntte von Gemerbethätigfeit und Indufrie barftellen, bie also gang spezielle Interessen baben, auch vormasmeise bas Recht jugeftanden wurde, eigene Abgeordnete ju fchiden. Bei Abfaffung ber Bablordnung habe er fich an bie verschiebenen Landesbeborben gewenbet, und biefe baben bann jene Stabte angegeben, für die eine besondere Bertretung fich als munschenswerth berausstelle. Seine Schulb fei es nicht, bag bie Stabt Tarnow babei nicht ermabnt worben. Volitifde Rudficten meniaftens fowebien niemals por. Uebrigens babe er bei Abfaffung ber Bablordnung bas Uribeil von Mannern aus allen Provinzen eingeholt, und wenn man nicht hoffen fonnte, baburch bie Buniche aller Provinzen zu befriedigen, fo babe man fich mit bem Provisorium getröftet. Gin absichtliches Ueberseben ber Stadt Tarnow muffe er aber jedenfalls in Abrede ftellen, indem baburch ber 3med, ben man etwa biermit beablichtigt glaubt. feineswegs erfüllt murbe, weil boch jebem Abgeordneten Galigiens bas Bobl ber Stadt Tarnow eben fo febr am Bergen liege, wie einem besondern Abgeordneten diefer Stadt.

Stobnidi: Bobl seien fünf Bertreter in jenen Bezirken gewählt worden, aber kein einziger verstehe Deutsch; 300,000 Seesen sein also so viel als gar nicht vertreten. Ein zweiter solcher Fall durfte vielleicht gar nicht wieder aufzuweisen sein. 300,000 Renschen bitten die hohe Bersammlung ums Bort, die Kammer möge es ihnen gewähren, indem sie dem Minoritätsgutachten beipflichtet. Löhner: Er könne nicht in die Motive eingeschen, die Sbyszewski so ergreisend darstellt. Er wolle sich blos an's Objektive halten, und wünsche, daß die Kammer, dem Betspiele Englands nachahmend, das Minoritätsgutachten annehme. England, dassenige Land, welches am zähesten, aber auch am stärksen sützen sir bei Freiheit gestritten, sinde sich siets bereit, den gehörig motivirten Bitten einer Stadt um besondere Bertretung ihrer Interessen gachape eine

bestimmte Bictiateit baben, seien Versönlichkeiten, bie wir vertreten au wiffen bem Gesammtftaate jum Ruben gereiche. Benn er ju allen Zeiten biefe Bitte bevorwortet batte, fo muffe er es um fo mehr ibun in bem jetigen Momente, wo ber Reichstag mit Aufbietung aller feiner Rrafte bas Pallabium ber Freiheit ju mabren bat, und ber Belt zeigen foll, baß Polen und Deutsche fich ale Bruber achten gelernt, und ritterlich in ben Beiten ber Gefahr außbarren. Die Bunben, bie ber Stabt Tarnow gefdlagen wurden, ju beilen, fei freilich nur bie Beit im Stande. Aber fie gu lindern, liege in ber Gewalt ber Rammer. Gie moge alfo burch ihren Befcluß möglich machen, bag bie Stadt Tarnom in bie Bolferbruft ihren Schmerz aushauche. Er unterftute also bas Minoritatsgutachten. (Stürmischer Beifall.) Borrofch: Der Reichstag, beffen Aufgabe eine verbrubernbe, verfohnende fei, moge feine Miffion erfennen, und ben Antrag ber Minoritat annehmen. Schufelta fpricht fich in abnlichem Sinne aus. Schon um ben Schein zu vermeiben, ale ob fene Befürchtungen, bie ber Abgeordnete 3byszewsti ausgesproden, gegründet maren, muffe bie Rammer, um ju zeigen, bag man nicht Willens fei, bag ben Volen angethane Unrecht fortauseben, auf ben Minoritätsantrag eingeben.

Sbyszewski schilbert in ergreifender Beise die Gräuel, benen Tarnow während und nach der Nevolution vom Jahre 1846 ausgesetzt war, und spricht für den Antrag der Minorität.

Löhner, Borrofch, Schufelfa u. A. ichließen fich gleichfalls biefem Antrage an, ber in Anwesenheit von 194 Mitgliebern gur Abstimmung gebracht und angenommen wurde.

Das Ministerium wird mit bem Bollzug bes Beschluffes beauftragt.

Pollatichet trägt als Berichterflatter bes Petitionsausschuffes mehrere Gesuche aus Bahlbezirken in Oberöfterreich um Abanberung des Bahlmodus jum Reichstage vor, worin um die Anordnung ersucht wird, daß die Städte vom flachen Lande abgesondert ihre Bertreter mablen sollen. Diese Gesuche werben dem Konflitutionsausschuffe zugewiesen.

Der Antrag auf Unterbrechung ber Sigung wird ange-nommen.

Smolta melbet, baß ihm vom Abgeordneten Borrofch ein Subifriptionsbogen mit der Ueberschrift Bruder gebe, übergeben worden sei, in welchem die herren Deputirten eingeladen werden, sich an die Sammlung für mittellose Garben Wiens zu betheiligen. (Beifall.)

Die nachste Sitzung findet morgen um 11 Uhr Statt. Auf die Tagesordnung wird gefest:

- 1) Bericht bes permanenten Ausschuffes.
- 2) Die Berlefung bes Protofolls.
- Schluß der Sigung 1 Uhr.

Die Namen ber anwesenden Deputirten, welche bis zur Erffürmung Biens in deffen Mauern blieben, find folgende:

Ambroich, Androvich, Bauer, Beinhauer, Borfowefi, Bilineti, Bittner, Bloneti, Bofe, Bortoweti, Borrofc, Brandl, Bragbil, Breftl, Bufet, Cavalcabo, Defranceschi, Demel, Dobrzanski, Dolanski, Dollschein, Dokauer, Drauß, Dylewski, Dyniec, Dzimatowski, Gidler, Englhoffer, Rafdang, Reborowicz, Rüfter, Kischhof, Rleischer, Korster, Krangl, Kritsch, Kußel, Küfter, Gabrys, Gangwohl, Gleispach, Golbmart, Goriup, Grebler, Gidniter, Guidfometi, Daimerl, Salm, Beigl, Bernbl, Soduret, Bolginecht, Bonig, Subidi, Suemer, Bubner, Bufder, Spriet, Janto, Jaruntoweti, Jvichievich, Raim, Kaneti, Razußezat, Rirfti, Rlausner, Robuczomski, Robplicer, Köniasbofer, Robakiewicz, Rozar, Kranz, Kral, Kraufe, Rubler, Kutschera, Latel, Leithner, Leithner Dich., Lejcat, Leszczynski, Lindinger, Longcamps, Loos, Macher, Maffei, Mabaleti, Matuch, Manheimer, Mariny, Mafcha, Mathis, Maciestiewicz, Meindl, Mever Georg, Meyer Mich., Mitt, Mitterborfer, Morgoz, Mottita, Miczewsti, Minargit, Nabler, Nagele, Nostowski, Nitschorut, Paul, Paret, Parlitowsti, Petrifszin, Vienczinstowsti, Pillersborf, Pitterie, Plag, Peitler, Poblewefi, Poforny, Polaticet, Poziel, Potodi, Prato, Probasta Bengel, Purter, Quitensti, Rahn, Rabmilli, Raufder, Redl, Reichlfidl, Reimershoffer, Richter, Riegler, Robert, Sabil, Schembera, Scherzer, Schlegl, Schneiber Rart, Scholl, Soufelta, Soufter, Szibala, Sibon, Sieratowsti, Sitta, Stynsti, Smarszewsti, Smolta, Smrder, Sonntag, Staffa, Stafioweti, Sterz, Sterzin, Stierer, Stobnidi, Storc, Strabal, Streit, Sturm, Supanz, Szeleszezinski, Teufet, Thar, Thiemann, Trecieski, Turko, Uchapi, Umlauft, Baccano, Bibulich, Bioland, Walczył, Wacel, Wiesbauer, Wiesenauer, Wiefer, Woitech, Woitowich, Wörz, Zajaczkowski, Zbyszewski, Zeifer, Zimialkowski, Zimmer, Zöpfl, Zewer.

Am 21 fien wurde noch fpat Abends nachftebenbe Rundmachung von bem Permanengausschuffe bes Reichstages ver-

öffentlicht.

### Proflamation.

Um 21 ften I. Die. Abende ift von ben Reichetommiffaren nachftebenbe Zuschrift an bas Reichsprafibium eingelangt:

An ein hohes Prafidium der Reichsverfamm=

lung ju Bien.

Ein hohes Präsibium wird unsere durch Estasette abgegangene Zuschrift und Sendung vom 19 ten d. M. aus Passau erhalten haben. Rachdem wir seither in Linz und auf der Reise hieber durch Mittheilungen der Behörden und notabler Einwohner die Lage der Dinge zu Ollmüt und Bien näher ersahren, haben wir den Entschluß gefaßt, von bieraus zunächst direkt zu Sr. Majestät dem Kaiser nach Ollmüt uns zu degeben. Bir hossen von dort recht bald als Boten des Friedens und der Bersöhnung nach Wien zu sommen. Unser dringendes Ersuchen, unsere Aufsorderung im Namen des Reichsverwesers an alle Parteien, Behörden und Einzelne geht dahin, die zu unserem Erscheinen sedes Zusammentressen mit den Wassen zu vermeiden.

Ein hohes Prafibium ersuchen wir inftandig und geziemend, im Interesse unserer großen Aufgabe, für die sofortige Beröffentlichung bes Inhalts dieses Schreibens in Gemeinschaft und unter Mitwirfung aller in Bien bestehenden Behörden geneigte Sorge tragen zu wollen. Arems, ben 21. Oftober 1848.

Sochachtungevoll verharrend bie Reichstommiffare

C. Belter m. p. Moste m. p.

Ein abnliches Schreiben ift jugleich bem Finangminifter jugefommen.

Bom Borftanbe bes tonftituirenben Reichstages. Frang Smolta, Prafibent. Carl Bifer, Schriftfuhrer.

3m Gemeinderathe ward nach ber üblichen Berlefung ber Protofolle und den gleichfalls üblichen langen Reflamationen bie Debatte über bie Saltung ber Stabtbauptmannicaftemache bei ber jetigen Lage ber Stadt eröffnet. Der Gemeinberath batte, nach Freundt's Ausbrud, eine Erklarung über bie politifche Meinung ber Mannicaft verlangt. Statt biefer lief bie Bitte von Seiten ber Sauptmannicaft ein, Die jest über bie Balfte reduzirte Mannichaft bei ihrer fruberen Stimmung ju belaffen. Freundt spricht bagegen: Ein bewaffneter, von ber Rommune bezahlter Körver kann nicht neutral bleiben, wenn fich bie Beborbe, ber er unterworfen ift, jur Bertheibigung ruftet. Chenfo Beffely: Entweder muß die Mannicaft entwaffnet merben, ober fie muß fich fur uns ertlaren. Diefe ftarten, fraftigen Leute follen auf die Balle binaus, ben Dienft im Polizeibaufe tonnen ichmachere Garben verfeben. Graff ftellt ben Antrag, hierüber ben Reichstag zu befragen. (Angenommen.)

Die Debatte über biesen Gegenstand ward durch die Rudkehr ber Deputation von Ollmut unterbrochen. Der Empfang der Deputation in Ollmut, so wie die Antwort auf die über-

brachte Abreffe, find befannt.

Rachdem Bernbrunn das Referat über die vollbrachte Sendung geendet, fiellt der Bizepräsident den Antrag, die Situng wegen allfälliger Aufregung auf zehn Minuten aufzuheben. Die Bersammlung lehnte den Antrag ab, und Weffely versicherte, doß ihn die Rachricht dieser mißlungenen Sendung keineswegs aufgeregt habe.

Der Ausschuß ber Studenten bittet um 600 Fl. gegen Berrechnung. - Mit Anerkennung ber ausopfernden Dienftleistungen ber Studentenschaft bewilligt.

Das Oberfommando ber Nationalgarbe produzirte für bicfen Tag folgende, ber Lage ber Stadt höchst entsprechente Rundmachungen:

Tagesbefehl an bie Rationalgarbe.

Um bie herren Bezirkschefs kenntlich zu machen, befehle ich, bag biefelben lange, herabhangenbe, weiße Febern zu tragen haben. Bis morgen fruh 9 Uhr find, wie bereits angeordnet

worden, von allen Bezirken die Listen jener Garben, welche eine Zulage empfangen, sowie das Berzeichniß aller Arbeiter, welche daselbst eingereiht wurden, zuverlässig einzusenden. Bon unn an werden alle Zutbeilungen von Offizieren zu den verschiedemen Büreaukommando's meines Hauptquartiers dis auf Weiteres sistirt, und alle sich meldenden Offiziere sind von der Feldadjutantur einstweilen auf der Aspirantenliste vorzumerken. Dem Bezirkskommando der Landstraße spreche ich für die energische Einhaltung der beim Gasometer am Erdberg beabsichtigten Aubestörungen sowohl meinen als den Dank des Ministeriums des Innern aus, und erwarte, daß in ähnlichen Fällen alle Kommandanten mit Kraft und Thätigkeit allen Störungen der öffentlichen Ordnung und Ruhe vorzubeugen bemüht sein werden.

Bon 10 Uhr Abends hat, vom Unteroffiziere abwärts, Niemand bas Dauptquartier zu verlaffen, außer er kann fich mit einem schriftlichen Befehl ausweisen.

Sauptquartier Schwarzenberg-Valais, 21. Dft. 1848.

Meffenbaufer, proviforifder Dberfommanbant.

An die in den Begirten eingetheilten, jur Nationalgarbe nicht gehörigen Behrmanner. Mitburger!

Es wird gegen eine Mehrzahl von Euch Klage geführt, und zwar mit Recht.

1) 3hr empfangt in Euren Bezirfen Löhnung und leiftet bafür nicht die erforderlichen Dienste, barum, weil feine Listen über Ench existiren, weil ihr weder in Züge noch in Rompagnien abgetheilt und mit militärisch gebildeten Anführern verseben seid-

2) Wenn Ihr nicht in orbentliche Kompagnien gebracht seid, so ift es unmöglich, Eure Auszahlung zu überwachen. Betrügerische Individuen werden sebe Gelegenheit ausspüren, um sich unter verschiedenen Titeln anderswo eine zweite, vielleicht auch eine dritte Bezahlung an einem und demselben Tage zu erschleichen. Dadurch wird der Kasse Eurer Gemeinde großes Uebel zugefügt. Die beschränften Mittel derselben dürfen weder durch Unordnung, Leichtsun, am allerwenigsten aber durch offentundigen Diebstahl oder Betrug verschleubert werden. Ich wende

mich an das richtige Gefähl jener Männer, welche die Borte geschrieben haben: "Beilig ift das Eigenthum". Sie können diese Borte nicht vergessen haben.

Der Schat Eurer Gemeinde ift bas oberfte Eigenthum, und daber bovvelt beilig.

3ch befehle baher und verordne, wie folgt:

- 1) Die herren Bezirkschess haben einen entsprechenden Theil aus ber Zahl ber Reueingereihten allsogleich zu organistren, und sie die Mobilgarbe bes Bezirks zu nennen.
- 2) Diese Mobilgarbe ift auf die unter dem 18. Oftober erlaffene Disziplinarverordnung der Rationalwehr unter Ausrudung des ganzen Bezirks in feierlicher Beise schwören zu laffen.
- 3) Der Ueberreft ber Reueingereihten, welche jur Mobilgarbe bes Bezirls nicht verwendet werden können, find alfogleich an den herrn General Bem zu weisen, um dafelbst ihre Eintheilung bei einem ber lagernden Mobilforps zu finden.

Uebermorgen, d. i. den 23. Oftober, hat Riemand auf eine Löhnung Anspruch, wenn er nicht in eine dieser drei Kategorien gebort:

- a) alte Rationalgarde,
- b) Mobilgarde bes Bezirks, "
- c) Mobilgarbe bes Lagers,

Die herren Bezirfechefs haben biefe Organifirung ungefäumt vorzunehmen und ben Bericht schleunigst an die Felbabsutantur einzufenden.

Da bie herren Bezirkschefs von Bielen in ihrem Bezirke nicht gekannt werden, so bestimme ich, daß sie von heute ab als änsteres Abzeichen eine herabhangende weiße Feder zu tragen haben.

Diefer Befehl ift in bie Begirte in mehreren Exemplaren ju fenben, und bleibt bauernb angeschlagen.

Panpiquartier Schwarzenberg-Palais, 21. Dft. 1848.

Meffenhauser, prov. Dbertommandant.

An Se. Excellenz ben f. f. Felbmarfcall-Lieutenant Grafen von Auersperg.

Der gefertigte Oberkommandant hat von bem gestern mit

einem Schreiben bes hohen Reichstags an Ew. Excellenz gefandten Parlamentar die münbliche Mittheilung erhalten, daß unter dem Löbl. Offizierkorps der Glaube existire: es seien ihre in den Kasernen zurückgelassenen Effekten der Plünderung Preis gegeben worden.

Schon ber hohe Reichstag hat hierüber feinen fraftigften Schutz ausgesprochen, und es ist von dem Oberkommando, so wie von den resp. herren Bezirkschefs und Kommandanten der mobilen Korps Alles aufgeboten worden, das Privateigenthum der ausgezogenen herren Militärs ficher zu fiellen.

Es mögen zwei Beispiele zum Erweis genügen, daß im Drang seiner außerorbentlichen Geschäfte das Oberkommando nicht unterlassen, diesem Gegenstande der humanität und bes Bölkerrechtes seine vollste Ausmerkamkeit zuzuwenden.

Als die Nothwendigkeit eintrat, die Josephstädter Kavallerie-Kaserne mit Mobilen zu belegen, hat das Obersommando sogleich besohlen, an die Thüren der Offizierswohnungen Siegel anzulegen, auch sonst, wo es die Umftände ersordern sollten, Bachen aufzustellen.

3m Schwarzenbergischen Palais ift gestern Offiziersgut, bestehend in 15 Koffern und andern Effesten aufgefunden worden. Es wurde sogleich dem herrn Generalmajor Mattauschef in das Invalidenbaus zugeführt.

Meine Plakate liefern den fernern Beweis, daß die Seiligsteit des Eigenthums, die bei unserer trefflichen Bevölkerung nur selten und nur bei außerordentlichsten Anlässen Berletzungen erfährt, aus jedem neuen Fall, ernst und feierlich, dem Gewissen und Rechtsgefühl eines Jeden empfohlen wurde.

Da Ew. Ercellenz in Ihrem erwähnten Antwortschreiben an ben hohen Reichstag die Erklärung aussprechen, das Sie mit dem Ihnen unterstehenden Armeekorps dem Oberbesehl Sr. Durchlaucht des Fürsten Bindischgrätz untergeordnet worden, eine derartige Berfügung Sr. Majestät aber bierorts zur Zeit noch völlig unbekannt ist, so erlaube ich mir, Ew. Ercellenz das Ausuchen zu stellen, dem Nationalgarde. Dberkommando ein Eremplar des darauf bezüglichen und in der Umgegend verbreitet sein sollenden Plakats gefälligst zusenden zu wollen.

Genehmigen Ew. Ernellen; ben Andernet meiner andgezeitsneben Sochachtung. Bien, ben 21. Oftober 1848.

Reffenhaufer m. p., proviferfiget Dietfommunbant.

#### Rundmadung.

Die vielerlei Demmiationen, weiche über bas Boisambenfein von Baffen, von Borsandensein unweitelistet Gange in unsgezeichneten Gebänden, ober aber von bem Aufenthalte von Oplonen, vollsgeführlichen Personen, an andern Orten eingelaufen find, haben bei den hierüber gepflogenen Untersuchungen fast niemals ein Ergebniß geliefert.

Mitturger! Seib wachlam, gebt Euch aber nicht jedein Geruchte, jeder vorgefasten Meinung mit blindem Glauben bin. Bedenkt fiets, bas selbst in auservedentützen Zelten bas Dansreit ein auverlehbares ift. Das Dans eines Burgert ift seine Burn.

Auch in ben Raumen des von meinem Haupfquartier berzeit bewohnt werdenden Schwarzenberg'schen Sommerpalais wird nach Untersuchung von verborgenen Borrathen verlangt. Ich gebe hiermit bekanut, daß fich keine berartigen Ofinge ober Gegenstände vorfinden.

Bauptquartier Siewarzenberg-Palais, 21. Dft. 1848.
Meffenhaufer, proviforifoer Obertommandant.

## Rundmadung.

Auf Anlangung der mebizinifchen Fatuliat wird behufs ber Sicherung und leichteren Erfeunbarkeit ber im Dienfte der Rationalgarde und der mobilen Rotps zu verwendenden Aetzie angeordnet:

- 1) Alle Nerzie der Rationalgarde und der möbilen Korps haben, im Falle eines Kampfes, um jedem leicht etkennbar zu sein, am linken Arme eine Armblinde von gelber Farbe (welche bisher völkerrechtlich bei allen Peeren ungenommen wurde) zu tragen.
- 2) Eben fo haben fich alle in die Rothspitaler beorbeiten Aerzie bamit zu verfeben.
  - 3) Bor ben Rothfpitalern für Bertonnibete und duf ben

Berbandpläten ber ausgerudten Behrmanner muffen fogleich gabnen von gleicher Farbe aufgestedt werben.

Bien, am 21. Oftober 1848.

Bom Bermaltungerathe ber Rationalgarde.

Schütte bemerkt in einem Tagebuche vom 21. Oftober, baß ber bemofratische Rlub tagtäglich an Mitgliebern jugenommen babe. Es bedarf bies ber Berichtigung, ba ju biefer Beit alle Klubsitzungen suspendirt waren und ber burch ben Austritt ber Majoritat ber Mitglieder aufgelofte Centralausichus ber bemofratifchen Bereine Biens Ribf gur Beit feiner Birtfamteit nicht ale Rlub, sondern nur ale Romité betrachtet werben fonnte. Dag Berr Schitte, bem bie Desorganisation bieses Romite's febr wohl befannt mar, fortwährend von bem Rlub fpricht und eine Thatigfeit anrühmt, bie in ber That gar nicht bestand, ift und um fo unbegreiftlicher, ale ibin ber Berfaffer biefet Go fotote not vor Derenbunbe ber Zien Balfte feines Tunebuibis feinen Breibum bezüglich biefes Romite's bemerflich machte. Rubein tonnten bei bem Romite feine Mitalieber gumachien, ba jebes Mitalied fraend einen beftimmten bemotratifchen Berein Biens vertrat und bei ber Suspendirung aller Rtubfibungen auch feine neue Bablen vorgenommen werben konnten. Die Berathungen, die unter dem Borfit bes Beren Chaiffes borgenommen wurden, entbehrten, fobato fie fic bie Kirma bes Centralausschuffes beilegten, alter und jedweber Autorität.

# XXI.

### Der 22. Ohtsber.

Drei Bochen waren verflossen in Anfertigung von Petitionen, Proflamationen, Abreffen, Rorrespondenzen mit ben Feinden ber Stadt und unnugen hoblen Phrasen, mabrend beren eine Armee von 96,000 Mann fich langfam um Bien gufammengeg. Die Cernirung Biens mar vollendet. Die Poftverbindung mar beinabe ganglich unterbrochen, Briefe und Journale gelangten nicht mehr nach Bien, die Poftverwaltung in Bien batte fich bereits vor brei Tagen geweigert, die Baftung für Gelbsenbungen nach ben Brovingen ju übernehmen. Alle Ortschaften zwei Meilen um Bien waren entwaffnet und ber Plunberung Preis gegeben. Auch Bernale, bas Bellachich auf feine Aufforderung, bie Baffen abzuliefern, die helbenmuthige Antwort gegeben, er moge tommen und fie bolen, war im Befit ber feinblichen Truppen, die tapferen Bewohner hatten jedoch Saus und Berd ber Billfür bes Feindes überlaffen und fich mit ihren Baffen nach Bien begeben, um bort, vereint mit ihren Biener Brudern, au fiegen ober au fallen. Leiber war so viel Selbenmuth und Aufopferung von ihrer wie ber Biener Seite vergebens, benn bie Rührer ber Revolution thaten ihr Möglichftes, um biefelbe ju Grunde zu richten. 3mar hatte Sauptmann Redl einen neuen Bertheibigungeplan ber Borftabte entworfen, nachdem bie Borftabte in gewiffe Ravons abgetheilt und bie Bertheibigung und

Befestigung feber einzelnen einem Bertbelbigungsleiter Wergeben mar - aber bie Berfonen, benen man bie Leitung berfelben übergab, boten entweder nicht bie nötbigen moralischen Garantieen ober fie besaßen nicht binlanglich militarische Renntniffe. um fich der ihnen gewordenen Aufgabe zu entledigen. Go maren Bittenberg, Plattenfteiner, Dofmann, obgleich als Sowarggelbe und besonders letterer als Bureaufrat befannt, ju Bertheibigungeleitern ernannt worben. Daß bie beiben Erfteren nachaebends von Binbifdarat verurtbeilt murben, beweift nicht ibre Unfdulb, benn auch Babovani murbe verurtheilt, obaleich bie Schurfenrolle, bie er im Auftrage Binbifchgrat's gegen Arobel und Blum fpielte, notorifc befannt ift. Dit Ausnahme ber Bieden, bes Ravons von ber Kavoritenlinie bis zur Gumvendorfer Linie und noch zweier Rapons maren die übrigen Mannern ohne militarifche Renntniffe übertragen, die felbft beim beften Willen nicht bas leiften konnten, mas man von ihnen erwartete. Einzelne fleine Plankeleien und Kanonenschuffe aus ber feinblichen Stranbbatterie auf unsere Refognoszirpatronillen abgerechnet, fielen im Laufe bes 21ften und 22ften feine Reindseliafeiten por.

Der Reichstag eröffnete seine Sitzung unter Smolta's Borfitz um 113/4 Uhr.

Smolka lieft eine an bas Reichstagspräsibium gerichtete Zuschrift ber Reichstommissäre Welker und Mosse (von Krems batirt) worin dieselben melben, daß sie nach eingeholten Rachrichten über die Lage der Dinge sich nach Ollmüt begeben werben, und mit Friedensvorschlägen zurückzusehren hossen. Umlauft beantragt, die Reichstommissäre auszusordern, daß sie sich von der Lage der Dinge durch den Augenschein hier in Wien unterrichten sollen, da auswärtige Duellen nicht zuverlässig find. Schuselta ist mit den Gründen zu Umlaufts Antrag einverstanden, glaubt jedoch, es dem Pflichtgefühle der Reichstommissäre überlassen zu müssen, auf welche Weise sie eine hohe Mission erfüllen.

Schuselka berichtet im Ramen bes permanenten Ausschuffes. Aus Bielit find Beiträge für mittellose Garben und Stubenten angelangt.

Aus Ling find 120 Garben herbeigeellt um Bien Sulfe gu Wiener Ottobertage. II.

leiften und find, ungeachtet großer Gefahren, von Molt bis Bien au fuß angelangt. (Beifall.)

Dornboftl befindet fich in killer Burudaezogenbeit in Ober-Berreich. Cowobl an ben Reichstag, sowie an einzelne Reichstagsabgeordnete feien icon jum wieberholten Rale anonyme Bufdriften, Drobungen enthaltenb, angefommen, bie mit ber politischen Areibeit im grellen Biberipruch fteben. Er erklare biermit öffentlich, bag barauf nie geachtet wurde und bag ber vermanente Ausschus fic baburd nie bestimmen ließ; ber größte Theil tiefer Bufdriften beschäftige fich mit ber ungarifden Frage und enthalte Drohungen, für ben Fall, bag man bie Ungarn nicht zu Bulfe riefe. Er tonne nur wiederbolen, mas er icon oft auseinandergesett, bag ber Reichstag fich ftets bemübe, ben legalen Boten feftzuhalten, um fich nicht in einen offenen Rrieg mit bem Raifer einzulaffen; aber auch aus Rudfichten fur bie Bevolferung Biens babe ber Reichstag fo gebanbelt, weil er bie Ueberzeugung begte, bag eine folche That weber jum Beile Biens, noch ber Gefammtmonardie ausschlagen wurde; es fei nur ju bebauern, bag man ftete nur bie Gegenwart vor Augen babe und an die Bufunft gar nicht bente, bag man nicht ermage, wie burch bas Anrufen ber Ungarn wohl eine augenblickliche Entfernung ber feindlichen Armee bewirft, aber in der Folge große Uebel erft recht beraufbeichworen murben; er muniche nur. baß man gur Rlarbeit fomme, baß es fich nicht um quaenblidlice Rettung ber Stadt, sonbern barum bandle, auf bauernbe Beife ben Frieden und ben gesetlichen Buftand ju befeftigen.

Borige Racht berichtete eine Deputation bes Gemeinberaths, daß die an den Kaiser abgeordnete Deputation nicht vorgelassen und an den Fürsten Windischgräß gewiesen wurde. Der permanente Ausschuß war über diese Behandlung der Bäter Biens schmerzlich berührt. Da von der Ernennung des Fürsten Bindischgräß zum Oberkommandanten mit unumschränkter Bollmacht offiziell auf konstitutionellem Wege nichts bekannt ist, so kann der Reichstag darauf keine Rückscht nehmen, zumal da es mit der Bürde des Reichstags nicht vereinbart werden kann, nach dem Perrn Fürsten Windischgräß zu suchen. Mit Bezug auf die Antwort, welche im Hossager der Deputation des Gemeinde-

raths ertheilt wurde, wird es diesem überlassen, sich an ben Deren Fürsten um diesfällige Auskunft zu wenden, ber permanente Ausschuß hat mit den Herren Ministern berathen; Kraus beiheuerte, daß ihm gleichfalls von dem erwähnten Maniseste nichts bekannt sei, versprach, bei Bessenberg anzufragen, welche seindlichen Maßregeln ergriffen würden, deren Fruchtlosigseit die Rothwendigkeit militärischer Maßregeln (welche der Reichstag zu entdecken nicht in der Lage ist) zu begründen geeignet sein könnte.

Smolfa melbet, bag ber permanente Ausschuß eine bringenbe Eingabe erhalten habe, worüber jum Schluffe ber Situng berichtet wirb.

Smolfa meldet, daß der permanente Ausschuß um Unterbrechung der Sigung bis 4 Uhr (zum Behuf der Berathung über einen höchst wichtigen Gegenstand) nachsucht und forbert die Deputation bei ihrer Pflicht auf, um 4 Uhr zu erscheinen.

Borfigender: Smolfa. Auf der Ministerbant: Niemand. Anfang ber Sigung nach 43/4 Ubr.

Smolfa macht auf die Bichtigfeit bes vom permanenten Ausschus zu berichtenben Gegenstandes aufmerkfam.

Schufelfa berichtet: Der Gemeinderath habe bem permanenten Ausschuß ein bem Gemeinderath in 1000 Eremplaren bom Fürften Binbifcgras jur Beröffentlichung jugefendetes Manifest mitgetheilt, burch welches Bien in Belagerungezustand erflart wird. Schufelfa lieft bas Manifeft unter Meußerungen ber Entruffung. Der Gemeinderath bat fich an ben vermanenten Ausschuß als einzige Autorität gewendet. Er hat Die Sache in Erwägung gezogen und ift mit Berücksichtigung bes Buftanbes ber Dinge feit bem 6. Detober, ber Schritte jur Berföhnung, welche ber Reichstag gethan, mit Berüdfichtigung ber Berficherungen, welche Graf Auerfverg gegeben, mit Berückfichtigung bes faiferl. Manifeftes vom 19. Ottober ju einem Beichluffe gefommen. Er war auch in biefer ernfteften aller Ungelegenhei -ten bemubt, auf gefetlichem Standpuntte gu bleiben. Diefer war ibm angewiesen burch bie allaemeinen Gefete fonftitutioneller Freiheit. 3mar ift es ju bebauern, bag Defferreich, obwohl es feit bem Mary ein fonftitutioneller Staat ift, nicht

eine gesehliche Bemährleiftung, nicht eine ausgearbeitete Berfaffungeurfunde feiner tonftitutionellen Freiheit befite, moburch eben jene Stürme verursacht werben, welche bie turge Zeit unferes Freiheitelebens burchzieben. Aber nicht zum Rlagen über bas, was hatte gefchehen follen, fonbern gum Sanbeln ift es an ber Zeit. Beil es an einer Konftitution mangelt, muffen wir uns an die allgemeinen konftitutionellen Grundfate balten. Diefe Grundfate fprechen es aus, bag ein Buffant, wie ber Belagerungszustand und das Standrecht, welcher eine Suspenbirung aller gesetlichen Autoritäten enthält, nicht burch Billfür und einseitige Berfügung über eine Stadt ober ein Land verbangt werden konne. Ginen aweiten Anhaltsbunkt fand ber Ausschuß in ber ausgesprochenen Erflärung Gr. Majeftat vom 19, Oftober, fontraffanirt vom verantwortlichen Minifter, worin Se. Majeftat fein Bebauern ausspricht, gezwungen ju fein, militarifche Magregeln zu ergreifen, aber zugleich erflatt, alle Areibeiten ungeschmälert zu erhalten, und besondere, daß bas Bert ber Verfaffung ungeftort burd bie freie Beratbung bes tonftituirenden Reichstages vollbracht werben folle. Benn man bies betrachte, fo muß in Betreff ber Magregeln Rolgendes ermogen werben:

Rach konflitutionellen Gesetzen durfen militärische Maßregeln nur dann ergriffen werden, wenn die friedlichen erschöpft sind. Benn man zu militärischen Waßregeln greift, ift es eine Forderung der Humanität und des Rechts, daß man nicht mit dem Fürchterlichsten, mit dem letzten Schritte anfange. Solche letzte Mittel sind Belagerungszustand und Standrecht.

Uns ift nicht bekannt, daß die friedlichen Mittel erschöpft seien, damit, wie ein Blit aus heiterem himmel, plöhlich das Schrecklichste verhängt werde. Betrachten wir die freie Berathung der konstituirenden Bersammlung, so ist es klar, daß in einer Stadt, über welcher das Schwert an einem Haare hängt, in einer Stadt, die belagert ist, eine freie Berathung unmöglich sein solcher Zustand ist nur dann möglich, wenn diese Bersammlung selbst zur Wahrung ihrer Freiheit einen solchen Zustand verlangt, wie dies in Frankreich der Fall war; aber gegen alle konstitutionellen Grundsäte, gegen den Willen des Kaisers,

gegen bie Sumanitat ift es, bag eine Stabt, bie, weil fie einen tonflituirenben Reichstag in fich folicht, eine gefriebete fein foll, in Belagerungezuffand verfett werbe. Es miberfpricht bies bermaßen allen fonftitutionellen und rechtlichen Grunbfaten, bag man jur Erffarung gezwungen ift, eine freie Berathung fei in einem folden Buftanbe nicht möglich. Es brangt fich ber Gebante auf, bag in ben beiben Manifesten möglicher Beife ein Biberfpruch porbanden und bas eine auf infonstitutionellem Bege meift unter ben Golbaten verbreitet worben fei; bemnach ber Kommandant vielleicht von bem Manifest vom 19. Dibober feine Renntnig babe. Der Minifter Kraus bat fich beshalb an ben Rurften Binbifchgrat gewenbet, und ibm bie Droffamation bom 18. Oftober und bie ber Centralgewalt in Frantfurt am Main mitgetheilt. Der Ausschuß bat bierauf feinen Ginfluß genommen, obwobl er biefe Dagnabme gebilligt bat. Aber wir haben bamit unfere Aufaabe nicht vollendet erachtet, wir baben erfamt, bag wir thun muffen, mas Pflicht bes Mannes ift, bamit wir fagen tonnen, wir baben gethan, was wir por Gott und ber Belt thun mußten. Der vermanente Musfouß fellt baber einen Untrag, ber ben gefeslichen Boben nicht verlett, ber, inbem er im gefetlichen Boben wurzelt, ber Un= gefetlichkeit entgegen wirft. Diefer Untrag gebt babin: In Betracht, bag bie Berftellung ber Rube und Ordnung, wo fie wirflich gefährbet fein follten, nur ben ordentlichen tonftitutio= nellen Beborben gutommt, und nur auf ihre Regnifition bas Militar einschreiten barf; in Betracht, bag nach wieberholtent Ausspruche bes Reichstages und bes Gemeinberathes bie beftebende Aufregung in Bien nur burch bie brobenben Truppenmaffen unterhalten wird; in Betracht endlich, bag bas faiferliche Bort vom 19ten b. Dt. bie ungeschmalerte Aufrechthaltung aller errungenen Freiheiten, fowie gang befonbers bie freie Berathung bes Reichstages neuerbings gemabrleiftete: erffart ber Reichstag bie vom Felbmaricall Fürften Binbifcgrat angebrobten Magregeln bes Belagerungejuftanbes und Stanbrechtes für ungefetlich. Bon biefem Beichluß ift Minifter Beffenberg und Feldmarfcall Fürft Binbifcgrat fogleich burch Gilboten in Renntniß zu feten.

Löbner: In biefer Zeit muß ber Reichstag fic alles beffen, mas Stole ift, entichlagen. Domobl ber Reichstag von Boltern befchickt ift, für bie bas Krantfurter Barlament nur eine befreundete Dacht fei, fo banbelt es fic bier um beutiden Boben. Bas Bien betrifft, foll nichts unterlaffen werben, was bie Befoluffe bes Reichstags farten tann. Der Reichstag vergiebt fich also nichts, wenn er feinen Proteft ben in Ollmus anwefenben Rommiffaren bes Reichsverwefers mittheilt. Rabler: Die Rommiffare follen eingelaben werben, nach Bien gu tommen und fich burch ben Augenschein ju überzeugen. Schufelta: Schabet biefe Dagregel nicht, fo nutt fie boch auch nicht. Der vermanente Ausschuß muß etwas thun, mas praftische Birtung bat. Minifter Kraus bat bem Kurften Windischaras bie Aufforberung ber Kranffurter Deputirten mitgetbeilt; wie weit er nach feiner Individualität und nach feinen Bollmachten, die wir nicht tennen, Rudficht nehmen will, bleibt babingeftelt, aber Beit verlieren und unferen Beidluß burd Anbangfel ichmaden, burfen wir nicht. Die Krantfurter Rommiffare baben fic ans Prafibium gewendet, bas Prafibium fann ihnen ben Beiding mittbeilen. Borrofch: Bir burfen es nicht thun; wir burfen ber Burbe ber Rammer nichts vergeben. Gind die Abgeordneten aus Frankfurt gegentheiliger Auffaffung, fo batte ber Reichstag fein Urtheil bem ber Abgeordneten untergeordnet; find fie aleicher Meinung, fo wird bies ben Reichstaasbeichluß wenig fraftigen. Sanbeln bie beiben Abgeordneten als Gefandten ber Centralgewalt, fo muffen fie ale folche thun, was gur Berfobnung beiträgt, es fieht bies mit bem Antrag in feiner Berbinbung. Löbner giebt feinen Antrag gurud. Der Antrag bes Ausschuffes wird faft einftimmig angenommen. Rur zwei Stimmen find bagegen. Prafibent: Er werbe auch bie Rommiffare ber Centralgewalt bavon in Renntniß feten.

Umlauft: Ich trage barauf an, biefen Beidluß ber Bevolterung Biens und ber Provinzen burch ben Druck befannt zu geben. Wird angenommen.

Die Sigung wird bis jum folgenden Tag um 10 Uhr unterbrochen.

3m Gemeinberathe wird von bem Bizepräfibenten Stifft bas Platat verlegen, welches fürst Binbischgrat von Lundenburg aus erlassen. Bielfältige Zeichen bes Missallens begleiten bie Berlesung.

Beffely fucht bie Ungultigfeit biefer Platate mit ben barin angebrobten Magregeln vom Standpuntte bes Civil- und Rriminalrechts bargulegen. Er weift jedoch barauf bin, bie Enticheibung bes Reichstages abzuwarten. Das Platat ift burch bie Deputation ber Rationalgarde, welche man in Ollmut, fo wie bie Deputation bes Gemeinberathes, an ben Gurffen Binbifchgrat gewiesen batte, in ben Gemeinderath gebracht und von ba aus, ohne Borwiffen bes Gemeinberathes ober ber Bermaneng, mit einem fonft ungewöhnlichen Dienfteifer burch einen Scharbiener afficbirt worben. Es wird baber befchloffen: 1) Rieberfetung einer Rommiffion bon funf Perfonen, welche bie Details ber Beröffentlichung zu erheben bat: 2) auf Antrag Freundts bie Mitburger burch ein Plafat in Renntniß zu feten, bag bas Platat vom Rurften Binbifdaras nicht burd ben Gemeinberath veröffentlicht wurde, und bag ber Gemeinberath bie Beröffentlichung erft beratben werbe; 3) eine Deputation an Die Permaneng bes Reichstags zu fenden, um benfelben biervon in Renntniß zu feten und feinen Rath über bie Beröffentlichung einzuholen. Bugleich moge fich bie Deputation befragen, ob ber Reichstag auf Grundlage bes Plafate vom Surften Binbifcgrat wirklich einen Befchluß gefaßt, und um offizielle Mittbeilung erfuchen. Der Protest bes Reichstages war früher burch ein Mitglied bes Gemeinderathe gerüchtweise mitgetheilt worben.

Es erscheinen ber herr Oberkommandant und die herren Bezirkschefs der Nationalgarde. Einer der herren erklärt, daß sie sich an den Minister Kraus wenden wollen, um zu bören, wem die Nationalgarde legal untersteht. Es mögen drei Gemeinderäthe gewählt werden, um die Antwort des Ministers entgegenzunehmen. Ein anderer der herren berichtet, daß über die Kompetenz des Reichstages kein Zweisel sei und daß man sich an den Minister nur darum wende, weil der Neichstag keine Deputationen empfängt. Der herr Oberkommandant erklärt endlich den Zweis der Deputation dahin, den Minister zu de-

fragen, was bas Platat bes Fürften Binbilchgrat zu bebeuten habe, und die Minifter zu ersuchen, daß sich der Reichstag mit bem Kürften Binbischgrat einverftebe.

Stifft erwiedert, daß der Reichstag bereits ben beften Beg, ben bes Protestes, eingeschlagen habe.

Der Gemeinderath schließt fich der Deputation der Rationalgarde nicht au.

Stifft verlieft eine Rote bes Ministeriums bes Innern, welche anzeigt, daß mehrere Gesandten Bien verlaffen haben, und für die zuruchgelaffenen Personen und Effekten den Schutz ber Gemeinde ansprechen.

Folgendes ift bie

Antwort bes Gemeinberathes ber Stadt Bien an Se. Durchlaucht herrn gurften Binbifchgrat, gelbmaricall.

Der Gemeinderath der Stadt Bien hat am heutigen Tage die Juschrift erhalten, welche Ew. Durchlaucht an benfelben zu richten für aut befunden haben.

Der Gemeinberath ber Stadt Wien ift jedoch nicht in ber Lage, bem ihm geworbenen Auftrage, bie mitgetheilten Plakate zu veröffentlichen, zu entsprechen, und zwar aus folgenden Grunden:

Abgesehen bavon, baß bereits ber hohe Reichstag, welchem ber Gemeinderath, so wie jebe Behörde der Monarchie unterfieht, einen Protest gegen die Amishandlungen Ewr. Durchlaucht erlassen hat, wodurch das Benehmen des Gemeinderaths allerbings auch geregelt wird, hat der Lettere seine Besehle unmittelbar nur vom Ministerium des Innern, welches gegenwärtig in Wien allerdings vertreten ist, zu empfangen.

Da ihm jedoch weber eine diesfällige Beisung von gebachtem Ministerium bisher zugetommen, eben so wenig eine folche aus bem Erlasse Ewr. Durchlaucht beträftigend zu ersehen ift, fieht fich ber Gemeinderath nicht auf gesehlichem Bege angewiesen, bem Bunsche Ewr. Durchlaucht nachzukommen.

Jede von Ewr. Durchlaucht bem Gemeinderathe auferlegte firenge Berantwortlichfeit wird von demfelben in dem beruhigenden Gefühle völlig erfüllter Pflicht auf das Entschiedenste abgelehnt. Bom Gemeinderathe der Stadt Bien.

Die Affichirung ber in's Bureau des Gemeinderathes gebrachten Platate des Fürsten Bindischgrat ift gestern ohne Auftrag des Gemeinderathes oder seiner Permanenz erfolgt.

Die Antwort bes Gemeinderathes wurde als Plakat mitgetheilt und beshalb der Nachfat hinzugefügt, obgleich, wie schon im vorstehenden Abschnitt erwähnt, alle Welt überzeugt war, daß nur durch Mitglieder des Gemeinderathes die Beröffentlichung respektive Affichirung des Bindischgrätischen Plakates geschehen war.

Bom Oberkommando, das durch die Manier des Fürsten Bindischgräß etwas verdust war, erschien zu allseitiger Berwunderung an biesem Tage nur ein Platat, lautend wie folgt:

## Rundmachung.

Mitbürger! Ein Platat, gezeichnet "Fürst Windischgrät, Jeldmarschall", ist heute an den Straßeneden auf turze Zeit gesehen worden. Der hohe Reichstag, getreu seiner Aufgabe: das konstitutionelle Wohl der Bölker zu vertreten, hat das Mandat des Fürsten Bindischgrät mit dem angedrohten Belagerungszustand und dem daran sich knüpfenden Standrecht für ungelestlich, folglich für ungültig erklärt. Bir müssen erwarten, ob der Ausspruch der aus unserer freien Wahl hervorgegangenen Bertreter und Gesetzgeber von dem Minister, Deren Wessenberg in Ollmüß, und dem Deren Fürsten Windischgrät respektirt werden wird.

Mitburger! Roch ift ber Kampf nicht unvermeiblich, noch ift eine friedliche Löfung ber Dinge möglich; aber bas Bohl unserer schönen Stadt, die Zukunft seiner Bewohner, vom absterbenden Greise bis zum bewußtlosen Kinde, unsere Ehre, unsere Kreiheiten erfordern doppelte Wachsamkeit, verdoppelten Eifer.

Jest erft trete ich in den Mittelpunkt meines Auftrages: die Stadt Bien fammt Umgebung in Bertheidigungszusiand zu sehen. Mitbürger! Es werden die größten und umfassenden Maßregeln genommen werden. Zedes Zaudern, jede Halbheit fällt hinweg. Sie ware unser offenes Berberben. Was nur meine aufrichtige Friedensliebe Berföhnliches an die hand gab, ist von allen unseren Körperschaften versucht worden. Blieft auf das Beispiel

ber helbenmuthigen Bewohner von Bnba-Pefth! Manner, Frauen, Kinder jedes Alters und Geschlechts haben gezeigt, wie man awischen Morgen und Abend Balle baut.

hauptquartier Schwarzenberg-Palais, ben 22. Oft. 1848.
Messenhauser, prov. Obersommandant.

An telegraphischen Berichten vom Stephansthurme waren im Laufe bes 21ften und 22ften folgenbe eingelaufen:

Das Lager bei Jeblersee und Rendezvous. Dieses Lager hat sich gestern Rachmittags gebildet. Es besteht aus ungefähr einem halben Bataillon Grenadiere und aus beiläusig 2000 Mann Reiterei. Die Avantgarde liegt bei dem Rendezvous, die Haupttruppe seitwärts Stammersborf. Hinter derselben sieht man die Arrieregarde und mehrere Packwagen. Die Raunschaft lagert in vielen keinen Zelten. In der Ritte derselben besindet sich ein großes. In der Rähe des Lagers weidet eine Heerde Hornvieh, welches wahrscheinlich für ben Bedarf der Truppen bestimmt ist.

Die Borposten bei ben sieben Ziegelhütten, rechts der Spinnerin am Areuz, sind noch wie früher. Bei derselben sind große Schanzen ausgeworsen, welche mit einer ziemlichen Besahung von Fußvolf versehen sind. Zwischen der Spinnerin' am Areuz und der Larenburger Allee, so wie in der Räbe des Laaerberges sind gleichsalls hohe Schanzen mit Zußvolkbesahung. Die Jellachich'schen Truppen am Laaerberge, so wie die Borposten beim Biener-Reuftädter Kanal sind unverändert. — Bei Zwölfaring befindet sich ein großes Lager von Kroaten, so wie auch Zelte und Packwagen. Den 22sten, Rachmittags 4 Uhr.

Gattler

many in belonger pole, so, so in another gallery to cherus
and the mandementation of the in lower, the limits that
the man is a note only black and comes another, the limits that
the man is a note only black and the second of the limits and
the frequency of the limits of the limits of the limits of the
the flatters of the limits of the limits of the limits of the limits
the limits of the limits of the limits of the limits of the limits.

## e likin widde angegen in c'allen de Sakhan felio saintsa la mate d'alle sa commercial berrée.

Aus den Provingen. Nachträgliche Mittheilung von Aktenftuchen.

Aus den Provinzen wurden in Folge der Wiener Ereigniffe folgende Beschlüffe der verschiedenen Bereine und offiziellen Komite's publizirt:

Laibach. (Bom flowenischen Bereine in Laibach.) In ber außerorbenitichen Sigung bes flowenischen Bereinsausschuffes am 15ten b. M. bat berfelbe

in Erwägung, daß die verhängnisvollen Ereignisse der leteten Tage in Wien das Wohl unsers Landes aufs Fühlbarste bedrohen; — in Erwägung, daß die Minorität des österreichischen Reichstages durch eine unselige Revolution zur Majorität wurde, und daß durch die Flucht der in ihrer persönlichen Sicherheit bedrohten Borkämpser unserer gerechten slawischen Sache im Reichstage der unumflößliche Beleg gestesert wird, daß Wien gegenwärtig der freien Berathung des Reichstags in dem Sinne, wie sie die überwiegende Majorität der österreichischen Bölker will, keinen hinlänglichen Schutz zu gewähren vermag; — in Erwägung, daß der im revolutionärsdeutschen Sinne purifizirte Reichstag fortfährt, sich für die gesammte Monarchie maßgebend zu benehmen, obgleich er durch eine Belagerungsarmee terrorisirt wird; in Erwägung, daß aus alledem hervergeht, es set in ges

genwärtiger Beit, wo aus einigen benachbarten Provinzen Bewaffnete ben Bienern ju bulfe eilen, und wo es leiber täglich mehr zu beforgen ftebt, bag es in nachfter Butunft zu einem förmlichen Rationalitätstriege fommen tonne, Die Bflicht eines ieben Vatrioten, nach feinen Rraften bem Baterlande burch Rath und That beigufteben, und bas Bobl beffelben burch alle gu Gebote ftebenben gefetlichen Mittel feftauftellen; - in Ermaauna, baß es auch in ben flowenischen ganbern ber öfterreichiiden Monardie nothwendig wird, ben Beftrebungen frember Emiffare wirkfam entgegen zu arbeiten; - in Ermagung ferner, bag eben in biefer Begiebung bas flowenische Bolt berechtigt ift, auch vom flowenischen Bereine zu erwarten, baf er nicht unthätig feine Sanbe in ben Schoof legen wirb, wenn bas Baterland in Gefahr fcwebt; - in Erwägung, bag man bei Abfaffung ber Bereinsftatuten biefe außerorbentlichen Falle nicht voraussab und baber bie Birffamteitsarenzen bes flomenischen Bereins au eng festsette, und baß es nicht möglich ifi. gegenwärtig fo fonell eine Generalverfammlung jufammen ju berufen, als es ber Drang ber gegenwärtigen außererbentlichen Umftande erheischt, und ba endlich ber swemische Berein ftets gewohnt war, offen zu banbeln, beschloffen wie folgt:

- I. Der S. 1. ber Statuten bes flowestichen Bereins ift aufachoben.
- II. An die Stelle bes aufgehobenen S. 1. ber Statuten bes flowenischen Bereins ift au setzen:

Der Zwed des slowenischen Bereins ift: Ausbildung ber slowenischen Sprache, hebung der slowenischen Rationalität in ihrer harmonischen Unterordnung unter die Idee des konstitutionellen öfterreichischen Kaiserstaates, und demgemäß Bahrung der Rechte der flowenischen Ration auf gesehlichen Bege.

- IIL Alle übrigen SS. ber Statuten bleiben unveranbert.
- IV. Diese Berfügungen bes Ausschuffes find provisorisch und werben gur befinitiven Festikellung ber nachften, balbigft einzubernfenben Generalversammlung unterbreitet werben.

Laibach, ben 15. Oftober 1848.

Der Ausfous bes flowenifden Bereins.

Prag, 17. Oftober. (Geheime Sigung ") ber Slowanska lipa.) Bir beschränken uns barauf, nur nachfolgende Bruchftude bieler Sigung zu schilbern:

Rachbem Dr. Bittat feinen Antrag, bie Slowanska lipa moge bie czechischen Deputirten auffordern, nach Bien gurudaufebren, aus bem Grunde gurudnahm, weil er über ibre Schritte theilmeife aufgeflart fei, und fein Untrag, bei bem Umftanbe, baß fie bereits einen Proteft gegen ben Reichstag eingelegt, unpraftifc und Zwiespalt erregend ware, brachte er einen zweiten Antrag por, bie Slowanska lipa moge unfere Deputirten aufforbern, vermittelnb einzuschreiten, bamit Bien bem militarifchen Despotismus nicht zur Beute werbe. Rieger ichilbert in übergeugenden Borten, daß bie Erbebung eine frankfurtifch = magvarische sei. Allein jest sei sie terrorifirt, und fiegt die anarchische, bie frankfurtisch = magparische Partei, bann muß bie Monarchie gerfallen, bann ift bes Unglude fein Abfeben; fiegt aber bas Militar, wird die Monarchie erhalten fein; Die Stadt wird in Belagerungezuftand erflart, bann fann bort nicht frei getagt, ber Reichstag muß verlegt werben. Dr. Gebef: Roch einen Grund giebt es, bag Bien gebemuthiat werbe. Goll Defterreich gludlich fein, fo muß Konfoberation, Gleichgewicht, Gleichberechtigung eintreten. Wien bat fich gegen Bohmen Guprematie angemaßt. Rehren die Deputirten nach Wien gurud, fo unterwerfen fie fich berfelben. In Rorbamerita, bem 3beale politischer Freiheit, bat man ber Gleichberechtigung wegen ein fleines Dorf jum Gibe ber Bolfevertreter gewählt; auch bei und muß bies eintreten, und barum Bien gebemuthigt werben. Samlicet: 3d bin für eine Bermittelung. Giegt Bien, bann gerfällt bie Monarchie; fällt Bien, bann fiegt mabricheinlich ber Militarbespotismus; beiben Kallen muß vorgebeugt werben. Fallt Bien, was wird die faiferliche Familie thun? Gie ift nicht fo ftarten Billens, um fich gegen bas Berlangen bes fiegreichen Militare aufzulehnen. Darum, ebe ber enticheidende

<sup>&</sup>quot;) Es ift zwar icon in einem früheren Abidnitte biefer Sigung ermant worben; ba in ber vorstebenden Mittbeilung aus Prag jedoch die geheime Sizung ausführlicher berührt wird, fo ift biefe Wiederholung im Intereffe ber geschichtlichen Darftellung vom Berfasser als nutbwendig erachtet worben.

Schlag geführt wird, vermitteln wir! Unsere Deputirten mögen die Pacifikation einleiten und sich so mit reinem Ruhm bebeden. Aröpst: Es gereicht uns diese Humanität zur Ehre; aber entsträften wir uns nicht selbst. Was thut Jellachtch Ungerechtes? Aräftigen wir vielmehr das Slawenthum! Rieger: Siegt Wien, dann broht unserer Rationalität Gefahr, das ist gewiß; fällt Wien, dann ist unsere Freiheit noch nicht begraben. Es giebt keine Freiheit ohne nationale Grundlage. Die Opnastie sieht ihren Bortheil, wenn sie mit den Slawen Hand in Hand geht; aber auch wenn diese sich der Regierung entgegenstellten, müßte sie ihre Richtung verfolgen, nichts würde sie aushalten, es ist ihr Lebensprinzlp. Wende man mir nicht ein, daß der Kampfnicht ein nationaler sei; quoad rom ist er es unbestreitbar, denn Wien kämpst gegen den Reichstag, der das Slawenthum vertritt.

Sierauf ward zur Abstimmung geschritten, und der Antrag, für Bien vermittelnd einzuschreiten, fast einstimmig verworfen. Der Ausschuß der Slowanska lipa in Prag allen herren czechischen Abgeordneien am Reichstage:

"Der Ausschuß der Slowanska lipa in Prag fand, nach Erwägung aller schwierigen Berhältnisse unserer jetigen entscheidungsvollen Zeit und wegen Erhaltung eines einträchtigen Sinnes in unserer Nation, für gut, allen Perren czechischen Abgeordneten am Reichstage, die sich in Prag befinden, zu erklären, daß er mit ihrer Pandlungsweise übereinstimme, daß er ihre in gegenwärtiger Zeit eingeleiteten Schritte billige, und daß er sie in ihrem Streben für Erhaltung der nationalen Freisheit unterflüßen wolle."

Graß. (Auszug aus den Sitzungen des provisorischen Komite's.) In der Sitzung vom 15ten wurde Bericht erstattet über den Erfolg der an General Thodorovich entsendeten Deputation, welche den General an der Spitze seiner Truppen vor Kaindorf tras. Der General erklärte, daß er blos notigedrungen den steirischen Boden betrete, und in Doppelmärschen trachten werde, Steiermark möglichst schnell zu verlassen. Er habe die schwierige Ausgabe erhalten, mit seinem Landsturm einen Rückmarsch nach Kroatien mitten durch ein feindliches Land zu

vollführen, mußte täglich Rämpfe bestehen, um sich Bahn zu brechen, und da er zulest von einer großen Macht umringt war, seine Leute bereits sehr erschöpft waren und ohne Munition sich befanden, so warf er sich auf fleirischen neutralen Boden, wo er die strengste Mannszucht zu halten wissen werde. Der herr General ersuchte die Deputation, dem Gouverneur seinen Dank auszusprechen für die Absendung des herrn Kreishauptmanns, welcher das Röthige zur Verpflegung der Truppen versügte und bemerkte, daß er bereits eine eigene Stafette au Se. Ercellenz den sommandirenden General Grasen Spannocchi entsandt.

Heinrich von Kalchberg referirt nach seiner Zurucktunft von Wien: er habe sich über die Nothwendigseit des Landsturmes beim Reichstag erkundigt; der Reichstagsausschuß habe nur die Bertheibigung Wiens vor Augen; sofort habe er sich zum Herrn Minister begeben, ihm die Sympathien Steiermarks für die Sache Wiens ausgesprochen und ihn gefragt: ob der Landsturm aufgeboten werden solle? Der Herr Minister gab eine nicht völlig bestimmte Antwort. Nachmittag sei er, Kalchberg, in den Kriegsrath gegangen, der provisorische Obersommandant der Wiener Garbe habe ihm da unumwunden erklärt, daß der Landsturm organisist werden musse; übermorgen, er sprach am Freitag, müsse der Kampf zwischen Kosuth und Zellachich entscheiden, und was habe dann die Steiermark zu erwarten? Zedenfalls sei der kliedende Keind der äraste ze. ze.

Nach biefer Relation wird nun einstimmig ber Beschluß gefaßt, mit ber Landfturms-Organisirung inne zu halten, bis vom Reichstage burch bas Ministerium bazu ber Befehl an ben herrn Gouverneur ergangen.

Eger, 12. Oftober. Deute wurde bier folgende Erflarung veröffentlicht:

Die neuesten blutigen Ereignisse in Wien erinnern zu lebbaft an die Zeit der ersten französischen Revolution schauderhaften Andenkens, daß sie nicht auch an den Terrorismus, an die auf dem Schaffotte vergossenen Ströme Blutes, und als Ende davon an die durch Militärdespotie niedergedrückte Freibeit erinnern sollten. Die Böller Desterreichs, Deutsche, Slawen, Magyaren und Italiener, wollen die Freiheit, die ihnen ihr guter Kaiser freiwillig im vollsten Maße gewährt hat, sie wollen jedoch die wahre, die beglüdende Freiheit des Friedens, nicht die von entmenschien Hyanen entweihte, von Strömen Blutes triefende Kreibeit.

Um biefe heiligsten Güter zu retten, um ber Anarchie einen feften Damm entgegenzusethen, muffen alle Rationalitätsfragen in ben hintergrund treten, alle Bölfer Defterreichs muffen gemeinschaftlich mit Bruderhand an ber Errichtung biefes Dammes arbeiten.

Geleitet von biefen Anfichten, erklären bie Bürger ber Stadt Eger, bas fie zur Bieberherstellung ber Ordnung, zur Erhaltung einer großen und mächtigen konstitutionellen Monarchie im Einkange mit Deutschland, ihren czechischen Brüdern des Landes die Sand reichen, der Regierung aber gegen jeden usurpirenden Eingriff willfährig alle ihre Kräfte zur Berfügung stellen.

Sie erklären aber auch mit aller Entschiedenheit, baß, so wie sie in ihrer Liebe, Trene und Anhänglichkeit zu ihrem konstitutionellen Kaiser nie wanken werden, sie als unerschütterlichen Fels, auf dem der Thron allein sicher stehen kann, nur den Reichstag anerkennen, bessen Beschlüsse als Wille des Bolkes zu achten sind.

Jeber andere Boben ift mankend, die Stürme murben ihn unterminiren und die blutigen Bogen ber Zeit über ben verwährten Bau babinbraufen.

Sie erklären baber, baß es Feigheit ober Berrath am Bolte, Berrath am Kaiser wäre, wenn jest die Repräsentanten des Boltes den Reichstag verließen; dort ist der Kampsplat, dort gehören sie hin, dort allein kann die Anarchie bekämpst werden. Im Ramen der gesammten Bürgerschaft. Der Bürgerausschuß. Dr. Köftler, Borsitender. J. u. Dr. B. Kreß, Schriftsührer.

Prag, 18. Oftober. Unfere Garnison hat uns fast ganz verlaffen; gestern ging wieder eine Truppenabtheilung mit Ranonen nach Bien ab; man läßt fie hier ruhig ziehen. Bei den erften Truppenmarschen fehlte es nicht an Bivats. Die Grenabiere baben fich fo ju fagen aus ber Stadt binaus geftoblen: man fürchtete eine Ratenmufit und einen Ronflitt. Unfer Stabt= verordneten = Rollegium bat eine Deputation wegen Regulirung ber Biener Berbaltniffe nach Ollmus abgeschicht; über ibre Refultate ift nichts bekannt. Auch unfere czechischen Deputirten ichidten ebenfalls eine Deputation an's Soflager. Man fpricht feit geftern bavon, Erzbergogin Sophie fei bier mit zwei Pringen, ob mabr, weiß ich nicht; boch find Nachts im Schloffe viele Kenfter erleuchtet. Eben fo munkelt man babon, ber Raifer wolle an feine flawischen Bolfer eine Prollamation erlaffen, ibn und bie Rrone ju ichuten. Diefer zweite Aft bes Maria Therefianischen Schausviels mit ten Ungarn mare ein offener Bruch mit Deutschland und ben beutschen Boltern. — Roch figen vier Gefangene im Schloffe aus ben Bfingfifeiertagen: Graf Votodi, ein Vole, und Thuranofy, ein Ungar, unter ihnen, bie beiben anberen unbefannt. - Sier macht man fett Raab auf magnarifche Emiffare, und bat bereits mehrere theils im Babnhofe felbft, theils in Saat, mo fie Valatinal-Dufaren baranquirten. arretirt.

Die von ben Deputirten bes Prager Stadtverorbneten-

Em. f. f. Dajeftat!

Eine schwere Zeit ber Prüfung ift über Desterreich gekommen; es wird glorreich aus derselben hervorgehen. Burge bafür ift der den Bölkern Desterreichs unwandelbar innewohnende Sinn für Freiheit und Recht; — Burge dafür ist die unauslöschliche Treue, welche diese Bölker ihrem angestammten Herrscher zu allen Zeiten zu bewahren bemüht gewesen sind.

Ew. Majestät! Die ehrerbietigst Unterzeichneten erscheinen im Austrage ber Hauptstadt Böhmens, um im Namen berselben ihrem tonstitutionellen Kaiser und König die schon oft ausgesprochene Bersicherung innigster Ergebenheit, Anhänglichseit und Pflichttreue zu wiederholen, sie sprechen aber auch die vertrauensvolle Erwartung aus, daß Ew. t. f. Majestät in den Ihren Bölsern bisher gemachten allerhöchsten Zugeständnissen der konstitutionellen Rechte und Freiheiten keine Einschränfung werde eintreten lassen.

Eine Bitte ift es vorzüglich, beren Erfüllung bie ehrerbietigft Gefertigten bem Baterherzen Ewr. Majestät mit Zuversicht anvertrauen, es ist bies unsere Schwesterstadt Wien, die in Folge außerordentlicher Ereignisse zu dem Kaiserstaate in eine außerordentliche Stellung hineingerissen wurde, nicht mit Maßregeln der Strenge, sondern mit väterlicher Huld und Milde auf den ihr als Kaiserstadt angewiesenen Standpunkt zurückgeführt werbe.

Bei dem Umftande, daß Wien von einer Waffenmacht umgeben ift, welche die Besorgniß erweckte, als sei durch sie die Kreibeit gefährdet, ist eine Bermittelung nöthig.

Die königliche Hauptstadt Prag, welche die Schreden einer Belagerung in jüngster Zeit erfahren, und darum mit der herzlichften Theilnahme auf die Schwesterstadt blickt, die Hauptstadt Prag, die in der gegenwärtigen abnormen Stellung Biens Gefahr für die Ruhe und das materielle Bohl der österreichischen Monarchie zu erkennen glaubt, hat es, unbekannt mit den eigentlichen Ursachen der Bewegung, für ihre Pflicht angesehen, sich durch die ehrerbietigst gesertigten Abgeordneten zu der Bermittelung anzubieten, salls Ew. Majestät diese zu genehmigen sür gut erachten. Es läßt sich erwarten, daß die Bürger Biens ihre Brüder, "die Bürger Prags", bei einer solchen Sendung mit Bertrauen ausnehmen werden.

Die ehrerbietigst Gefertigten bitten Ew. Majestät bringend, biese aus bem treuesten herzen und in der reinsten Absicht angebotene Bermittelung anzunehmen, und ihnen unter Erlassung eines Manischtes an die Bölter Desterreichs, welches denselben die Aufrechthaltung aller bisherigen Konzessionen zusichert, die Grenzen vorzuzeichnen, innerhalb welcher sie mit Wien zu verhandeln berechtigt sein sollen.

Rönnte bie Saupiftabt Prag, tonnten bie ehrerbietigst Gefertigten, als beren Abgeordnete, auf biesem friedlichen Wege wirksam fein, so wurden fie barin bie Anerkennung ihrer redlichen Gesinnung und Pflichttreue bethätigt finden.

Dumüt, ben 16. Oftober 1848.

(Folgen bie Unterschriften ber Deputirten.)

Brünn, 18. Oktober. Um 2 Uhr in der Racht und um 12 Uhr Mittags kamen 18 bis 20 Nationalgardisten von Wien zurück, welche in Lundenburg vom Militär entwaffnet worden. — Um 1 Uhr wurde schon die glänzendste Nache ausgeübt. Alle Wachtposten von der Nationalgarde erobert, zwei Kanonen weggenommen, und das Militär gezwungen in die Kasernen einzurücken. Es herrscht ein einziger Geist in dieser Stadt, besonders nach dem schmählichen Empfange, welcher beim Kaiser in Ollmüß der hiesigen Deputation zu Theil wurde. Pundert demokratische Bereine könnten der Bolkssache nicht so viel helsen, als die Uebergriffe der Pospartei! — Dier glaubt man allgemein, daß unter den drei oder vier Individuen, welche am 15ten d. auf den Spielberg transportirt wurden auch Pornbosst begriffen sei!\*)

Bericht bes Abgeordneten Löhner über ben Erfolg feiner Senbung in bas faiferliche hoflager.
An ben Reichstaas-Ausschuf!

Bon meiner Reise gestern Nachts jurudgetehrt, und in Folge von Erfältung fast außer Stand, mich ju bewegen, bin ich genöthigt, schriftlich ben Bericht zu ergänzen, ben ich mundlich bem Ausschuß in ber Racht abgestattet.

Am 10ten Nachts abgereift, war ich Morgens in Brünn, von bort gab ich die erste telegraphische Depesche. Nach der nötsigen Beradredung mit Dr. Maier, daß er mir etwaige Depeschen nach Inaim nachbringe, begab ich mich nach Inaim, wo ich nach dreiffündigem Bemühen Audienz beim Erzherzog Franz Karl erhielt. Das Rähere hiervon hat der Abgeordnete Sbyzewski mitgetheilt; den nächsten Worgen suchte ich umsonft noch vorgelassen zu werden.

Rach Brünn zurückgekehrt, gab ich telegraphische Melbung und erhielt die Antwort: ich hätte der neu abgeschickten Deputation nach ins hoslager des Kaisers zu gehen. Ich sahre also Nachts nach Selowip, und nach gepflogener Rücksprache mit der Deputation um 2 Uhr Nachts, suchte ich vergebens dem Erz-

<sup>\*)</sup> Much in Wien hatte fich bies Gerücht verbreitet.

herzoge Franz die Rachricht zukommen zu laffen, die Ungarn seien im Anmarsch, also Eile von Röthen. Man gab mir die Antwort, die ich bereits gemeldet. Am nächsten Morgen kam die Deputation vor den Kaiser — ihr Bericht enthält das andere.

Rach Brünn zurückgekehrt ließ ich zur Biberlegung boshafter Lügen die einstweilen eingelaufene telegraphische Depesche au alle Straßen anschlagen: Der Reichstag sei noch beschlußfähig — gab telegraphischen Bericht, und sah mich genöthigt, Rachmittag das Bett zu suchen. Am nächsten Morgen erfuhr ich vom Telegraphen — es sei eine neue Deputation nach Ollmuß gegangen, und da ich glaubte, dabei nütlich sein zu können, eilte ich ebenfalls dabin.

Rach gepflogener Rudsprache mit berselben, ging ich zwar nicht mit zur Aubienz, verwandte jedoch meine Zeit zu einem ernsthaften und vielleicht wirksamen Gespräch mit Grafen Wopna, kaiserlichen Gesandten in Schweden, dem ich die ganze Bedeutung der gegenwärtigen Umftände vorstellte, und der mir versprach, ihr geeigneten Orts volle Würdigung zu gewähren.

Bon ber Deputation erfuhr ich noch vor meiner Abreise Rachmittags, daß man sie an Bessenberg, als konstitutionellen Minister, gewiesen, und daß sie mit demselben bereits die erste Unterredung gehabt. Nachts 1 Uhr in Wien angekommen, ersstattete ich vorläusigen Bericht dem Ausschuß, ehe ich das Arankenbett aufgesucht, auf dem ich noch liege, unfähig saft die Hand zu bewegen, geschweige zu geben.

Ein Borschlag aber, ben ich nicht unterbrüden kann, ist: Man möge ben Erzherzog Johann burch Kourier angehen, sogleich zu kommen, um zwischen Sof und Bolf zu vermitteln; ba er vor allen bie nöthige Epergie und bas Bertrauen beiber Theile zu besitzen schein — und Gefahr im Berzuge für beibe Theile da ist, wie immer, wenn es sich um die höchsten Fragen banbelt.

Die Stimmung Mährens ift radikal, die der Bureaukratie wie fie immer war, die des Militars maßlos erbittert, die des Hofes ift eine unerhörte Mischung der höchften Furcht und ber realtionarften Getufte, bie bes Raifers ift gewiß ebel wie immer.

Den 7. Oftober 1848.

Löhner m. p.

## Die Dantbarfeit ber Czechen.")

Rur berab bie Daste, eble Czechen! bie ihr icon fruber ber beutiden Reicheversammlung mit frechem Dobne gurieft: Bir find die Monardie, - fo lange Bir wollen, befteht fie. Berab die Maste ber Freiheit und Bruderlichfeit und bas Mantelden der Lopalität umgehangt, die Livre der Ramarilla angezogen, weil es eben jest in Eure Plane pafit, - in Gure Blane, die, wenn ibr fie auch noch fo binterliftig verfteden wollt, boch von uns ehrlichen, plumpen Deutichen icon lange burchichaut find. - Es ift an ber Beit, bem freifinnigen Wien Guren Dant abzuftatten, bag bie Bortam= pferin Eurer Freiheit, ale 3hr von Bindifchgras bedroht warb, mit Bort und Schrift Euch vertheibiate, und felbft ben Siea aus Eures Bedrückers Sand verächtlich guruchvies - 3br lobnt es, wie es Euch ziemt - burch Gure Berbindung mit ben Unterbrudern, burd Luge und Entftellung ber Thatfachen, burch Berlaumbung unferer gerechten, beiligen Rothwebr. - Es ift eine icone Sache um czechische Dantbarfeit, und bie Beschichte. ber jede Stunde unserer Begenwart angehört, wird Euch nach Berbienft richten.

Einige Eurer Führer, Bertreter Eurer Ration auf bem Reichstage, Korpphäen des Absolutismus, haben in seiger Flucht sich überstürzt und um ihre Erbärmlichkeit zu beschönigen, überbieten sie fich nun in widersinniger Entstellung unserer Ereignisse. Die Reichsversammlung, die glänzend in dem brausenden Sturme ihre Würde bewahrt, und die letzte Stüte der zerfallenen Monarchie bildet, wird von diesen ekelhasten Feiglingen als gesprengt dargestellt. Es soll in die Reitschule, wonach ihrer Aussage nur eine kleine Fraktion der äußersten Linken noch Sitzung halt, bewassnetes Bolk eingebrungen, Leben und Eigenthum bedroht sein — so sprechen diese Ausreiser in

<sup>· · \*)</sup> Ale Platet veröffentlicht.

Prag und flacheln in ihrem blinden Sasse das Bolt der Czechen gegen deutsche und magyarische Freiheit auf — sprechen mit gleißnerischen Rebestoskeln von Gleichberechtigung der Rationalitäten, während sie auf den Trümmern einer gefallenen Monarchie die Oberherrschaft des panslawischen Reiches zu begründen, und jede andere Rationalität zu unterdrücken suchen. Wir wissen, daß sie mit lüsternem Auge nach Olimitz blieben, wo der verführte Monarch Dof hält, und seine Göldner gegen Wien absendet, das zweimal verrathen, ihm doch bis nun noch immer Liebe und Treue bewahrte, und können nur die Verdiendung der Opnastie beklagen, die ein Spielball einer ruchlosen Partei, selbstmörderisch ihr Verderben herausbeschwört.

Bor unferen Wällen fieht ber feind, alt und jung folgt bem Waffenrufe, und boch kann jedes Kind inmititen ber bewaffneten Schaaren sorglos seinen Vater besuchen, jedes Beib sicher in sinfterer Racht ihrem Gatten an die fernsten Linien Erfrischung bringen. Die Läden und Gasthäuser sind geöffnet, Frauen, Kinder und Greise besehen sich die jubeluden Freischaaren, die an die Linien ziehen. — Unbekannte reichen sich berzeich die Hände. — Riemand, welcher Partei er angehöre, wird beleidigt, jeder Schwache geschützt, der Hülstose unterstützt, der kraufe Feind gepstegt, den Anordnungen freudig gehorcht, dies ist unsere Anarchie, die jene czechischen Auswürslinge unserer Reichsversammlung in Prag verkünden. — Mit- und Rachwelt möge richten zwischen uns und unseren Feinden.
Wien, den 17. Oftober 1848.

Abreffe ber Linten ber Frantfurter Berfammlung an bas Biener Bolt:

An bie Biener.

Eure großartige Erhebung hat unsere Bewunderung erregt. Der blutige Rampf, ben 3hr so glorreich bestanden habt, ift auch für uns, Eure Brüber, bestanden worden. Wir wissen, daß 3hr auch ferner, wie bisher, fortsahren werdet in Euren Bestrebungen, und daß 3hr dem übrigen Deutschland voranleuchten werdet durch Manneszucht und Energie.

Bir fenden Guch vier unferer Freunde, um Guch unfere

ungetheilte Dochachtung und unfere innige Dantbarteit für Eure Berbienfte um bie Freiheit auszubruden.

Frankfurt a. M., ben 13. Oftober 1848. (Folgen bie Unterschriften.)

Abreffe ber Bürgerichaft in Leitmerit bes Inhalts: Dobe Reichsberfammlung!

Gewitterschwangere Wolfen zogen herauf an Defterreichs Horizont — mit Bangen fühlten wir ihr eilendes herannaben — fie haben fich furchtbar entladen.

Doch Ihr! Manner bes Bollsvertrauens, stehet sest in bem Sturm, mannesmuthig blidet Ihr selbst bem Tobe ins Auge und Eure ftarte Hand wird mit Gottes Hise das schautelnde Boot, welches das töstlichste Gut — die Freiheit — trägt, in den sicheren Pasen geleiten. Parret aus auf Eurem schwierigen Posten, lasset das Beispiel Jener, welche aus Eurer Mitte eilten, keine Nachahmung sinden; denn nur Ihr allein in Eurer Bereinigung seid es, welche die Gistpflanze der Realtion, so wie die Brandsadel der Anarchie von uns abwehren könnet.

Darum nochmals harret aus für bas Bolt, bas Euch vertraut — ber Dant bes Boltes wird Euer Bemühen lohnen, und ber Geschichtschreiber Eure Ramen mit golbenen Buchftaben in bas große Gebentbuch ber Menscheit einzeichnen.

Leitmeris, am 12. Oftober 1848.

Der Bürger-Ausschuß.

(Folgen mehrere Unterschriften.)

Der Ausschuß ber Stubenten an feine auf Urlaubabmefenben Bruber.

Durch bie gegenwärtigen Umftände bewogen, fordert ber unterfertigte Ausschuß alle auf Urlaub befindlichen Mitglieder der akademischen Legion auf, so bald als möglich in Wien bei ihren Fahnen einzutreffen. Wien, am 21. Oktober 1848.

Der Ausschuß ber Studenten: Carl Schulpof, Schriftfubrer. Bernh. Deutsch, Borfiber.

## XXIII.

Kämpfe am 23., 24. und 25. Oktober. — Verhandlungen bes Reichsinges und Gemeinderathes. — Proklamationen und Plakate.

Die gegenseitigen Recercien ber Borposten, so wie die Kriegsspiele Messenhausers sollten endlich bem blutigen Ernst Plats
machen. Wien war, wie schon in einem ber vorhergehenden Abschnitte bemerkt, vollfommen cernirt, und Windischgrat hatte
in der Nacht vom 22. zum 23. Oktober sein Hauptquartier nach Detendorf, einem etwa 11/2 Stunden von Wien entsernten Orte
verlegt.

Es ist eine unzweiselhafte Thatsache, daß Windischgrättagtäglich von allen unseren Bewegungen auf's Genaueste unterrichtet und jeden Abend in Kenntniß unserer Losung und Parole war. Wir glauben, auch kein ungerechtes Urtheil auszusprechen, wenn wir direkt den Gemeinderath Ferrens, einen gewissen Baron Freudenthal und endlich die Mehrzahl der vom Oberkommando an Windischgrät, Jellachich oder Auersperg gesendeten Parlamentäre dieses schändlichen Berrathes als schuldig erachten. Insonderheit aber richtet der Berfasser seine Anklage gegen den Gemeinderath. Nach der Sprache, die sich diese Beshörde in ihren Plakaten gegen Windischgrätz erlaubte, nach dem Bersprechen, die Familien Aller, die im Kampse gegen die kaisserlichen Truppen fallen würden, mit Pensionen zu begaben,

nach ben Gelbmitteln, die theilweise burch ben Gemeinberath berbeigeschafft wurden, um gegen Bindischaras Krieg führen zu fonnen, nach ber Unterflutung, mit ber biefe Beborbe ben Technikern, welche mit Erzeugung von Pulver beauftragt waren. angebeiben ließ, batte biefe Beborbe nicht minber, wie allen Anderen, welche wegen Aufruhrs gegen die Donaftie jum Tobe verurtheilt wurden, fich bes Aufruhrs und Sochverrathe ichulbig gemacht. Der Gemeinberath batte mit bem Studententomite, von bem alle Mitalieber, beren man babbaft werben tonnte. auf bas Berbrechen bes Dochverrathe bin verurtbeilt murben, amtlich vertehrt, die, nach Binbifchgrat'ichen Begriffen, bochverrätherischen Umtriebe biefes Romite's beförbert und wie aus ben amtlichen Sigungeprotofollen zu erfeben, bas Romite mit Gelb unterftust. Obne Gelb mar fein Kampf moalich, obne Gelb erzeugte man feine Munition, erhielt nicht bie Taufenbe pon mittellosen Garben und Mobilen. Warum iconte aber Binbifchgrat ben Gemeinderath, beffen Sochverrath und Aufruft nach Binbifcharatifchen Bringivien nicht minber flar am Tage lagen, ale bie Schuld fo vieler Opfer bee Gabelregimen-Genoffen boch bie Mitglieber bes Gemeinberathes nicht bas Borrecht ber Unverletlichkeit und war bie Erklärung, fie batten im Auftrage bes Reichstags gehandelt, für fie boch eben fo wenig entlaftend, ale fur ben ungludlichen Deffenbaufer? Bubem hat ber Gemeinberath mabrend ber gangen Revolution ftete ale felbstftandige, berathende, wie exetutive Beborbe gebanbelt. Ein Binbifcharat fennt feine Schonung, außer, fie wird burch Berrath erfauft, und fo mar es mit bem Gemeinberathe ber Kall, beffen öffentliche Berbandlungen bie Revolution au unterfluten ichienen, mabrent feine Mitalieber im Gebeimen ale Rudas-Richarlothe unfer Blut verlauften. Bereite am 25ften hatte ber Gemeinderath in einer gebeimen Sikung, im Einverftandniffe mit Meffenbauser, einer gemischien Rommiffion bie Frage vorzulegen beschloffen, ob man nicht die Waffen ftreden folle, da fein Pulver mehr vorbanden. Aber die Mitglieder Diefer Rommiffion, au ber man, um Auffeben au vermeiben, auch zwei Mitglieber ber Legion beigieben mußte, maren ichlecht gewählt und Saupimann Schneiber, ber Chef bes Centralbureaus, auf den man gablen zu können geglaubt hatte, schling sich auf die Seite derer, die für Fortsetzung des Kampfes sprachen. Die Herren glaubten eine geheime Sitzung zu halten, aber sie hatten sich in den Mitgliedern verrechnet und dem Berfasser war schon im Boraus Stunde, Ort und Zwed der Sitzung bekannt. Wäre die Entscheidung für Einstellung des Kampfes ausgesallen, so wäre denen, die sich dafür entschieden hatten, der Lohn ihres Berrathes nicht entgangen.

Da, wie icon ermabnt, bie taiferliche Armee von allen unferen Bewegungen und Planen Renntnig hatte, fo erfcheint es fonberbar, bag Binbifdgrat nicht icon am 23ften ben Sauptangriff eröffnete, ju einer Beit, wo es mit ben Bericangungen noch ichlecht bestellt, die Paffage burch bie Bien volltommen offen und viele ber Schwarzgelben noch im Befit von Baffen maren. ") Es find bierfur nur zwei Grunde bentbar. Entweber vermochte Windischgrat, ber ein bochft unwiffender Militar, ben für ibn fo gunftigen Stand ber Sachen nicht einzuseben, ober er gogerte absichtlich und forberte wiederholt in ber aufreigendften Sprache jur Unterwerfung auf, um einen Rampf berbeiguführen und bann ungeftort feinen und feiner Golbaten blutigen Belüften nachtommen zu fonnen. Bir mochten uns gur Geltendmachung beiber Motive entscheiben, ba bas eine volltommen mit feinem Berftanbe und feinen Renntniffen als Golbat, und bas andere nicht minder vollkommen mit seinem Bergen und Charafter barmonirt.

Die Angriffsbewegungen der Armee waren vollfommen vereinzelt und erst am 28sten fand ein konzentrirter Angriff Statt. Die Gesechte, welche vom 23. bis 28. Oktober vorsielen, waren entweder durch Angriffsbewegungen von unserer Seite, Bersuche des Feindes, Brüden zu schlagen und über die geschlagenen Ariegsbedarf und Truppen zu setzen, hervorgerusen. Am 28sten früh entspann sich an der Rusborfer Linie eine Kanonade, während beren Seitens des Feindes versucht wurde, die strategisch wichtig gelegene Wasserleitung zu nehmen, die jedoch harinädig

<sup>&</sup>quot;) Fenneberg fles als Chef ber Sicherheitebehörbe bie Polizeiwache und bie Burgermache entwaffnen und alle von ben geflüchteten Schwarzgelben gurudgelafenen Baffen und Munition in Befchlag nehmen.

vertheibigt und ber Feind gurudgeschlagen murbe. Die Ranonabe war burch ein unbedeutenbes Borpoftengefecht bervorgerus fen worben, wie beren bauptfachlich an biefer Linie jeben Tag ftattfanben. Un ber ichwargen Lade, gegenüber von Rugborf, begann man jum Gebrauch ber Rorbarmee eine Schiffbrude ju folggen, welches bie Biener Garben vergeblich ju binbern berfucten. Bare nach bem Berlangen Grante und Kenneberge am 7. Oftober icon ber Leopolbs - und Bifamberg befest morben, fo murbe bas Borbringen ber Norbarmee bebeutenb erfdwert, bas Schlagen einer Schiffbrude aber ju ben Unmoalichfeiten gebort baben. Ueberhaupt batte, ba auch ber Biener Berg bon une befett gewesen, bie gange Lage ber Dinge eine andere Benbung genommen, bie jedenfalls nur ju unferm Bortheil gereicht, ba ber Befit ber ftrategifc wichtigen Bunfte, von benen aus nur bie brei vereinigten Beere gegen Bien operirten, und in eine unendlich überlegene Stellung gebracht haben wurbe. Die Norbarmee beftand aus 3 Bataillonen Landwehr, 2 Bataillonen Rhevenhüller, 1 Bataillon Bocher, 2 Bataillonen Palombini, 2 Bataillonen Latour, 2 Felbjägerbataillonen, 1 Bataillon Bellington, 3 Bataillonen Grenabiere, 1 Bataillon Dobenegg, 1 Artillerieregiment mit 6 Divisionen Ravallerie, 15 Estabrons Ravallerie und 3 Bataillonen Infanterie aus Rlagenfurt, jufammen an 42-45,000 Mann. Die Gefechte am 23ften waren an und für fich von feiner Bebeutung, außer baß fie ben Muth ber Garben wo möglich erhöhten, ba biefelben bie Raiferlichen an allen Bunften jurudwarfen und bei Rugborf burch einen moblaegielten Schuß eine Ranone bemontirten. Bir geben bie telegraphischen Berichte, bie von ben Observatorien auf ber Sternwarte, bem Stephanstburm und burch reitenbe Dr= bonnangen and Oberfommando gelangten:

Bom Stephansthurm.

Den 23. Oktober, halb 9 Uhr früh. Die heutige Racht ging ruhig und ohne die geringste Störung vorüber. Es war sowohl keine Bermehrung der Wachtseuer, als auch kein Signal von ungarischer Seite zu merken. Im Lager bei Idlersee zeigte sich bebeutende Bewegung. Mehr als 30 Packwagen fuhren links bem Bisamberg zu, besgleichen ein Theil der Kavallerie. Ein Keinerer Theil ber Letteren bewegte fich auf Florisborf zu. Bei ber schwarzen Lade, vis -à - vis von Rußborf, wo gestern Rachmittag thatigst an einer Brude gearbeitet wurde, find schon einige Pfosten eingeschlagen.

Oreiviertel 11 Uhr. Bei ber Rußborfer Linie werden Ranonen abgeseuert. An ber Brude, vis-a-vis von Rußborf, wird
sehr fleißig gearbeitet. Es find bis jeht schon 30 Pontons eingeschlagen, es fehlt noch eine Kleinigkeit und sie ift fertig. Auf
ber Fischamenter Straße stieg Rauch auf. Gegenseitig wird
an der Rußborfer Linie gefeuert.

11 Uhr. Bei ber Ruftborfer Linie Angriff, viele Ranonenfchuffe fielen. Allarm und Sturmgelaute in ben bortigen Borftabten.

Salb 12 Uhr. Bei Rusborf fielen mehrere Kanonenschüffe. Die Türkenschanze erhielt 3 Kompagnien Grenadiere Berstärkung. Un der Rusborfer Linie fanden abermals Plänkeleien flatt. Bon der Sternwarte und dem Studentenkomité.

Bien, 23. Oftober 111/4 Uhr. Auf ber Fischamenter Straße steigt so eben viel Rauch auf. Auch bies wird vom Stephansthurm fignalisirt. Sind es die Ungarn, welche ankommen, so sind wir gerettet.

Palb elf Uhr. Bei ber Rußborfer Linie sind so eben fünf Kanonenschäffe gefallen. In ber Rossau und in Lichtenthal wird beshald Allarm geschlagen und Sturm gesäutet. Die Ursache davon ist eine Plänkelei von Seiten unserer kampsbegierigen Arbeiter. Gegenwärtig dauert das Kleingewehrseuer noch fort. Gegenüber von Rußdorf bei der schwarzen Lade wird von den Bindischgräßsichen Truppen eine Schiffbrüde geschlagen. Iwanzig Pontons sind schon eingezogen. Sie wird bald fertig sein. Bon Rußdorf wird noch nachgetragen, daß der Anlaß des Kampses die Desertion einiger Grenadiere gewesen sein soll, vier kamen glädlich herüber, einer jedoch wurde unterwegs erschossen. Ein Arbeiter stürzte mitten unter den Gewehrsalven hinaus, um den verunglädten Bruder zu holen, was ihm auch gelang.

Rachmittags halb fünf Uhr. Die ganze Stadt ift in Allarm. Bei der Rusborfer Linie bonnern die Ranonen, Alles, was Waffen bat, ellt auf die Linienwälle. An sonstigen fdriftlichen Melbungen gingen beim Dberfommando folgende ein, beren wesentlichen Inhalt wir, mit Dinweglaffung ber Ramen ber Berichterflatter u. f. w., wiebergeben.

Rach Aussagen von Landleuten sind gestern mehrere Bagen mit Schwerverwundeten nach Kaiser-Ebersborf gebracht worden. Dieser Umstand, so wie das Zurückziehen eines großen Theiles des froatischen Militärs von der St. Marxer Linie und ihren Umgebungen, wo nur der Kirchhof noch start besetzt blieb, läst auf ein stattgefundenes Zusammenstoßen zwischen den froatischen und ungarischen Truppen an der ungarischen Grenze schließen. Rach neueren Berichten soll das Treffen bei Groß-Söslein stattgefunden haben.

Gegenüber von Außdorf ftanden gestern schon Pontons in großer Anzahl, Behufs einer über die Donau zu schlagenden Schiffbrude, bereit. Leute aus der dortigen Gegend erzählen so eben, daß ruftig daran gearbeitet werde und sie dis Mittag sertig sein durfte. Mit vieser Nachricht stimmt jene von ftarker militärischer Besehung der Brigittenau überein. Ueberhaupt durfte das hereinbrechen einer militärischen Macht am ehesten in der genannten Gegend, wo die Bertheidigung am schwächsten, stattsfinden.

Beute und geftern Racht fliegen wieder mehrere Ueberlaufer aus bem Lager zu ben Unfrigen, unter Anderen auch einige Polen. Gie ergablen von bedeutenben Erfranfungen (Rubren ic.) bie unter ben in ben jegigen falten und feuchten Rachten unter freiem Simmel tampirenden Truppen ftattfinden. Den öftlich von Bien gelagerten Korps foll es an Debl = und Brotzufub= ren, welche bie Ungarn abgefchnitten baben, feblen, mabrend fie Bleifch im Ueberfluß baben. 3hr Buftand ift alfo ber entgegen= gefette von bem, ber in Bien, wenn ber Belagerungezuffanb nicht burch verfohnende Ausgleichung aufgehoben wird, binnen einer Boche eintreten mußte. Bir baben wohl Debl auf mehr als 14 Tage; bafur burfte ber Rleifchvorrath bis Enbe biefer Boche auch zu Enbe fein. Ginzelne Aleischbanke werben icon übermorgen gefchloffen. Bufubren bringen nichte ale Milch, et= was Gemufe und gang unbebeutenbe Mehlquantitaten. Rach unferen Unfichten fonnte fett bei ber fogenannten fleinen Linie

(mundicht ber Schonbrummer), ba in St. Beit, Laing ve. tein Miliedt liegt, einige Berproviantirung vermittelt werben.

Dies find die wesentlichsten Ereignisse, die sich für ben 22. und 23. Ottober für Zeind wie Freund, wie folgt, gestalteten.

Bindifchgras war es willfommen, daß ibm durch bie nicht an affiaelnde Rampfluft ber Garben Gelegenheit geboten murbe. bie Reinbseligkeiten zu eröffnen, abgesehen babon, baß bie Infurreltionsarmee ihre Munition nutlos verschoß, während er im Befit ber Vulvermagagine im Reugebaube und ber Turtenidange biefelbe nicht gu fvaren ibrandte. Die Schiffbrude über bie somarze Lade mar geschlagen und zahlreiche Truppen und Bagen bereits übergefett. Bellachich batte fich aum Empfang ber Ungarn gerüftet und einen Theil feines Armeefords von Bien entfernt, mabrend Binbifchgrat feinen Rreis noch enger folog und sein Danpiquartier von Ramersborf nach Detenborf verlegt batte. Das Gefecht bei ber Rußborfer Linie wurde Seitens ber Raiserlichen am 23 ften nur laffia betrieben, ba noch nicht genug Truppen und Geschütz konzentrirt waren, um einen Angriff mit Erfolg zu beginnen. Bubem war bie Rufborfer Linie eine ber am besten befestigten. Die Raiserlichen bennrubigten baber auch, um bie Aufmerksamfeit von biefem Buntte meniaftens für ben Augenblick abzumenben, bie benachbarten Linien und begannen ein Planklerfeuer in ber Brigittenau. -Der Tag batte bem Bolle etwa 8-10 Mann gefoftet, bie Unaabl ber gefallenen Militärs ift nicht zu ermitteln.

Für den Abend des 23sten hatte General Bem den Oberkommandanten zu einem Ausfall mit 3000 Mobilen und acht Kanonen zu überreden gewußt. Ohne den Ehef des Generalstades oder irgend Jemand zu Rathe zu ziehen, hatte Messenhauser in Bems unfinnigen Plan gewilligt und den Aussall auf 4 Uhr Morgens sestgeseht. Glüdlicherweise brachte ein Offizier der Garde eine Meldung von Rusdorf und zugleich die Beisung Bems, noch zwei Kanonen nachzusenden. Der Ehef des Generalkabes, der wuste, wie dieser Punkt mit hinreichendem Geschütz beseht war, erkundigte sich, zu welchem Iwed und ersuhr zu seinem eigenem, wie des Ofsiziers großem Erstaunen, das ein Ansfall kattsinden solle, von dem ihn in Kenntnis zu

fegen, man nicht ber Dube werth gehalten batte. Es ift icon in einem fruberen Abichnitte gefagt worben, wie jeber Ausfall mit undisziplinirten Truppen und ohne Ravallerie eine absolute Unmöglichfeit und ber Berfuch eines folden ein Berrath ju nennen fei. Bubem hatte Binbifchgrat, nachbem bie Pontonbrude über bie ichwarze Lade etwa gegen 4 Ubr Rachmittage fertig geworben, große Militarmaffen an bas Rugborfer Ufer geworfen, fo bag nicht nur ber Rachtbeil ber geringen Disziplin, fonbern auch bie Uebermacht ber Raiferlichen einem beabsichtigten Heberfalle bas traurigfte Enbe bereiten mußten. Aber Deffenbaufer, ber bisher nur Platate gefdrieben, mochte benten, es feien wohlfeilen Raufs bier Lorbeern ju erringen und genehmigte ben Ausfall. Der Chef bes Generalftabes fanbte fofort ben Sauptmann Ruchenbader mit ber gemeffenften Beifung ab, ben Ausfall um feben Preis ju verbindern und General Bem, ber unter ben Befehlen bes Generalftabes ftebe, ben Ausfall gu verbieten. Der Chef bes Generalftabes mußte bamale noch nicht, bag Meffenhaufer, ber ibn , nachbem er baufig ben gangen Tag nicht zu finden, autorifirt batte, fatt feiner militarifche Berfügungen ju erlaffen, ben Ausfall genehmigt. Go fdrieb er benn an Bem, bağ er, ale Chef bes Generalftabes, wie als Stellvertreter bes Oberfommanbo's, befehle, bie Truppen augenblicklich von ber Rußborfer Linie gurudzugiehn und jeben Gebanten an einen Ausfall aufaugeben. Bem empfing Sauptmann Ruchenbader fehr barich und befabl ibm, fich zu entfernen, worauf bann Ruchenbader, ber ben Befehl batte, um jeben Preis ben Ausfall zu verbindern, bie bort versammelten Garben baranguirte und ihnen bie Rachtheile eines Ausfalles, fowie ben Geborfam, ben fie ben Befeb-Ien bes Generalftabes iculbig feien, auseinanberfette. - Ein Artillerieoffizier unterflüßte ibn in feinem Borbaben, worauf Bem beibe Offiziere verhaften ließ. - Deffenbaufer, ber in bemt Augenblide ibrer Berbaftung eben angefommen, ichidte genneberg ben Befehl gu, fie por ein Rriegegericht gu fellen. 3n= awischen war jeboch ber Morgen berangebrochen und bie Beit gu einem Ueberfalle verfloffen. Das Kriegsgericht marb noch im Laufe bes Tages abgehalten, mabrent ber Berhandlungen beffelben bas Bengniß bes Korpstommanbanten Bittenberg, als

das eines notorisch schlechten Subjektes vom Ariegsgericht einstimmig verworsen und ber angeklagte Hauptmann Auchenbäder, in Anbetracht, daß er nur die Befehle seines Borgesehten erfüllt, vollsommen freigesprochen. — Desgleichen ward der Mitangeklagte wegen Mangels an Beweisen entlassen. — Messenhauser erklärte, er sei nicht zufrieden und es dürse kein freisprechendes Urtheil erfolgen, worauf ihm die beiden Offiziere, welche den Ausspruch des Kriegsgerichtes überdrachten, erklärten, wie er nicht über dem Gesetze ftände.

Spat Abends am 23ften ward bas außerhalb ber Linien gelegene Bafthaus "Bum Auge Gottes", beffen Befiber ben faiferlichen Truppen Schut gemabrte und aus ben Rellerlochern auf uns feuern ließ, von unfern Mobilen umzingelt und in Brand geftedt, trot bes beftigen Leuerns ber Raiferlichen, bie burd eine vorgesandte Infanterie-Abtheilung vergebens versuchten. bie Mobilen gurud zu merfen. In ber Racht vom 23ften auf ben 24ften fandte Fenneberg auf die Meldung, bag Jellacich's Trupben neuen Berfuch machten, eine Brude über ben Donaufanal im Prater zu ichlagen, an ben Korpetommanbanten Gritner, Abgeordneten beim beutschen Parlament, ben Befehl, die beiben Bruden über bie Donau abtragen und Ralle ibm bienothigen Sandlanger bazu fehlten, abbrennen zu laffen. Dbaleich bie Donau an biefen Stellen burdwatet werben fonnte, fo fonnte bod burd Bernichtung ber Bruden fein Geschüt an biefen wichtigen Punften paffiren und eine Truppe, bie burch einen Strem matet, mar leichter anzugreifen und zu vernichten, ale wenn fie feften Boben unter fich batte.

Am 24sten Morgens hörte man nur einzelne Schüffe und erst gegen Rachmittags 3 Uhr ward statt bes spärlichen Kleinsgewehrfeuers wieder Kanonendonner vernehmbar. An der Rußborsers, St. Marxers und Taborsinie wurde von beiden Seiten lebhaft geseuert, ohne daß auf beiden Seiten wesentliche Resultate erfolgt wären. Tropdem, daß bereits ein fühlbarer Mangel an Munition eingetreten war, seuerten unsere Leute nur zu oft, mitunter auf einzelne Soldaten mit Kanonen, ins Blaue hinsein und sandten fortwährend zum Oberkommando, um Berstärtung und Munition, Berrath schreiend, wenn man ihnen sagte,

es foi-kine Mimition mehr ba, ober fie bat, bas Pulver zu iconen.

Es ift ichmer, eine Schilderung von Gefechtscenen au geben. mo von feiner Gette an einen planmagigen Angriff ober Ber-Welbigung gedacht wurbe. Unfere Garben eröffneten gemobnilich, wenn ihnen bie Beit auf ihren Voften zu lang wurde, bas Reuer, bas bie Raiserlichen wohl nicht obne bie Abficht erwiebergen, bag bie Biener ihre Munition verfchießen möchten, ebe ein allgemeiner Angriff flattfanbe. Und fo war es benn auch in ber That. Am 24 ften waren nur noch 43 Centner Pulver vorrathia, anger ber Munition, bie noch in ben Sanden ber Garben und ihrer Artillerie mar. Bas maren aber 43 Centner Bulver, bie, bei einer nur einigermaßen lebhaften Ranonabe auf mebreren Angriffspuntten, leicht in einem Sage vericoffen werben tonnten. 3mei und fiebengig Ranonen waren gum Dienfte worbanden, obgleich ber Artillerie-Direftor Jellowicki Onnberte von Ranonenröhren ju feiner Diepofition batte und Diefelben nur lafeitiren laffen burfte. Es wurde ber Borichlag gemacht, Schiefbaumwolle ju erzeugen, und ber Reichstag um bie Er-: laubniß bierzu angegangen. Fenneberg wiberfette fich, von ber Reichstagspermanen; um feine Meinung befragt, biefem Borbaben auf's Beftigfte, weil baburch mehr Schaben bei ben eigenen Leuten, als bei den Raiferlichen entfteben murbe. Man batte gur Anfertigung ber Patronen nicht bie Beit, Die Leute wußten nicht bamit umaugeben und zu den Geschüten war diefelbe volltommen unbrauchbar.

Am 24 sten siel die Wasserleitung bei Rusborf, trot des heftigsten Widerstandes der Bolkstruppen, in die Hände der Kaisferlichen, die sich sogleich daran machten, die Dampspumpe zu zerstören, um der Stadt das Wasser abzuschneiben. Ein nutzloser Bersuch, wo ein Donauarm und der Rus Wien die Stadt durchscheiden. In Lichtenthal hatte eine Granate gezündet, der Brand wurde jedoch schnell gelöscht, wie denn überhaupt die seinblichen Geschüge die zum 28 sten, im Verpältnist zu ihrem Feuer, nur höcht unbedeutenden Schaden anrichteten. In der Nacht vom 24 sten auf den 25 sten waren starke seinbliche Koslonnen gegen die Brigittenau vorgerückt, um dort eine seste Weiner Ottobertage. II.

Position ju faffen, bie mahrscheinlich in bem, von Binbifchgratis Generalftab entworfenen Angriffsplan für ben Angriff am 28ften berechnet war.

Bem, ber ein besonberer Freund von Ausfällen war, rückte spät Abends mit der polnischen Legion und etwa 3—400 Mobilen vor, wurde aber von einem heftigen Kleingewehrseuer empfangen und sowohl in der Front als seinen beiden Flanken von überlegener Truppenmacht angegriffen. Er zog sich zurück, nachdem er durch diesen vollsommen nuplosen und durch keine krategischen Gründe gebotenen Ausfall etwa 60—70 tapsere Männer geopfert und dem Feinde Gelegenheit gegeben hatte, bei der regellosen Flucht von Bems Truppen, weiter vorzubringen und uns aus der Brigittenau gegen den Augarten zurückzuwerfen.

Es ift, wie schon vorerwähnt, eine absolute Unmöglichkeit, die an sedem Tage vorgekommenen einzelnen kleinen Gesechte und Plänkeleien getreu wiederzugeben und zwar um so mehr, als, abgesehen von der Unmöglichkeit, zugleich an mehreren Rampfpläßen zu weilen, oft ganz unrichtige Berichte von den verschiedenen Posten einließen. Wir erwähnen daher nur der wichtigern Gesechte und geben zur allgemeineren Uebersicht der Orte, wo Plänkeleien und kleinere Gesechte stattsanden, den Generalbericht des Telegraphenamtes vom St. Stephan.

Telegraphischer Bericht vom Stephansthurme: Außer ben gestern angesührten Wachtseuern ließ sich noch ein lebhastes an ber Donauseite bei Rußdorf sehen; es werden auch Gewehrschüffe vernommen. — 1 Uhr Nachts. An der Lodau, vis-à-vis von der Simmeringer Gegend, ließen sich Gewehrschüffe vernehmen. — 6 Uhr Morgens. Bon den Schanzen bei dem Wienerberge, so wie bei der Spinnerin am Areuz hörte man einige Kanonenund Kleingewehrschüffe. Des Rebels wegen sieht man nicht mehr. — 10½ Uhr. So eben beginnt neuerdings die Kanonade, und zwar auf der Nußdorfer Linie, an der Donau und am Währingerspiß. Um 9 Uhr sing die Hütte bei Erdberg neuerdings zu brennen an und um 10 Uhr entzündete sich eine Hütte in der Rähe der angesührten. Im Lichtenthale, Rossau, wird Sturm geläutet. Auf der Döblingerstraße außer der Linie geht ein Haus in Flammen auf. — 11½ Uhr. Im Lager der Kroa-

ten herrscht große Bewegung. — 12½ Uhr. Die früher angeführte Kanonade bei der Rußdorfer Linie hat drei Biertelstunden angedauert. Bor den Schanzen am Bienerberge stehen Kavallerie-Borposten. Die Posten bei der ungarischen Straße stind noch sichtbar. Die Pontondrücke bei der schwarzen Lack, gegenüber von Rußdorf, ist am Ufer von einigen Posten besetz. Das Schießen hat ausgehört. — 4½ Uhr. Bei Rußdorf wird hestig mit Kanonen und Musketen geschossen. So eben marichiren einige Tausend Mann, zwei Batterien Kavallerie-Geschütz und Pulverwagen, dann einige Dundert Mann Kavallerie von Rußborf über den kleinen Donauarm zum Jägerhause in die Brigittenau. Bon da geben sie im Sturmschritt über den Damm gegen den Augarten am Tabor.

So weit die Kampffcenen am 23., 24. und 25. Oftober, bie uns durch die Sorglosigkeit des Oberkommando's und die Manie des Generals Bem, Ausfälle zu machen, zwei wichtige Stellungen, wesentlichen Berluft an Munition und den Tod von 60-70 tapseren Männern kosteten.

Der Reichstag fuhr inbessen fort, auf legalem Boben bie Revolution zu leiten und Abressen zu schreiben, wie der Leser aus den folgenden Berhandlungen sehen wird.

Sigung des konstituirenden Reichstages vom 23. Oktober 1848. Anfang 10% Uhr. Borsiger: Präsident Smolka. Der Präsident zeigt an, daß die Abgeordneten Löhner und Ambrosch wegen Krankheit heute bei der Sigung nicht erscheinen können. Abgeordneter Bach zeigt an, daß er krankseis, und daß er, sobald er genesen sein wird, seinen Sis in der Reichsversammlung einnehmen wird. Schristsührer Cavalcabo verliest die an's Präsidium eingelausenen Eingaben. Das Protokoll vom 22. Oktober wird verlesen, und da die beschlußsfähige Anzahl der Abgeordneten nicht zugegen ist, die Annahme auf später verschoben. Potocki: Der Abgeordnete Zamorski hat mir geschrieben, daß er per Post seine Demission eingereicht habe. Diese Demission ist die jest noch nicht eingelangt. Ich bringe das zur allgemeinen Kenntnis.

Prafibent: Es ift an ber Tagesorbung bas Gefet wegen Unverletlichfeit bes Reichstages und ber Abgeordneten.

Rorerft referirt Schufelfa Ramens bes Anticulies: Es find abermals Belbbeitrage für unbemittelte Garben eingegamaen. n. a. von den Berren Journaliften 125 Kl. R. Dr. Es find menerbings 737 Al. an die betreffenden Orte von uns abgegeben worben. Es liegt bem Ausschuffe eine Broflamation vom Tiroler Gubernium an bie Tiroler, vom 16ten batirt, ver, werin es beift, daß ber Raifer flieben mußte und bie Berathungen bes Reichstages unfrei finb. Der Raifer babe bei feinem Rieben aufgeforbert, fich um ihn ju fchaaren, barum mußten bie Tiroler biefem Rufe folgen und ber vertagte Landtag maßte einberufen werben. Der Ausschuß ftellt, mit Rudficht auf biefe Proflamation, folgenben Antrag: Der Reichstag beichließe, bas Minifterium moge aufgeforbert werben, bas eigenmachtige Einberufen des Tiroler Landtages für ungesetlich zu erflaren. Gleispach: Es frage fich erft, ob bie Tiroler Landftanbe utbt bas Recht baben, einen gandtag einzuberufen. Ein Abaeorbueter: Der Tiroler Landtag war nur vertagt. Brato: Der Innsbruder landtag war ftete ungesetlich, weil ein Ebeil Eirols gegen ibn protestirte, und fo lange bie Berbaltniffe nicht geregelt fein werden, wird diefer Landtag nie bas gange Land ver-Turfo: Die Einberufung bes Innsbruder Landtages war vom Ministerium angeordnet. Die nordtirolischen Kreise protestirten aus gang gewichtigen Grunden gegen ibn, und ber größte Theil bes Landes war nicht vertreten, benn es waren bloß Pralaten 2c., nicht aber eine Bolkereprafentation. Eben fo haben bie Italiener proteftirt, je auf einen Innsbrucker ganbtag ju tommen, weil biefelben andere Intereffen haben. Und wenn auch ber gandmarichall ben gandtag ausschreibt, wird boch kein Italiener bintommen. Die fübrirolischen Abgeordneten find alle bier, aber wohl tein norbitrolischer. Villereborf: Die tirolischen Stände haben nicht bas Recht, ben Landtag einzuberufen, fonbern muffen die Erlaubnis vom Raifer bazu haben. Borrofch: Bir baben nicht zu beurtbeilen, ob ber Landiga in Tirol früber berechtigt war, sonbern bloß bem Bringipe treu au bleiben, und es giebt nur eine einzige Bertretung, bie bes Reichstages. Alle anderen Landtage find fest inkonstitutionell, denn fie find feparatistischer Ratur. Villereborf: Ge find bie gemeffenften Befehle ju jener Beit an bie Provingen ergangen, um bie Reichstagsabgeordneten - Bablen porgunehmen. Als bie proviforifche Regierung in Prag eingesett wurde, protefirte ich gleich bagegen. Die bohmifden Stanbe betamen aber vom Raifer bie Bewilligung jur Abhaltung eines Landtages, ohne bag bas Minifterium bavon benachrichtigt murbe. 3ch erflärte fogleich, bag fein Land= tag fattfinden tonne, fo lange nicht ber tonftituirende Reichstag gefchloffen worben ift. 3ch will also baburch zeigen, bag nichts geschehen ift, um einen Provinziallandtag zu begunftigen. Goufelfa: Es ift eine Auflebnung gegen ben fonftituirenben Reichetag, wenn ich es nicht für Berrath am Baterlande anfeben will, baß ein Landtag jest tagen foll, wo ber Reichstag über bie Intereffen bes Gefammtvaterlandes berath. Prafibent: Es find 198 Abgeordnete anwesend. Es fommt ber Ausschuß = Antrag zur Abstimmung und wird angenommen. (Eben fo wird auch bas Protofoll vom 22. Oftober angenommen.)

Schuselka: Gine Abresse vom Kreise Trient und Roveredo an den Reichstag bietet ein interessantes Gegenstüd zu der Innsbrucker Proklamation. In dieser Abresse, die ursprünglich itatienisch abgefaßt und übersetzt wurde, wird dem Reichstage die vollste Anerkennung seines Wirkens gezollt und die vollste Unter-

flügung und Gehorfam verfprochen. (Beifall.)

Poblewsty stellt ven Antrag. Da seit fünf Tagen keine Post aus Galizien gekommen ist, wolle der Reichstag die Minister auffordern, dem Fürsten Windischaft zu bedeuten, dem Militär die Ausbaltung der Posten nach Wien nicht zu gestatten, widrigenfalls er für alle Folgen verantwortlich gemacht werde. Umlauft will, statt "nicht zu gestatten", "strengstens zu unterfagen" haben. Goldmark will haben, bloß den Minister Kraus aufzusordern, weil er dem Minister Wessenberg kein Zutrauen schenken könne. Borrosch: Das ist höchst unkonstitutionell. Wir haben nicht das Recht, Minister zu ernennen oder abzusehen. Wessenberg ist jest Minister der Krone, wir haben zwar die Bersicherung eines vollsthümslichen Ministeriums vom Kaiser, aber disher ist es noch nicht und daher müssen wir die Keste des alten Ministeriums anerkennen. Ferner möchte ich nicht haben wollen, daß eine Person allein schon von vorn berein der

Trager ber Schuld fei. 36 beantrage baber, im urfbrunalicen Antrage bie Form babin ju anbern , bag es beißt: Das Dinifterium bat ben freien Boftenverkebr berauftellen und zu unterfuchen, mas und wer an ber hemmung Schuld fei und bann jur Berantwortung ju gieben. Schufelfa: Es banbelt fic barum, auf bem fürzeften Bege jum Biele ju tommen. Minifter Kraus ift bier, nach Ollmus burfte vielleicht unfere Devefche nicht tommen, baber ift es beffer, fich an Kraus zu wenben. In Betreff Goldmarks Antrags muß ich bemerken, baß jeder Abgeordnete bas Recht bat, bier feine Meinung au außern, bag baber Aba. Borrofc nicht nothig batte, ibm eine Lettion zu geben. Dillersborf giebt fein Distrauensvotum ebenfalls Beffenberg, weil berfelbe ben Raifer fo blosftellt und feine Sianatur zu fo berberblichen Magregeln gegeben bat. Borrofc verwahrt fich, bas es kein perfonlicher Angriff gegen ben Abg. Goldmart war, fonbern baß er bas Bringip verfochten bat. Bimmer: Bir werben ben Minifter Beffenberg icon bier anklagen, wenn er ericeinen wird. Feborowicz: Unfere Lage bier ift befannt. 36 will nur noch den Umftand bervorheben, daß wir feit 18 Tagen feine Radricht vom gande haben, daß baber ber Gebante, unfere Familien feien über unfere Lage in Ungewißheit und Angft, auch auf uns gurudwirfe. 3ch ftelle baber ben Antrag, bas Ministerium moge bei Civil- und Militarbeborden bie nothigen Schritte thun, bamit bie Voften ungehindert ankommen und abgeben. Der Antrag Borrofche tommt querft gur Abstimmung; er wird angenommen und somit fallen die anderen Antrage, boch Goldmart will über feinen Antrag abgeftimmt baben, welder noch babin verbeffert wirb, bag es beißt: "bas in Bien befindliche Ministerium" solle angegangen werden 2c.; er wird auch angenommen.

Prafibent: Es burfte jest ber Debatte über bas Geset wegen Unverlestlichteit bes Reichstages Raum gegeben werben. Borrosch: Ich muß baffelbe sagen, was ich jungst sagte. Ich trage an, bag bie Berathung bieses Gesetes heut nicht stattsinde. Schuselta: Ich bin auch bagegen, benn es ware nicht gut, jest zu unserem Schutze ein Gesetz zu geben, benn wenn bie feindliche Racht so ist, baß sie alle Schranten überschreitet, wird fie

unfer Gefet auch nicht achten. Dillereborf ift für Die ietige Berathung, benn bag es nicht Muthlofigfeit fei, beweift, bag es foon gebn Bochen find, feitbem es gur Berathung tommen follte-Goldmart: 3ch ftimme bem Abg. Villereborf bei. 3mar baben wir von Wien nichts ju fürchten, boch es ift bes Militare megen, und ich wünsche, bag bas Gefet alle Phalen ichnell burdmache, um ben herren in Ollmut auf ben Daumen zu fühlen wie es mit ber Sanktion ausfieht. Borrofd: Berade weil die Reaftion bebroblicher ift, muniche ich, bag man bas Gefet jest nicht befretire, benn bas papierne Schutmantelden wird Riemanden von Gewaltthaten abhalten und man bat fich nur 3llufionen bingegeben. Ein anderer Grund ift ber, bag wir jest anders berathen wurden. Bas bie Canftion anbelangt, fo ift es eine uns angethane Schmach, benn fo lange ich bier bin, würde ich es nicht magen auszusprechen ober mir blos zu gefteben, bag man une bie Santtion verweigern tonnte. Bientowelv: 3d bin für bie allfogleiche Bergibung, benn im Danifefte vom 19ten municht ber Raifer die fernere freie Berathung bes Reichstages, beshalb fei bies eine Reaktion. 3ch beantrage, bamit es nicht beißt, es geschehe aus Muthlofigfeit, es tomme nur bas Gefet jur Berathung, welches bie Berathungen bes Reichstages foutt, und nicht jenes, welches jum Schute ber Perfonen ber Abgeordneten ift. Schufelfa: Best bas Gefet ju berathen, wo ein ungesetlicher Buftand bier ift, ift unpraftifc. Denn berricht Gefet, fo brauchen wir fein Bollwert fur uns, herricht Gewalt, so nütt uns dies nichts. Ich bedaure aber, baß Goldmart bas Wort gesprochen, aber bies muffen wir bem au Gute balten, daß wir feine Schule in ber Diplomatie baben. und bag wir zu offen fagen, mas wir uns benten follten. Golbmark: 3ch babe es nicht aus Raivetät gesagt, sonbern weil ich mich feinen Mufionen bingebe, obwohl bas Blut in meinen Abern raid rollt. Brefil ift ebenfalls für allivaleiche Berathung. Der Reichtag folle fich in seinen Berathungen nicht von ben Ereigniffen bestimmen laffen. Run ift bies Gefet an ber Tages -ordnung und wir durfen und nicht um die Motive fummern, die man dem unterschieben könnte. Kerner find wir verpflichtet. für Jene au forgen, die in die Rammer gurudtebren follen.

Bir find hier ficherer, als Bene. Borrofc's Antrag wird abgestimmt und angenommen.

Die Sigung murbe bis mergen 12 Uhr unterbrochen.

Schluß der Sigung um 1 Uhr.

Situng vom 24. Oktober, Eröffnung um 123/ Uhr. Der Präfident zeigt an, daß in Floristorf seit mehreren Tagen drei Abgeordnete aufgehalten werden. Er habe baher an den Fürften Bindischgrät berichtet, daß durch t. t. Militär Abgeordnete zurückgehalten würden, daß der Reichstagsvorstand annehmen wolle, es sei dieser Borgang aus Untenntniß geschehen, würde aber, sollte demselben Absicht unterliegen, die ftrengste Berantwortung demsenigen zuschreiben, der sie unterkühre. Auch sei ein Plasat vom Jürsten Bindischgrät an den Gemeinderath gelangt, welcher sogleich darüber berathen, die zur Beschlußfasiung aber sich einige Stunden ausgebeten habe, weshalb der Präsident vorschlage, die Situng vorläusig zu unterbrechen. Die Situng wird bis 5 Uhr vertagt.

Abendfigung vom 24. Oftober, eröffnet um 51/4 Ubr. Abgeordneter Schufelta berichtet für ben permanenten Ausschuß über Gelbbeitrage: bom Rebatteur bes Freimutbigen 385 Al. von einem Abgeordneten 250 gl. In einer Bufdrift ber Bemeinde von Braunau wird die Anerkennung ber Berbienfte bes Reichstages in biefer schweren Beit ausgesprochen. Bom Rinanzministerium gelangt an ben Ausichus ein Schreiben vom Grafen Auerfperg, in welchem berfelbe bas Anhalten ber nach Bien gebenden Lebensmittel baburch begründet, bag bie Truppen fonft gezwungen gemefen maren, von ben Landleuten mit Bewalt fich Lebensmittel zu erzwingen. In einem anbern Schreiben theilt ber Finangminifter bie Antwort bes Fürften Bindifdgras mit, welcher nicht fdriftlich, fondern nur muntlich bem Minifter fagen ließ, baß er von allen Behörben nur ben Gemeinberath, nicht aber ben Reichstag, als Erefutivbehörde anerfenne. Dem Gemeinberathe murbe bom Rurften Binbifchgras die oben mitgetheilte Broflamation jugeftellt. Die Lefung biefer Proflamation murbe mit ben unzweibeutiaften Beiden des Disfallens angebort.

Der Abgeordnete erflart fich für nicht beauftragt, über bie-

fes Dofument fich auszusprechen. Er balt bies bei fo flar porliegenben Raften auch nicht fur nothig. Die Beidichte ber civiliffrten Belt werbe barüber richten. Der Ausschuß babe ein Eremplar an ben Minifter Beffenberg mit ber Frage gelenbet, ob er biefe Gewaltmaßregeln als tonftitutionell verantworten au fonnen glaube. Der Ausschuß babe übrigens erfannt, baß bem Reichstage auftebe, eben weil er ein gefetgebenber Rorper fet, gegen biefe gang ungefestiden Dagregeln, bie allen Rechtsbegriffen civilifirter Meniden Sobn fprechen, feierlich por ber Geschichte, por ber civilifirten Belt von Europa und vor Gott ju proteftiren. Der Musichus glaube, bag burch biefe Dagregeln fogar bem tonftitutionellen Throne empfindlicher gefchabet werbe, als je burch beffen erbittertfte Keinde. (Großer Beifall.) 3m Musichuffe babe fich eine Minoritätsmeinung berausgestellt, bergufolge von Geiten ber Rammer biefe Angelegenheit erlebigt fei burch bie Erklärung bom 23ften, bag bas Berfahren bes Gurffen ungesetlich fei. Die Majoritat aber ftellte ben Untrag: "Da Rurft Binbifdaras in Nichtbeachtung bes faiferlichen Danifeftes vom 19 ten, fo wie bes Reichstagsproteftes fich erlaubt habe, Magregeln über bie Stadt Bien zu verbangen, welche allen fonftitutionellen, ja allen Burger = und Menfchenrechten gumiber und eben fo febr ben Rechten bes Boltes feindlich maren, als fie bem tonftitutionellen Throne icablich fein tonnen, fei fein Berfahren nicht nur ungefetlich, fonbern auch als ber fonftitutionellen Monarchie gefährlich ju erflaren." Ein Abgeordneter will ben Rürften für alle Rolgen feines Berfahrens verantwortlich machen. Abgeordneter Gabil ichließt fich bem Di= noritätegutachten bes Musichuffes an. Abgeordneter Borrofc glaubt, bag biefem Manifeste entweber die Abficht unterflege, Die Raferei ber Bergweiflung eines eblen Bolfes berauszuforbern, und in Folge eines unendlichen Blutvergiegens und baburch boch gehofften Gieges noch binterber Grunbe für ben Militarbespotismus zu finden, ober burch Ginichuchterung eines Theiles ber Bevolferung ben Burgerfrieg im Innern ju entgunben. Beifeln tonne man boch vom Bergen ber Monarchie nicht forbern - welcher Burger wurde feinen Mitburger binben, um ihn ale Opfer bingufchlenbern, vielleicht ibn ichlachten

ju laffen? Er halte eine mit solchen Paragraphen auskaffirte Proklamation nur fin eine Brandrakete. Berantwortlich machen aber könne man nicht den Fürften, konstitutioneller Beise nur den Minister, für die Bollmacht, die er gegengezeichnet habe. Er glande endlich, daß man mit einer Ungesehlichkeitserklärung bei so oft gehäuftem Unrecht nicht genug gethan habe. Man müsse, da endlich kein anderes Nittel übrig sei, zwei, drei dies vier Mal und immer vor der civilisierten Best und dem ewigen Richter protestiren.

Abgeordneter Goldmark erklärt, daß er im Ausschusse mit der Minorität gestimmt habe, da er entweder Entschiedenes oder nichts Reues wolle beschlossen haben. Er glaube, der Ausspruch "ungesehlich" bezeichne den, gegen den er geschlendert wird, als Berräther an der Freiheit am Bolke. Es sei unter diesen Umständen Pflicht aller Behörden, des ganzen Landes, sich gegen diesen Mörder der Freiheit zu erheben. Wenn ein Feldberr es wage, die Auslieserung "gewisser Personen" erst hinterdrein bestimmen zu wollen, spreche er offen aus, daß er auch den Reichstag nicht achte. Die Konsequenzen des Wortes "ungesehlich" seien so groß, daß er deshalb immerhin sich der Ninoritätsmeinung angeschlossen habe.

Abgeordneter Sabil ftimmt jum zweiten Male für bas Minoritätsgutachten, weil Bien nicht bie Intereffen aller Rationalitäten konzentrire, und baber nicht weiter, als am 23ften geben burfe.

Abgeordneter Polawczet glaubt, daß der Reichstag wohl dem Anfinnen des Fürsten Bindischgrät, Belagerungszustand und Standrecht zu proklamiren, entschieden habe entgegentreten müffen, was aber die neue Proklamation anbelange, wisse man nicht gewiß, daß sie von dem Fürsten herrühre. Er schließt sich auch dem Minoritätsgutachten an.

Abgeordneter Borrofch: Der Fürst sei hier als Plenipotentiär der Krone, gegenüber der Bolfsvertretung. Der Reichstag könne und durse über seine Grenze als konstituirender Körper nicht hinausgehen. Auf die Konsequenzen der Ungeschlichkeitserklärung kann man daber nicht eingehen, ohne sich das Auseben eines richterlichen Körpers zu geben. Das sei Gache ver erekutiven Organe. Siege die Bollsfreiheit, bedürfe man bes Reichstages für die Provinz. Falle fie, wo ware dann der Kührer — und selbst dann werde man nicht wagen, alles Gewährte zurückzunehmen. Der Abgeordnete trope den Basonetten, er wolle aber mit Ehren, nicht mit Schmach fallen und dies ware der Fall, wenn der Reichstag nicht, seine Burde wahrend, sich selbst erhielte. Die Debatte wird geschlossen.

Abgeordneter Goldmart hat das leste Wort. Er verwahrt sich gegen die Bemerkung, daß die von ihm angedeuteten Konfequenzen der Ungeseplichkeitserklärung nicht konstitutionell wärren und dem Reichstage nicht zuftänden. Er ichließt mit dem Bemerken, daß gegen Einigkeit, Energie und Enthusiasmus kein Plenipotentiär der Welt etwas vermöge.

Abgeordneter Sierakowski beantragt, ben Beschluß bes Reichstags burch Platate an bas Ministerium, an alle exekutiven Behörben, an ben Grafen Auersperg und alle Solbaten wo möglich gelangen zu laffen.

Der Berichterftatter glaubt, daß die Aussührung dieses Antrages nicht leicht möglich seiz er erwiedert auch dem Abgeordneten Polawczek, daß kein Grund vorliege, die Proklamation des Fürsten für eine nicht von ihm ausgehende, unterschobene anzusehen.

· Bei einer Anwesenheit von 194 Mitgliedern des Saufes ward der Antrag der Kommission mit schwacher Majorität angenommen.

Der Abgeordnete Poblewsti beantragt die Drucklegung biefes Beschlusses. Abgeordneter Goldmart beantragt ein für alle Mal alle ähnlichen Beschlüffe durch Platate und offiziell durch die Wiener Zeitung zu veröffentlichen.

Diefen Antrag unterftupt Abgeorbneter Borroich, welcher auch wunicht, bag bas Borftanbebureau bie Namen aller noch anwesenben Abgeorbneten kontrollire, um baburch ben Beweis ber Beschlußfähigkeit ber Rammer berauszufiellen.

Die Sigung wird um 7 Uhr gefchloffen.

In ber Sitzung vom 24ften wurde bas Schreiben vom 23. Oftober 1848, 3. 2667, verlesen, womit Minifter Kraus bie munblich vom Fürft Binbischgrat über bie an ihn ergangene

Inferderung wegen Sudrenbirung bes Belagerungspuftanbes und Shuntrechtes gegebene Aumvort mittheilte:

"Beftern habe ich mich in Golge eines Aniumens bes Reichstand antiduffes an ben gurften Binbiidgras mit bem Grinden gewendet, ebe jur Anwendung ber Baffengewalt gegen Bien gefdritten wirb, milbere Mittel ber Ansgleichung ju verfuchen, und bie Aundmachung über ben Belagerungeluftand und bas Stanbrecht bis ju bem Beitvunfte ju fuerenbiren, we bie von Geiner faiferlichen hobeit, bem herrn Ergbergoge Reichsverwefer jur Berftellung bes Friedens abgefendeten Reichelommiffare von Ollmus bierber jurudgetebrt fein werten. Diefes Erfuchen ernenerte ich bei ber Mittbeilung bes von bem boben Reichstage über bie Ungefehlichfeit ber gebachten Dagregeln gefasten Beidlufics. Beibe Gereiben erhielten jeboch feine feriftliche Antwort. Blos mundlich wurde bem abgesenbeten Eilboten erwiedert, daß der Berr Keldmaricall feine andere Exelutivgewalt in Bien fenne, als ben Gemeinterath ober Ragiftrat: ben boben Reichstag könne er nicht als Erefutivgewalt betrachten. Er wünsche, bag ich seine Aeugerung bem Gemeinberath betannt made, er wolle jur unbebingten Unterwerfung ber Stebt 24 Stunden Beit gemabren, und muffe verlangen, daß die abermalige Rundmachung bes Manifeftes vom 16ten b. Dis. erfolae."

"Ich habe bie Ehre, Ew. Bohlgeboren bie Mittheilung hievon mit bem lebhaften Bedauern, bag ber Bersuch, eine gutliche Beilegung anzubahnen, keinen gunftigen Exfolg hatte, ju machen.

Bien, ben 23. Oftober 1848.

Rraus m. p."

Bormittagssigung bes tonftituirenben Reichstags am 25. Oftober.

Borfipenber: Smolfa. Auf ber Minifterbant: Riemanb. Anfang 121/2 Uhr. Bahl ber anwefenden Mitglieder: jur Eröffnung ber Sigung genugenb.

Smolta zeigt au, daß ein Kourier vom Fürsten Binbifchgrat angekommen fei, der auf die Zuschrift wegen Juruchaltung der Deputirten in Florisborf die Antwort brachte, bas der Inhalt biefer Buschrift auf einem Frethum bernhe, und bag Niemand, ber sich als Deputirter hinlänglich ausweise, aufgebalten werbe.

Fürft Binbifchgrat hat ferner ben herrn Finangminifter eingelaben, fich ju ihm ju begeben.

In Entsprechung bieser Einlabung ersuchte ber herr Finangminifter um bie Berfügung, bag ihn ein Deputirter, als Zeuge ber ftattfindenben Berhanblungen, begleite.

Diesem Ansuchen wurde durch Bezeichnung bes Deputirten Breftl willfahrt, in deffen Gesellschaft fich der herr Finangminister sofort ins Lager des Fürsten Bindischgraß begeben bat.

Much aus Dumus ift eine Depefche angelangt.

Der permanente Ausschuß ift im Begriffe, über biefelbe gu berathen und ersucht zu biefem Zwede um Unterbrechung ber Sipung bis 5 Uhr.

Diefem Unfuchen wird willfahren.

Smolfa forbert bie herren Deputirten auf, um funf Uhr ficher zu erscheinen.

Borroich ersucht bie anwesenben Mitglieder, bie Abwesenben bei ihrem Pflichtgefühle aufzuforbern, ihren Plat in ber Rammer einzunehmen.

Soluf der Sigung 12% Uhr. Protofoll der 92. Sigung der konflituirenden Reichs-

Berfammlung am 25. Oftober 1848.

In Anwesenheit der zur Eröffnung der Sitzung ersorderlichen Anzahl von Mitgliedern wurde die gestern unterbrochene Sitzung von dem Präsidenten Smolka um 12½ Uhr Nachmittags mit der Mittheilung wieder ausgenommen, daß der Feldmarschall Jürst Bindischgrät über die an ihn ergangene Anfforderung wegen Gestattung, daß drei in Florisdorf von dem Militär zurückgehaltene Deputirte nach Bien gelassen werden, erwiedert habe, daß diesfalls ein Irribum obgewaltet haben
musse, indem wenn die gedachten drei Deputirten ihre Eigenschaft
als solche ausgewiesen hätten, ihrem Einlasse nach Bien gewiß
tein hindernis wäre in den Beg gelegt worden.

Der Prafibent eröffnet ferner ber Bersammlung, bag ber Finanzminifter Kraus in Folge erhaltener Ginlabung beute Früh

in bas Lager bes Sateften Binbischgraft fich begeben und als Jeugen ber mit Lehterem benbfichtigten Unterredung ben Abgeordneten Breftl fich zugesellt habe, fie seien jedoch noch nicht zurüdgekehrt.

Dierauf murbe bie Situng bis 5 Uhr Abends unterbroden, weil ber permanente Ausschuß wegen eingelangter wichtiger Depeschen seine Berathung noch nicht bernbet habe.

Um 5% Uhr Abends wurde die Sitzung in Anwesenheit ber zur Eröffnung und Schluffaffung genügenden Anzahl, nämlich von 194 Deputirten, vom Präsidenten Smolka mit der Ausstrehmag an die Bersammlung wieder begonnen, daß die Mitglieder der Bichtigkeit der heute vorkommenden Gegenstände volle Ausmerksamkeit und reife Bürdigung widmen wollen.

Dierauf erflattet Schufelka im Ramen bes permanenten Ausschuffes folgenden Bericht:

- 1) Der Abgeordnete Michael Leithner übergiebt von feinem Bezirte Urfar in Oberöfterreich 103 Fl. 24 Kr. für unbemittelte Bebrmanner.
- 2) Bon Seite bes Stubenten-Komite's wird bem Gerücht widersprochen, bag von Studenten Briefe aufgefangen, auf die Aula gebracht, bort erbrochen und gelesen worden feien.
- 3) Bird eine Abreffe bes Gemeinderathes an ben Reichetag gelefen, bes Inhalts:

# Dober Reichstag!

In biesen gefahrvollen Tagen, in welchen die in Monaten errungene und ausgebildete Freiheit der Bölfer Desterreichs von Reuem in Frage gestellt ift, von Neuem in Bien die Freiheit der Monarchie festgestellt und für immer gekräftigt werden muß, vereinigen sich die höchste Behörde des Landes, der hohe Reichstag und der Gemeinderath der Stadt Wien in dem gemeinsamen Bestreben, der gewaltsamen Unterdrückung der Rechte des Boltes und einer willfürlichen Beschräntung, der bürgerlichen Wirkssamsteit ernstgemessen au treten.

Der hohe Reichstag hat burch seinen benkwürdigen Beschluft vom 22ften und 24. Ottober fich in ber Geschichte Defterreiche; in ber Geschichte ber Freiheit verewigt. Ein schweres

Gemicht ift in die Bagichale der Geschide geworsen, und das Eisen der Kriegswehr wird fie nicht zu verrüden vermögen. Das Bort des hohen Reichstages hat Biederhall gefunden in den herzen der Bölter im gesammten Europa. Die Bürger Biens ichaaren fich begeistert um die Bertreter der Freiheit zu Sieg oder Tod. Der Gemeinderath, erfüllt von gleichem Ernst sür das Recht und die Zutunft seiner Mitbürger, fühlt sich gebrängt, einem hohen Reichstage dem Ausbruck seiner Dochachtung mit der Berficherung vorzulegen, das er mit ungeschmälertem Bertrauen dem fünstigen segensreichen Birken des hohen Reichstages entgegensehe, und entschlossen sein dun unterführen.

- Bien, am 25. Oftober 1848.

Bom Gemeinberath ber Stadt Bien.

Der Borftanb-Stellvertreter:

Der Schriftführer: Splvefter m. p.

Stifft m. p.

- 4) Erstattet ber Abgeordnete Pillersborf Bericht über eine mit bem Feldmarschall Fürsten Binbischgrat gepflogene konfibentielle Unterredung.
- 5) Die Unterredung des Finang-Ministers Kraus und des Abgeordneten Brefil mit dem Feldmarschall Bindischgraß führte zu keinem besonderen Ersolg, indem Letterer im Wesentlichen auf die in seiner bekannken Proklamation gestellten Bedingungen beharren zu wollen erklärte.
- 6) Bird verlesen folgendes Schreiben der zwei Kommissäre bes Frankfurter Reichstages:

# hohes Reichstags-Prafibium!

Bir haben die Ehre gehabt, biesen Morgen 3hr, vermittelft Kouriers an uns übersandtes Schreiben zu empfangen. So wie schon vorher in dem Lager des Feldmarschalls Fürsten Windisgrät, haben wir auch hier gleich gestern nach unserer Antunft bei dem Minister Bessenderg und heute bei Sr. kaiserlichen Majestät für eine unblutige und möglicht versöhnende und milbe Beendigung der bestehenden Zerwürsnisse zu wirken ge-

fuct. Bir werben in diefer Bemitjung fortsissen und so bulb es uns möglich sein wird nach Bien kommen.

Dilmit, ben 24. Oftober 1848.

Dochachtungsvoll verhaurenb.

Die Reichs-Konnsissätze:

C. Beller. Prosie.

7) Es werben ferner verleien: a) ein Schreiben des Minifter-Praftveuten Beffenberg an ben Reichetags-Prufibenten, lautenb:

An ben Berrn Prafibenten bes oferreichifden Reichstages.

3ch habe die Ehre, dem herrn Praftbenten des Reichstages beiliegenden Erlaß Sr. f. f. Rajestät mit dem Ersuchen zu übersenden, davon alsodald die hohe Reichsversammlung in Kenntniß zu sehen, und mir den Empfang bescheinigen zu wollen. Für den Fall aber, daß der Reichstag seine Sihungen unterbrochen haben sollte, ware der Beschluß Sr. f. f. Najestät mittelst öffentlicher Kundmachung den Nitgliedern der Reichsversammlung zur Kenntniß zu bringen.

Ollmus, ben 22. Oftober 1848.

Der Minifter- Prafibent Beffenberg m. p. Bir Ferbinand ber Erfte, fonstitutioneller Kaifer von Desterreich, König von Ungarn 2c. 2c.

Die Unserem Herzen so schmerzlichen Ereignisse in ber Hauptstadt ber Monarchie und die Fortbauer des anarchischen Justandes daselbst haben Uns zur Wahrung des Thrones und des Glückes Unserer Bölfer in die traurige Nothwendigkeit verssetz, die offene Empörung durch die Gewalt der Wassen zu unterdrücken, wie Wir dieses in Unseren Wanisesten vom 16. und 19. Oktober 1. 3. Unseren Bölfern verkündigt haben.

Bei bem geftörten Juftande ber gefehlichen Orbnung in ber hauptftabt und bei bem bevorstehenden Eintritte militärischer Rafregeln ift es für den Reichstag unmöglich geworden, bafelbft seine Berathungen fortzuseten. Wir finden Uns baber bewogen, anzuordnen, daß ber Reichstag seine Sigungen in Wien alsobald unterbreche, und Wir berufen benfelben auf ben

15. Rovember nach ber Stadt Rremfier, wo er in der Lage fein wird, sich ungeftört und ununterbrochen feiner großen Aufgabe, ber Ausarbeitung einer den Interessen Unferer Staaten entsprechenden Berfaffung, ausschließlich widmen zu können.

Es werben bemnach alle jum konstituirenden Reichstage erwählten Bollsvertreter aufgefordert, fich bis jum 15. November in der Stadt Aremster zuverlässig einzusinden, um daselbst die unterbrochenen Berathungen in Beziehung auf die Ber-fassung fortzusehen, und solche mit Beseitigung aller Rebenrud-sichten in Balde einem gedeihlichen Ende zuzuführen.

Bir versehen Uns, daß alle jum konstituirenden Reichstage gewählten Bertreter des Bolkes, ihrer Pflichten gegen das Bater- land eingedenk, sich werden angelegen sein lassen, punktlich jur oben bestimmten Zeit an dem bezeichneten zeitweiligen Site des Reichstages zu erscheinen, und sich daselbst ungesaumt mit der baldigen Lösung der ihm gewordenen großen Aufgabe ernst- lich zu beschäftigen.

Ollmüt, ben 22. Oftober 1848.

Ferdinand m. p.

Beffenberg m. p.

Der Antrag bes permanenten Ausschusses, gegen bie Berlegung bes konstituirenben Reichstages von Wien nach Kremfier bei Gr. Majeftät eine Borftellung im Wege einer Abresse einaubringen, wird angenommen.

Der Abgeordnete Umlauft, als Berfasser dieser Abresse, verlieft dieselbe, und sie wird nach einer Berichtigung in folgender Fassung in Gegenwart von 193 Abgeordneten angenommen:

Em. Majeftät!

Der konstituirende Reichstag hat Ewr. Majestät niemals sprechendere Beweise von seiner unerschütterlichen Treue für die Freiheit, für das Bohl des Gesammtvatersandes und für den konstitutionellen Thron zu geben vermocht, als er sie in der aufopfernden Thätigkeit der letzten Tage darlegte, wo er, verlassen von Ewr. Majestät und den Trägern der Exekutivgewalt, allein durch das Gewicht seiner Autorität den hereindrohenden Gesaten der Anarchie und des Zerkalls der Monarchie entgegentrat.

Mitten in diefen friedensvermittelnden Bestrebungen, beren Biener Ottobertage. II.

volltomurene Anersennung ber Reichstag sowohl von Swr. Majeftät, als von ben Böllern burch Stimmen aus allen Theilen
ber Monarchie erhalten hat, trifft ben Reichstag ber Erlaß Ewr.
Majestät vom 22. Oliober I. J., in welchem Sie die versammelten Bollovertreter auffordern, alsohald ihre Sihmgen in
Bien zu unterbrechen und sich zur Fortsehung des Berfasingswertes am 15. Rovember in der Stadt Kremfier einzusinden.

Gegen biese Bertagung bes Reichstages, beziehungsweise beffen Bernfung an einen anberen Ort, findet sich der Reichstag, im Bewußtsein der ihm gegen die Böller und gegen ben Thron gleichmäßig obliegenden Pflichten, gedrungen, Ewr. Majestät die nachfolgenden inhaltschweren Borstellungen mit dem bringenden Anliegen zu unterbreiten, die erwähnte Berfügung zurücknehmen zu wollen, um so mehr, als diese Berfügung mit dem kaiserlichen Worte vom 19. Oktober, worin dem Reichstage die ungestörte und ununterbrochene Fortsehung seiner Berathungen garantirt wurde, im offenen Widerspruche keht.

Der Reichstag hat es bereits burch wiederholte Beschlüsse, in der Abresse an Ew. Majestät vom 18ten und in dem Maniseste "an die Bölser Desterreichs" vom 20. Oktober ausgesprochen, daß Wien der einzig mögliche Sitz eines Reichstages sei, welcher der Gleichberechtigung so verschiedener Bölser entsprechen foll, und daß der Reichstag seine Berlegung an einen anderen Ort für teine Gewährschaft der serneren Freiheit in der Berathung, sondern nur als eine Anmuthung betrachten könne, als habe er seine hohe Stellung, seine heilige Pflicht semals durch Einstüsse von Außen her außer Licht gelassen, oder als sei er sähig, dies in Jukunft zu thun.

Bas dem Reichstage einerseits die Bahrung seiner Ehre auferlegt, dazu sieht er sich auch durch seine bobe Mission verpflichtet, Ewr. Majestät ungescheut seine Ueberzeugung mit den offenen Borten zu erklären, daß keine Maßregel unheilvoller für die Jusunst Desterreichs, gefahrdrohender für den Kortbestand der Gesammimonarchie und für die Aufrechthaltung der Krone selbst sein könne, als die Berlegung des konstituirenden Reichstages an einen anderen Ort.

Sowächung bes Berbanbes ber Provingen, nationale Gifer-

fucht und Ueberhebung, ja Bürgerfrieg, würden bie unausweichlichen Folgen fein.

Bien allein, ber burch Jahrhunderte ehrwürdige Gis bes Monarden, ber gaffliche Aufnahmsort aller Nationalitäten, bietet fich als ber neutrale Boben bar, auf welchem bie friedliche Einigung fammtlicher Bolfer Defterreichs, Die Ronftituirung bes Baterlandes im Ginne ber Gleichberechtigung gu einem bauernben Bufunftebau vollenbet werben fann, und in biefem Ginne haben bie Botfevertreter ihr Danbat, bas fle jur fonftituirenben Reicheversammlung nach Bien, und nur nach Bien berief, übernommen. Aber auch Bien fetbft, woher ben Bottern Defterreiche bie Freibeit gefommen, Bien, beffen Aufopferungen für bie Rechte ber Bolfer im Laufe von fieben Monaten unermeßlich waren, - Wien felbft bat in feiner Stellung allen anderen Städten ber Monarchie gegenüber bie vorzüglichften Anrechte, bei ber Reugestaltung bes öfterveichifden Raiferstaates bebacht ju werben. Eine Berlegung aber bes Reichstages aus bem Centralpuntte ber Berwaltung und bem Gipe ber Minifterien würde nicht nur bem Reichstage bie ju feinem Berfaffungewerfe nothwendige unmittelbare Berührung mit ben Centralbeborben, und bie Benubung ber reichen miffenschaftlichen Gulfsmittel Biens entzichen, fondern auch Bien felbft burch bie Schmale= rung feines Berfehre und öffentlichen Lebens vielfachen Bedrangniffen preisgeben, die unmöglich in bem Billen Emr. Dajeftat gelegen fein fonnen, - Bien, von beffen treuen Rampfen für bas Saus Sabsburg bie Gefchichte aller Sabrbunderte ergabit!

Ew. Majestät! In bem allerhöchsten Erlasse vom 22. Dttober sieht abermals ber Ausspruch voran, daß in der Hauptfiadt der Monarchie ein anarchischer Zustand, ja offene Empörung bereiche.

Die Bertreter aller Bölfer Defterreichs, die bis zu dieser Stunde in dieser Hauptstadt tagen, halten es für ihre nicht zu umgehende Pflicht, wie sie es schon vordem wiederholt gethan, Ewr. Majestät noch einmal, im Angesichte von ganz Europa und mit dem heitigen Ernste unverbrüchlicher Wahrheitsliebe, die Bersicherung zu geben, das gegenwärtig weder Anarchie noch Empörung in den Mauern Wiens herrscht. Die Gesahr

eines solchen Juftandes könnte nur eintreten, wenn die treue und loyale Bevölkerung, aus deren Mitte sich die Mehrzahl der für den geregelten Zustand der öffentlichen Berwaltung verantswortlichen Beamten pflichtvergessen entsernt hat, wenn diese Bevölkerung durch die Bertagung des Reichstages den letzen Paltyunkt verlöre, an den sie die Hossung einer friedlichen Bermittelung knüpft, — wenn sie andererseits durch das Derandrungen unerdittlicher Gewaltmaßregeln zu einem Berzweislungstampfe getrieben würde, der in jedem Falle nur verderbendringend für Oesterreich endigen kann.

Ans biesen Gründen erkennt es der Reichstag für ein Gebot seines Gewissens und der Rothwendigkeit an, in diesen Tagen der allerhöchsten Gefahr seine Stelle nicht zu verlassen, sondern, seiner Pflicht gegen die Bölker und gegen Ew. Rajestät getreu, auszudauern in dem Bermittelungswerke, das er zur Lösung der unheilvollen Birren begonnen hat, in welche Desterreich gestürzt worden ist.

Die Zustimmung Ewr. Majestät zu biesem Beschlusse muß ber Reichstag in ber Annwort ersehen, die Ew. Majestät auf seine Abresse vom 13. Oktober zu ertheilen geruhten, und in welcher Sie alle Maßregeln bes Reichstages zur hintanhaltung ber Anarchie burch Ihre vollkommene Anerkennung gutgeheißen baben.

Schließlich kann ber Reichstag nicht umbin, Ewr. Majeftät bie Erfüllung ber mit bem allerhöchken handbillette vom 6. Oktober I. 3. ertheilten Jusicherung nochmals bringenbft an's herz zu legen, benn nur burch die schleunige Berufung eines, Ewr. Majestät wie dem Bolke gleich ergebenen Ministeriums kann jener unheilschwangere Justand einem glücklichen Ende zugeführt werden, der bereits jeht in den Provinzen die gefährlichke Aufregung erzeugt hat.

Bien, ben 25. Oftober 1848.

Bur ben fonftituirenden Reichstag, ber Borftand:

g. Smolta m. p., Prafibent.

Rarl Bifer m. p., Gleispach m. p., Schriftführer. Der Berbefferungsantrag bes Abgeordneten Borrofc, daß ber Eingang ber Abreffe lauten folle: "Der Reichstag fühlt fich verpflichtet, Ewr. Majestät die ehrsurchtsvolle Vorstellung zu machen, daß er sich weder vertagen, noch versehen lassen kann, ja nicht darf, und zwar aus folgenden konstitutionell rechtlichen, politischen und patriotischen Gründen", wurde zwar unterstüht, blieb aber bei der Abstimmung in der Minorität. Der von den Abgeordneten Podlewski und Pillersdorf gemeinschaftlich gestellte Antrag, daß der Entwurf der Abresse vorläusig zu drucken und erst morgen die Debatte darüber zu führen sei, blieb ebenfalls in der Minorität.

Bur Neberbringung ber beschlossenn Abresse an Se. Majestät wurde eine Deputation, bestehend aus den Abgeordneten Pillersdorf, Prato, Potock und Fischhof, gewählt. Auf Antrag des Abgeordneten Potock wurde beschlossen, das von der Absendung dieser Deputation zugleich der Feldmarschall Bindischgräß in Kenninis zu seizen sei. Der Antrag des Abgeordneten Borrosch, der Deputation die bestimmte Instruktion mitzugeden, daß sie binnen zwei Tagen zurücklehren müsse, so wie der sernere Antrag des Abgeordneten Ziemialkowski, daß die vier abzehenden Deputirten in der Zahl der anwesenden Abgeordneten hinschtlich der Beschusskähigkeit eingerechnet werden sollen, wurden nicht angenommen. Dierauf wurde die Sitzung die zum folgenden Tage um 12 Uhr vertagt und die frühere Tagesordnung beibehalten.

Im Gemeinderathe herrschte, wie man aus bem nachstehenben Auszuge ber Sitzungsprotokolle ersehen wird, nicht geringere Rathlosigkeit, die sich wie im Reichstage an hochtrabende Phrasen, wie Ertrinkende an einem Strobhalm, anklammerte.

In der Sigung des Gemeinderathes vom 23. Oktober las der Präsident der Bersammlung eine von der Redaktion des Reichstagsblattes, Dr. Löw, eingereichte Zuschrift vor, in der er sich verpflichtet, gegen eine geringe Unterstützung ein Gemeinderathsblatt herauszugeben, welches mit derselben Umsicht und Genauigkeit redigirt werden solle, als das noch fortbestehende Reichstagsblatt. Da man schon früher über die herausgabe eines Gemeinderathsblattes debattirt hatte und herr Dr. Löw Proben seiner Befähigung zu einem solchen Unternehmen bereits ablegte, wurde sein Antrag saft einstimmig angenommen; jedoch

werben bie Protofolle wegen ber Authentiglitt ber Berbandingen wie bieber in ber "Siener Zeitung" verdifentlicht werben.

Es wird bem Gemeinberath die Ameige gemacht, bas bie vor Bien lagernden Truppen einen mit Kult belebenen Bagen aufgehalten hätzen, ber zur Bereitung bes Gafes ein außerwebentliches Bedürfniß fei. In Ermangelung besten werde man in wenigen Tagen die Gasbefeundung entbefern muifen; es wurde beaniragt, sich an bas Anterlammerannt ober an das Ministerium ober an den Permanenzausfichus des Reichstages zu wenden, um diesem Uebel abzuheilen. Der Beschluß war, sich bierüber mit bem Unterlammerannte ins Einvernehmen zu seben.

Der Gemeinderath erhieft vom Rinisterium eine Zuschrift, in welcher dasselbe ben Borfchlag macht, die Arbeiterpläte aufzulöfen, die wassenschiege Mannschaft auszuheben, und ben Taglopn für Ranner auf 18 und für Frauen auf 12 Kr. herubynsepen. Das Ministerium wünscht hierüber die Reuperung des Gemeinderathes zu vernehmen. Die Majorität ist gegen die Perabschung des Taglopns, so wie gegen jede etwaige Ausschließung von den Arbeiterpläten, sobald die Bassensthiegen ihre Pflicht als Staatsbürger zur Bertheidigung der Stadt belegetragen haben werden. Die Bollziehung dieser Napregel wird dem Obersommando übertragen.

Ein Sauptmann ber Rationalgarde machte ber Permanenz bes Gemeinberathes bie Anzeige, daß er in seiner Behausung 400 Gewehre habe, die er dem Gemeinderath gegen Bezahlung ober gegen Bescheinigung zur Disposition stellen wolle. Es wurde nach längerer Debatte beschlossen, diese Angelegenheit einer Kommission zu übergeben, deren Aufgabe es sei, den Berth der Baffen genau zu ermitteln.

herr Braun stellt ben Antrag, daß die mittellosen, dienstethuenden Garden in Anbetracht ber flurmbewegten Zeit, wo ber arme Bürger bei dem besten Billen sich nichts verdienen tann, statt 20 Kr. täglich, 25 Kr. nebst der Berabreichung von Brot und Bein, bekommen sollen. Dieser Antrag wurde augenommen, allein nach ber Annahme schien die Debatte bierüber wieder be-

ginnen ju wollen, wenn nicht herr Braun auf bas unparlamentarifde Benehmen aufmertfam gemacht batte.

Bessely stellt ben Antrag, an die Rationalgarde einen Aufrus zu erlassen, daß sie jeden Angriff auf die Truppen vermeiben solle, da dergleichen Ausfälle nur unsere Kraft schwächen, au Richts sühren und jede friedliche Ausgleichung erschweren. Burde einstimmig angenommen.

Ein Gemeinderath trug barauf an, die Ausziehzeit in Rudficht der andauernden Umftände abermals auf vierzehn Tage zu prolongiren. Dies wurde angenommen und auch auf die Aufkundigungszeit ausgebehnt.

Es verbreitet fich bas Gerücht, daß die Studenten den Borsfatz gefaßt haben, bei einem etwaigen Angriff die Universität in die Luft zu fprengen. Der Gemeinderath beschließt, zur Beruhisgung der Bevölkerung eine Deputation ans Studentenkomité abzusenden, um fich mit demselben zur Widerlegung des Gesrüchts zu verftändigen.

Der Gemeinberath hat öffentlich erklärt, daß weber durch ihn, noch durch dessen Permanenz die vom Fürsten Bindischgrätz erlassene Aundmachung veröffentlicht wurde, sondern einzig und allein dadurch, daß sich unberusene Individuen in das Bureau eingeschlichen und sich derselben unwürdiger Beise bemächtigt haben. Demgemäß wird beschlossen, die Parteien antichambriren zu lassen und sie nach der Ordnung, in der sie gekommen, vorzunehmen, wenn nicht dringende Fälle eine Ausnahme erfordern sollten. Die Regelung dieser Angelegenheit wird der Permanenziommission zugewiesen. Bezüglich der Erlässe von Seiten des Oberkommando's wird vom Gemeinderath das Ansuchen gestellt werden, daß ihm selbe zur Zeit zusommen mögen. Auch wird um den Standesrapport der Rationalgarde angesucht, wie der Rangel an Beschleunigung der an Bindischgrätz erlassenen Rote beklagt.

herr Freundt wünscht in Betracht ber Regelung ber zu bildenden Sektionen, als auch anderer Rückschten wegen, baß ber Magistrat seine sogenannten Geschäftsprotokolle dem Gemeinderathe vorlegen solle, welches trot der Entgegnung Brodhubers, daß die Zahl derselben so groß ift, daß man bei dem

besten Willen nicht im Stande ware, sie zu revidiren und baber nur die Beschlußprotokolle vorgelegt werden mögen, zum Beschluß erhoben wurde.

Die Sitzung wird um 6 Uhr vom Bizepraftbenten Stifft mit ber Berlefung bes Protofolls vom 21ften b. D. eröffnet.

Um 6 1/4 Uhr erscheinen General Bem und der Oberkommandant Meffenhauser, welch' Letterer den Ersteren der Bersammlung vorstellt und noch die Bitte hinzufügt, der Gemeinderath möge ihn bald von dem Beschlusse benachrichtigen, welchen er über die neueste Kundmachung des Fürsten Bindischgrath saffen wird, damit er hiernach seine Anstalten treffen könne.

Das Bermanengprotofoll bes beutigen Tages wirb verlefen, wir entnehmen bemfelben Folgendes: Um 10 1/4 Uhr ericeint ber mit ber Rote bes Gemeinberathe an ben Rurften Binbiichgrat abgesenbete Sauptmann Thurn und theilt mit, bag er ben Fürsten im faiferlichen Schloß zu Begendorf in ber Ditte von mehreren Generalen traf, ju welchen er eben außerte: "Ja, meine Berren, wir find bier, um in Bien bie Rube berguftellen." Binbifcharat außerte gegen Thurn fein Befremben, bag ber Gemeinberath eine Rote an ihn fende, er wiffe es, bag bie guten Burger in Bien Rube munichen, follte fich aber bie Stabt weigern, so werbe er genothigt sein, von feinen 100 Kanonen und feiner Armee Gebrauch ju machen; er forbere bie autaefinnten Burger auf, ihn bei Entwaffnung bes Proletariats au unterftugen, ba er entichloffen fei, alle Errungenschaften bes Bolfes bis inklusive 26. Mai aufrecht zu erhalten. Er wurde zugleich von Bindischgrat beauftragt, die Proflamation ddo. Stammereborf bem Gemeinberath ju übermitteln.

Um 101/4 Uhr Nachts erscheint General Mattauschef und giebt solgende Beschwerde zu Protofoll: Er habe nebst ber Rote des Gemeinderathes auch noch eine Zuschrift an den Fürsten Bindischgräß absenden wollen und habe mittelst einer Note das Oberkommando ersucht, einen Garden mit diesen Dokumenten ins Lager zu senden. Der Abzutant Jenneberg hat diese Ordregerrissen und weder das Schreiben, noch das nachher zur Einsicht vorgelegte Konzept desselben, zurückgesendet, vielmehr hat ihm der Derr Fenneberg mündlich sagen lassen, das er seine

Funktion als Platstommanbant einstellen solle. \*) Er bitte baher ben löbl. Gemeinberath, diese Beschwerde zu Prototoll zu nehmen und das Geeignete zu veranlassen, damit seinem Bunsche entsprochen werde. Die Permanenz hat sogleich nach Kenntnisnahme dieser Beschwerde eine Kommisson ins Hauptquartier bes Oberkommanbanten gesendet, um die allsogleiche Absendung dieser Dokumente zu veranlassen. Sie erfuhr aber zu ihrer Bescheigung, daß dies mittlerweile geschehen ist. Bessely theilt ferner mit, daß der Oberkommandant bereits das Röthige zur Jurechtweisung des Herrn Fenneberg veranlast habe.

Braun ftellt ben Antrag, ben Oberkommanbanten zu befragen, warum er benn auf bas heutige Plakat die Bemerkung gesetht habe, er stehe unter bem Besehle des Reichstages, des Ministeriums und des Gemeinderaths, da er doch blos den beiden ersteren verantwortlich ist; es wird beschlossen, den Oberkommandanten aufzusordern, diesen Jrethum zu berichtigen.

Der Oberkommandant macht die Anzeige, daß, durch eine Explosion bei Erzeugung von Zündern im polytechnischen Institute, der Chemiker Imper seines Augenlichts und eines Armes verlustig wurde. Der Antrag Rubeniks, eine Kommission zur Ermittelung der Berhältnisse dieses Berunglückten niederzussehen und ihm einstweilen eine tägliche Unterflühung zu gewähren, wird angenommen.

Das Unterkammeramt verwahrt fich in einer Anzeige an

<sup>°)</sup> Es verfteht fich boch wohl von felbft, baß, mabrend wir mit ben Bergefesten bes herrn General Mattauschef Raudunschusse wechselten, unmöglich ein Briefwechsel wischen ben Beiben gebulbet werben tonnte. Als Plagtommandant konnte, da er über nichts zu kommandiren hatte, ber General wohl nicht viel zu ihnn haben, da wir selbft einen Plagtommandanten hatten. Mattauschel kand zwar unter bem Schuhe bes Reichstags, was mich indes nicht im geringften verhinderte, ihn seiner Funktionen zu entheben. Die Absendung der Roten, über die Messenhauser die entrüfteten Gemeinderäthe beruhigte, hat nicht hattgesunden, da ich Rote und Einbegleitung zerriß und ben Träger berselben, Baron Freudenthal, dessen Verferberung zum Artillerteoffizier von Mattauscheft in einer noch in meinem Besit beständlichen Rote verlangt wird, bebeutete, er habe nicht mehr als Ordonnang zu fungiren und bei seiner Rompagnie einzutreten. Die Permanenz des Reichstags ließ sich beildmmen, mich mit einem sehen, zerrissen zur bestehen, den ich ihr mit einigen Randbemerkungen verseben, zerrissen zur auf anbte.

ben Gemeinberath gegen eine Bemerkung, welche in ber "Preffe" vom heutigen Tage enthalten war, wo es heißt, die Affichirung bes Platates vom Fürsten Bindischgrät wäre durch das Unter-tammeramt geschehen, indem es durch einen Schaardiener vom Feuerlöschversonale geschah, welchen Irrihum wir hiermit berichtigen.

In Folge ber Anzeige eines Mitgliebes, bas bei einem Kampfe zwischen ber Wobilgarde und bem Feinde das Gebäude ber Bafferleitung zerftört wurde und bemnach in einigen Borftäbten Wassermangel entstehen wird, wurde beschlossen: 1) im Bereine mit dem Unterkammeramte und technischen Rännern eine Kommission niederzusehen, welche zu berathen hat, wie dem Wassermangel abzuhelsen sei; 2) den Fürsten Bindischgrät durch General Mattausches ausstorten zu lassen, die kokbaren Naschinnen zu schonen; 3) die Stadt mit Fahrzeugen zur Perbeischaffung von Wasser zu versehen und 4) den Oberkommandanten zu ersuchen, wenn es die strategischen Nasregeln erlauben, das Wasserleitungsgebäude zu schonen.

Ein Mitglied bringt bie Rachricht, bag ber Reichstag befoloffen babe, gegen bie neue Rundmadung bes Rurften Binbifdgrat ju proteftiren; ber Jubel, mit welchem biefe Runbe aufgenommen wurde, wollte gar nicht enden und es wurde beichloffen, eine Deputation an ben Reichstagsausichus abzulenben, um fic biefer erfreulichen Rachricht auf offigiellem Bege au verficern. Diefelbe tommt jurud und beftatigt biefe Rachricht, wobei noch Freundt bemertt, bag biefer neue Befchlus nicht bem Binbifchgrat befannt gegeben wirb, was er febr bebauert, ba bie an ben Strageneden angeflebten Platate bie Stadt mobl fcmerlich por Bomben icuben werben. Der Antrag Angerere, ben Reichstag burch eine Deputation bringend zu bitten, baß er biefen Beidluß fowobl bem Raifer, als auch bem Rurften Binbifdaras offiziell fundgebe, wird angenommen. Robl will eine Deputation an ben Fürften Binbifcgrat gesenbet miffen, mogegen Maurer bemertt, bag, ba ber Reichstag und bie beutichc Centralgewalt bie Bermittelung übernommen baben, ber Gemeinberath berfelben nicht vorgreifen foll.

Stifft tritt bas Prafibium an ben zweiten Bigeprafibenten

Martyrt ab und fpricht: "Richt um eine Rede au balten, babe ich bad Bort ergriffen, fonbern ich fühle mich verpflichtet, in biefem wichtigen Momente meine Gefinnung offen baraulegen: ich babe von ieber für ben Krieben gesprochen, ich that es so lange als möglich; jest ift aber bas Bort bes unbebingten Friedens nicht mehr am Plate, jest fordere ich Aufopferung von ben Bertretern Wiens, bas fie fich nicht einschüchtern laffen burch eine bewaffnete Rrattion. Der Reichstag bat biefe Angelegenheit in die Banbe genommen, er wird fie ju Ende bringen; eine Deputation an ben Surften murbe aber geigen, baß man in Bien jagbaft ju fein anfangt; bas Bolf icaumt vor gerechter Buth, senden Sie eine Deputation an Binbischgrat, fo ift Ihr Anseben für immer verloren. Der Kürft saat, er wolle alle Errungenschaften bes Bolfes achten: bas ift eine infame Luge, wie fann man das wollen, wenn man alle Zeitungen, alle Bereine suspendirt, und was baben wir für Garantien feines Bersprechens, ba er uns auch entwaffnen will? Meine Berren, bebenten Sie, wir baben nicht blos bas Eigenthum Biens, fondern auch beffen Kreibeit zu fduten." Beffelv: 3d bore immer fagen, man muffe eine Deputation senden, um tein friedliches Mittel unversucht ju laffen, was baben Sie benn noch für friedliche Mittel? Gie find alle vom Reichstage und uns ericovit worden, die beutsche Centralgewalt bat aufgeforbert. keinen feinbseligen Schritt ju unternehmen; welche frieblichen Mittel konnen Sie benn noch ergreifen, ohne Schmach auf fich au laben? Auch ich liebe ben Krieben, es giebt aber etwas, bas bober fiebt als materielles Bobl; Bien bat groß begonnen, es foll, fo es Gottes Bille ift, groß untergeben. -Brof. Raifer: Bir haben nicht bas Manbat von unferen Rommittenten, über Rrieg ober Frieben au enticheiben, wir muffen fle erft befragen; ich beantrage beshalb, eine Deputation an Windischgrät abzusenden, welche ihn bitten foll, den gesetzten Termin zu verlangern, bamit wir mittlerweile unfere Committenten befragen tonnen. Baron Batborf unterflütt Raifer: Stifft habe gefragt, mas wir für Garantien baben, wir haben bas faiferliche Bort. Freundt beschwört Raifer, seinen Antrag jurudzugieben, bas mare nicht eine Appellation an bie Babler, bas ware eine Appellation an tie Revolution, bas ware nicht eine Appellation an tie 300 Begüreren, welche und wählten, wir müsten auch tie Rationalgarde und bie Arbeiter fragen. Der Antrag wird nach einer längeren und befrigen Debatte zurückgenommen und bagegen der von Freundt: Ein Nemorandum an Bindischgräh, mit Ausschluß einer Deputation, abzusenden, beinahe einfimmig angenommen. Um 101/4 Uhr verwandelt sich die Sihung zur Anhörung eines Berichtes in ein geheimes Komité, nachdem noch für morgen eine ausorbentliche Sibung um 10 Uhr Bormittags beschlossen wurde.

25. Oftober. Sitzung bes Gemeinberaths ber Stadt Bien. 101/4, Uhr Morgens.

Stifft referirt über die Sendung an ben Reichstag. Den Beschluß bes Reichstags dem Fürst Bindischgratz zu intimiren, soll nie ein Bedenken gewesen sein. Dasselbe betraf blos die Berbreitung bieses Beschlusses unter das Militär und bas Landvoll, welche sich als unthunlich herausskellte.

Stifft verlieft weiter bas Memorandum bes Gemeinderathes an ben Fürften Binbifchgrath. Der Gemeinderath unterwirft fich ben Beschüffen bes Reichstags.

Die Burger Biens munichen, geftütt auf bas faiferliche Bort vom 19. Oftober, die friedliche Ausgleichung auf tonftitutionellem Bege. Dierzu ift aber nur ber Reichstag berufen. Der Gemeinberath tann baber nur jene Bege bes Gefetes verfolgen, bie ber Reichstag vorgezeichnet. Die Buftanbe in Bien find nur durch die feindlichen Truppenbewegungen, nicht mehr burch ben 6. Oktober bervorgerufen. Richt eine Keine Kraktion beberricht Bien; bie gesammte Bevollerung ift einig, Ordnung und Areibeit burch tonftitutionelle Mittel au erbalten; aber eben To einig in bem Gefühle ber Entruftung über bie angebrobten Magregeln. Der Gemeinberath will ebenfo Aufrechthaltung bes tonftitutionellen Thrones, als Babrung ber Rechte bes Boltes. Der Gemeinderath mare nimmer im Stande, eine friedliche Ausaleichung berbeiguführen auf Grundlage ber geftellten Bebingungen, bie une weit in bie Beit vor bem Marg gurudführen wurbe. Die Anwendung ber Gewalt tonnte eine Reibe von Kampfen

bervorrufen, die nicht mehr ben Parteien, sondern ben Thronen gefährlich werden konnten.

Reueftes aus bem Reichstag.

Der Reichstag erklärt ben ungerechten Schritt bes Fürften Bindischgrät nicht nur für ungesehlich, sondern auch für feindlich gegen die Rechte des Bolkes sowohl, als auch des konftitustionellen Torones.

Diese Rachricht wird mit jubelndem Zuruf aufgenommen. Gine Kommission wird abgesendet, um die offizielle Bestätigung bieser Rachricht zu bringen.

Das Oberkommando der Nationalgarde foll wiederholt angegangen werden, für die Bewachung des Hauptzollamtes hinlängliche Sorge zu tragen, und hierüber binnen 24 Stunden Bericht zu erstatten.

Dr. Beer stellt ben Antrag, baß bie herren Gemeinberathe ber einzelnen Bezirke ihren Kommittenten bestimmte Fragen vorslegen, um bie Bunfche berfelben in ber jepigen bebrungten Lage zu erfahren.

Dr. Beer's Antrag wird fiftirt, bis bie Kommission vom Reichstag gurudfehrt.

Durch das heutige Gefecht bei der Rußdorfer Linie ist die bortige Wasserleitung zerftört worden. Der Wassermangel bestroht mehrere Borstädte. Rach langer Debatte, in welcher von Seite mehrerer Herren Gemeinderäthe viel sanguinische Hosffnungen auf die Billigseit und Humanität des Feindes auftauschen, beschließt die Versammlung, daß unverzüglich die Stadt und Borstädte mit dem nöthigen Wasserbedarf versehen werden, und das Unter-Rammeramt sich mit einer technischen Kommission über die Aushilssmittel einverstehe. Eine Kommission soll sich zu herrn Mattauschel und zum Oberkommando begeben, um wegen der Wasserleitung die erforderliche Rücksprache zu nehmen.

Bom Unter-Rammeramte läuft bie Rachricht ein, bag bie Gasbeleuchtung bis jum 30ften b. M. mit ben nöthigen Erfor-berniffen verseben ift.

Die Kommiffion vom Reichstag fehrt jurud.

Dr. Freundt erftattet offiziellen Bericht. Der Reichstags-

beichluß wa weber bem Fürften Binbifchgrat, moch nach DEmus mitgetheilt werben.

Angerer verlangt eine Deputation an ben Fürften Binbifchgras.

Maurer fpricht bagegen mit Berufung auf ben Beichinft vom 23ften b. M.

Baron Bathorf erklärt fich als Mann bes Friebens und will feine Stelle nieberlegen, im Falle baß die Deputation nicht beliebt werbe.

Stifft: Ich habe für ben Frieden gefprochen, so lange est möglich war. Ich schließe mich bem Anirage Augerer's an, daß Kürst Bindischgrät über die Lage der Dinge verkändigt werde. Allein der Redner weißt nun auf die Junitage in Paris sin, nach welchen das verhängt wurde, was man uns nach langen Lagen der Ordnung und Näßigung andieten will. Neine herren! Schicken Sie eine Deputation, und sie sind verlonen für immer. Dundert Gemeinderäthe werden 100,000 Rämpfer, muthige Bürger, nicht zurückalten. Der Redner endet unter aroßem Beisall, mehr der Gallerien als der Versammlung.

Schumann fpricht für die Deputation, ohne Grunde an-

Beffely: Ran spricht von friedlichen Mitteln immerfort. Bas giebt es noch für friedliche Mittel, die uns nicht schmäben? Der Char von Rußland hätte seinen untersochten Bölstern nicht solche Bedingungen gestellt. Sind das Bedingungen, die man 100,000 todesmuthigen Nännern stellt. Bien soll groß untergeben, um nicht von Europa geschändet zu werden.

Das Memoranbum für Binbifchgras lautete:

Em. Durchlaucht!

Dem Gemeinderathe ber Stadt Wien ift im Wege bes Oberkommando's der Rationalgarde am 24. Oktober d. J. um 12 Uhr Mittags eine Proklamation zugemittelt worden, in welcher ausgesprochen ift, daß sich die Stadt Wien unter den in der Proklamation enthaltenen Bedingungen binnen 48 Stumben zu ergeben habe, widrigenfalls Ew. Durchlaucht sich genöttigt sehen wärden, zu den energischsten Maßregeln zu schreiten.

Der Gemeinderath ber Stadt Bien hatt es fin feine Pflicht,

Emr. Durchlaucht fowohl feine eigene Stellung zu entwideln, abs auch auf die Unrichtigkeit ber Boraussepungen aufmerkam zu machen, welche Ew. Durchlaucht bei Ihren Beschilffen zu leiten febenen.

Der bobe Reichstag bat aber beibe Prollamationen Emr. Durchlaucht Befchliffe gefaßt, welche Ihnen bereits befannt fein werben. Ge. Majeftat allein tann über die Galtigfeit ber Befoluffe beffelben, bes von ibm anertannten Reichstages, enticheiben, in so lange die Sanktion noth obschwebend ift, find Diefelben vorläufig als aufrecht bestebend anzuleben, und fann feine Beborde, keine Macht ber Monarcie als über benfelben geftellt anneleben werben. Der Gemeinberath muß baber ben Reichstag ale booke Beborbe bes landes anertennen und fich in M-1em und Rebem feinen Beidluffen unterwerfen. Die Bürger Biene find von bem Gebanten ber Gefetlichteit und von bem Bunich ber Ordnung burchbrungen, aber fie forbern, gestütt auf bas beiliegende taiferliche Wort vom 19. Oftober b. 3., bus alle gur Bieberberftellung eines gebeiblichen Buftanbes erforberlichen Magregeln auf tonftitutionellem Bege beratben und eingeleitet merben. Dierzu ift aber nur ber bobe Reichetag berufen, welcher von Gr. Majeftat felbft icon in ber Steuerbewilligungsfrage als gefetgebenber Rorper auch anertannt wurde. Der Gemeinberath ber Stadt Wien tann baber nur jene Bege bes Gefetes verfolgen, welche ihm ber bobe Reichstag felbft vorgezeichnet bat.

Ew. Durchlaucht verweisen auf die Anarchie, welche in den Mauern Biens herrsche. Dierauf tann der Gemeinderath nur wiederholt erwiedern, daß die gegenwärtigen Zustände der Stadt nicht mehr eine Folge des 6. Oktobers, sondern nur durch jene feindlichen Truppenbewegungen hervorgerufen worden sind, welche seit jenem Tage die Stadt beunruhigen. Er hat diese Sachlage in der mitfolgenden Abresse an Se. Majestät den Raiser auf das Ausführlichte entwickelt.

Richt eine kleine Fraktion beberricht Wien. Die Bevötlerung ift einig in dem Bestreben, Freiheit und Ordnung zu erhalten, einig in dem Berlangen, durch die Kraft konstitutioneller Mobregeln zu einem friedlichen Zuftande zuruchzukehren. Aber eben so allgemein ift auch bas verlepte Gefühl, welches bie in Aussicht gestellten gewaltsamen Rafregeln Err. Durchlaucht hervorgerufen haben, und weit entfernt bavon, Ordnung ju fisten, haben sie nur bazu beigetragen, die bisherigen Fragen in ben hintergrund zu brangen, die Freiheit selbst als bebroht barzustellen, und eine Einigkeit ves Billens hervorzubringen, welche bisher in bem Nape kaum je hervorgetreten ift.

Der Gemeinderath geht unerschütterlich ben Weg der tonfitintionellen Ordnung, er will mit allen übrigen Bürgern ebenso Aufrechthaltung des tonftitutionellen Thrones, als Bahrung der Rechte des Boltes. Er wiederholt es, nur durch ben Reichstag tonnen mit gesehlicher Gultigteit Napregeln getroffen werben, welche der Stadt den ersehnten Frieden gurudgeben sollen.

Dies ift die Stellung bes Gemeinderathes, bies ber Bu-ftand ber Stadt.

Möchten Ew. Durchlancht ben Borten ber Bürger Biens Bertrauen schenen, welche alle bie gesehliche Ordnung anftreben, aber jene Mittel von sich ablehnen müssen, welche Ew. Durchlaucht in Anwendung bringen wollen. Der Gemeinderath muß es feierlich aussprechen, daß er mit aller Macht seines Einflusses nun und nimmermehr im Stande wäre, eine friedliche Ausgeseichung anzubahnen, auf Grund der Bedingungen, welche in der Proklamation Ewr. Durchlaucht ausgesprochen sind, und welche die Herbeiführung eines Zustandes verlangen, der alle Knechtschaft der vormärzlichen Zeit weit hinter sich läßt, und alle Bürgschaften einer Wiederkehr zu den erlangten Erzungenschaften ausbebt.

In biefer Ansicht ift die gesammte Bevölferung mit dem hoben Reichstag einig, und letterer ift nur der Ausdruck dersfelben, indem er in seiner gestrigen Situng den solgenden Beschuß gefaßt hat: "Da Feldmarschall Windischgrät im offenen Biderspruche mit dem kaiserlichen Worte vom 19. Oktober und in offener Nichtachtung des Reichstagsbeschlusses vom 22. Oktober in einer neuen Proklamation dd. Detendorf den 23. Oktober 1848, Maßregeln über Wien verhängt, die nicht nur die vom Kaiser sanktionirten konstitutionellen, sondern die allgemeinen Bürger- und Menschenrechte völlig ausbeben, so erklärt der

Reichstag, daß dieses Berfahren des Fürsten Bindischgräß nicht nur ungesetzlich, sondern eben so sehr gegen die Rechte des Boltes wie des erblichen konstitutionellen Thrones feindlich ist."

Ew. Durchlaucht! Die beutsche Centralgewalt, ber Reichstag und ber Gemeinderath, sie alle haben die Wege des Friedens eingeschlagen und den aufrichtigen Willen, eine friedliche Ausgleichung auf konstitutionellem Wege herbeizusühren, an den Tag gelegt.

Justesondere haben die Abgeordneten der deutschen Centralgewalt in ihrer Präsidial-Botschaft alle Civil- und Militärbehörden in Desterreich aufgesordert, einstweisen alle Feindseligkeiten einzustellen. Gewiß werden Ew. Durchlaucht diese Wege nicht zu durchkreuzen wünschen. Sie werden nicht der Gewalt huldigen, weil sie in Ihre Dande gegeben.

Die Anwendung dieser Gewalt, abgesehen von ihrem zweifelhaften Erfolge, könnte leicht der Beginn von Kämpfen werben, welche in der Folge nicht mehr den Parteien, sondern dem Throne Berderben zu bringen im Stande wären.

Bien, am 25. Ottober 1848.

Bom Gemeinberathe ber Stadt Bien.

In Anbetracht ber glänzenden Hoffnungen, welche die Bermittelung der beutschen Reichstommissäre nothwendig erweden mußte, hatte die Permanenz des Gemeinderathes, während man die nach der Stadt führende Basserleitung zerstörte und feindliche Granaten in die Borstädte warf, folgende Kundmachung beschlossen:

Mitbürger!

Nachdem Se. f. f. Hoheit herr Erzherzog Johann durch die Reichstommistäre Welker und Mosle, Ramens der beutschen Centralgewalt, so wie der hohe öfterreichische Reichstag, die friedliche Lösung der Wiener Angelegenheiten eingeleitet haben, so müssen wir Euch bringend ans Derz legen, seden feindlichen Zusammenstoß mit dem k. k. Militär zu vermeiden, damit nicht durch voreiliges Einschreiten das große Friedenswerk, welches Wiener Ottobertage. II.

über das Bohl und Beh unfer Aller entscheidet, von vorn berein unmöglich gemacht werbe.

Bom Gemeinberathe ber Statt Bien.

Im Studentenkomite, dem allmählich über bie Folgen des Beharrens auf dem legalen Boden die Angen aufgegangen waren, zeigte sich die lehten Tage eine größere Reglamkeit, an der Blum's Ankunft ihren Antheil haben mochte. Bom 17ten bis 21. Oktober hatte das Romite nachfolgende Plakate veröffentlicht, deren eines, bezüglich Messenhausers, durch die Gerüchte hervorgerusen war, welche über sein Privatleden im Publikum eirkulirten. — Die Vlakate lauteten:

Mitburger!

Bir theilen Euch die erfreuliche Kunde mit, daß foeben eine Deputation der vereinigten Linken der Frankfurter Reichsversammlung, aus den Herren Robert Blum, Julius Frobel, Moriß Hartmann und Albert Trampusch bestehend, in unserer Mitte angelangt ist, um der Bevöllerung Biens den wärmsten Gruß und den herzlichsten Dank des deutschen Bolkes für die tapfere und aufopfernde Thätigkeit, für ihre muthige und entschlossene Haltung in dieser großartigen Erhebung darzubringen, und sie zu fester Ausdauer in ihrem für das ganze deutsche Baterland so wichtigen Rampse aufzusordern. Brüder! sieht fest, Deutschland sieht auf uns und wird uns beistehen in jeder Gefahr, denn unsere Sache ist Deutschlands Sache, unsere Freiheit Deutschlands Kreibeit. Wien, 17. Oktober 1848.

Bom Ausschuß ber Studenten.

Mit Entrüftung vernehmen wir, daß eine böswillige Partei damit umgebe, gegen unsern allgeachteten Oberkommandanten der Nationalgarde, herrn Meffenhauser, die abgeschmacktein Berleumdungen auszustreuen, um das öffentliche Bertrauen in ihn zu erschüttern, und so gegen die gute Sache einen empfindlichen, in so verhängnisvoller Zeit um so gefährlicheren, Streich zu führen.

Um biefem verleumberischen Umtriebe energisch zu begegnen, erklären wir hiemit auf bas Bestimmtefte, alle berlei Gerüchte, welche die Feinde der guten Sache gegen den Mann des öffentlichen Bertrauens in Umlauf zu bringen versuchen, für schmähliche Berleumbungen und appelliren an den gesunden Sinn der Bevöllerung Wiens, solche Berleumder nicht nur mit Entschiedenheit von sich zu weisen, sondern wo möglich sie vor eine legale Behörde zu fordern, damit jede, nicht streng erwiesene, Aussage sogleich als böswillige Berleumdung entsarvt und bemgemäß bestraft werde. Wien, 21. Oftober 1848.

Bom Musidus ber Stubenten.

### Bewohner Biens!

Enre hochherzigkeit hat in biefer bedrängten Zeit schon so wiele außerordentliche Opfer gebracht, daß der unterzeichnete Ausschuß Eure bewährte Mildthätigkeit noch einmal in Anspruch nimmt für Eure Brüder, die unter und sich besindenden Soldaten. Mit Zurücklassung allen und jeden Gepäck haben diese Wackern sich und angeschlossen, um mit und für die Freiheit zu kämpfen, zu siegen oder zu sterben. Sie besinden sich jeht in einer traurigen Lage, da ihnen selbst die nöttige Wäsche sehlt, um durch Wechsel derselben ihre Gesundheit zu erhalten. Der gesertigte Ausschuß bittet Euch, Freunde und Brüder, und besonders Euch, edle Frauen Wiens, nach Euren Krästen dieselben zu unterstützen, und Kleidungsstücke, besonders aber Wäsche der vom Ausschusse niedergesehen, im Stadt-Konvistsgebäude amtirenden Verpslegssommission zu übergeben.

Wien, 21. Oftober 1848.

Der Musichuß ber Stubenten.

Am 23 ften hielt Blum eine Rebe in der Aula. Es sollie seine Abschiedsrede sein, denn die vier Abgeordneten hatten, in Folge einer Unterredung Fröbel's mit Messenhauser, beschlossen, wieder abzureisen. Fröbel hatte Messenhauser gefragt, welche Dienste er und seine Gefährten der Sache leisten könnten und sich sowohl als seine Kollegen zur Disposition des Oberkommando's gestellt. Messenhauser sagte, er wisse nicht, wozu er sie brauchen könne. Fröbel und Blum hatten bereits für sich und Partmann und Trampusch von Fenneberg ihre Pässe und

Geleitschein erhalten und wollten fich nur noch von ber Anla verabschieben. Blums Rebe lautete ungefähr wie folgt:

Gang Deutschland blide in bewundernder Sympathie au Mien, von welchem bas große Umwalungswert unferer Beit ansgegangen. Denn mabrent in Berlin, ber Stadt freintirenber Bbilosopheme und talter Theorien ber Borte viel, ber Danblungen wenige geboten würden, habe das gemathliche, ale phaatifd verfdriene, Bien eine Billens- und Thattraft, fo wie einen Geift ber Aufopferung gezeigt, Die hinreißend auf bas übrige Deutschland wirfen muffen. 3hm carafteriffre fic bie Revolution bes Jahres 1848 burch ihre Biebertehr gur echten Religiofität, b. b. burch ben nen aufgelebten Glauben an einen Gott ber Boller und ber auf Freibeit bafirten Orbnung. ber einzigen Bafis bes Staatengluds. Ein anderes Rriterium unferer Beit fei bie Uebergeugung, baf ber Bebante allmächtig und burd feine irbifche Gewalt zu bewältigen fei. Beil Bien solches begriffen, batte Frankfurt, nach seiner Meinung, wie ein Mann bie Gefinnungen ber öfterreichischen Sauptftabt anertennen sollen; es vereinige fich jedoch nur die Linke au folder Ovation, als beren Ausbrud er und feine Gefahrten bier fieben, und bas Schickfal ber Biener ibeilen wollten. Er brudt fein tiefftes Bedauern aus, bas amischen bie Throne, und bie um biefelben fich ichaaren follenben Bolfer noch bie giftigen. umbüllenben Rebel einer finftern Reaftionspartei verbuntelnb auffleigen, einer Partei, welche bie Berricher verblendet und ben alten Servilismus um jeden Breis wieder bergeftellt wiffen wollte. Der Genius ber Menschheit verbult fein trauernd Saupt über ben jetigen Bolfer- und Racenfrieg. Der Beift ber Berfobnung tonnte alle Bolfericaften Defterreichs burch bas unlosliche Band ber Brüberlichkeit zu einem farten Staatentompler vereinigen, aber eine im Finftern brutenbe Partei batte bie Bolfer jum Bermuftungefriege gegen einander geftachelt, und die Borben bes Oftens im feindlichen Ginne por bie Mauern ber weftlichen Sauptstadt gelagert. Diefer verabichenungswürdige Racenkrieg ift die blutige Rolge bes alten unseligen Spftems: Divide et impera; biefes Spftem batte Drachengabne gefaet, beren fürchterlicher Radwuchs bie jegigen Generationen

idwer beimfuche. Roch fei aber Berfohnung möglich, und Biens große, welthiftorifche Aufgabe, Deutschlande Bertreter auf ber Babn ber Freibeit zu fein, fonne noch friedlich geloft werben.

Reine balbe Revolution, fprach er weiter - Fortidreiten. wenn auch blutiges, auf ber eingeschlagenen Babn, por Allem feine Schonung gegen bie Anbanger bes alten Suftems, bie Rube aus felbftfüchtigen Abfichten begebren; gegen biefe werbe ein Bernichtungsfampf obne Erbarmen geführt.

Am Schluß feiner Rebe fprach er bie Borte: wenn Bien ben Tob im Rampfe für Die Freiheit fterben follte, fo murbe aus feiner Afche ein germalmenter Rachegott über Deutschland

fich erbeben.

Blum und feine Gefährten bleiben, als fie bie Winbifchgrat'ichen Ebifte vernehmen, benn fie mochten es nun wohl für eine Ehrensache balten, Bien in biefem Augenblide nicht gu verlaffen. Um 22ften ericbien eine Proflamation vom Studententomite, bie, fo wie eine weitere vom 24ften b. Dits., beutlich zeigte, wie baffelbe burchaus nicht mehr von bem Beifte ber Lovalitat befeffen mar. Die Borgange im Romite am 28ften, 29ften und 30ften laffen am Beften erfennen, wie baffelbe gar wohl erfennt, bag es einen faliden Bea gewandelt, ber nimmermehr gum Beile bes Boltes führen fonnte.

Der Inhalt beiber Proflamationen lautete:

Dringenber Anfruf.

Bon ben 48 Stunden, bie Binbifcgrat ber Stadt Bien gur Bebenfzeit gab, ob fie ber Freibeit ober bem Korporalfiode geborden wolle, find bereits 12 Stunden verfloffen. Roch 36 Stunden, und ber Reind bocht an unfere Thore, und wir werben aus freien Burgern wieber Stlaven bes Metternich'ichen Suftems, und babin find alle Früchte, bie wir feit bem 13. Marg bis 6. Ottober genflangt, und bie wir fraft unferes gefeslichen Reichstages endlich rubig ju genießen gebachten. Freunde, Bruber, Mitburger! Das Baterland und bie Freiheit find in außerfter Gefahr. Roch ichweben zwar friedliche Berhandlungen über bem gegudten Schwerte bes Rrieges: Der Reichstag bat Proteft gegen ben Belagerungezuftand eingelegt, und bie beutichen Reichstommiffare Belter und Mosle unterhandeln in Dumut;

#### VI.

Aleinere Bergeben, und gwar:

- 1) Bu frates ober Richtericheinen im Dienfte,
- 2) Entfernung vom Dienfte,
- 3) Unnothiges Planfeln ober Abfenern von Baffen,
- 4) Trunfenbeit,
- 5) Rauferei ober Erzeffe feber Art, fowohl in als außer bem Dienfte, jeboch nicht por bem Beinbe,

find bem Disziplinarverfahren bes Kompagnistommandanten ober feines Stellvertreters, welche in folden gallen bie Strafe bes Berweises ober Arreftes bis 24 Stunden zu verhängen ermäcktigt find, unterzogen. Wien, ben 23. Oftober 1848.

Meffenhaufer, prov. Obertommanbant.

# Begen Planberung.

Mitburger! In einem feierlichen Augenblide, wo allen gefehlichen Gewalten burch Militarherrschaft Gefahr brobt, fit es
boppelt nothwendig, bie Gefehe innerhalb ber eigenen Mauern
zu achten. Wir muffen die Berachtung von Recht und Gerechtigleit, wodurch unfere Gegner und unter die Baffen zwingen,
nicht nachahmen.

Garben ber mobilen Korps! Unfer Jufiand ift ber einer belagerten Stadt. Bu allen Zeiten hat man in Kriegeverhältniffen Plünderung, von Bewaffneten ausgeübt, mit dem Tode
bestraft. Es ist trop aller öffentlichen Ermahnungen an einem Staatsgebaube Plünderung veräbt worben. Die Schuldigen
werben ermittelt und ber verdienten ftrengen Ahndung unterzogen werben.

Geftüht auf ben §. 6 ber von dem hohen Reichstage unter bem 15. Oftober erlaffenen Disziplinarverordnung, welche bas Oberkommando der Rationalgarde für die genaue Boliftreckung der obigen Berordnungen ftreng verantwortlich macht, mache ich bekannt wie folgt:

"Ber von heute an Planberung verübt, wirb fofort vor bas Kriegsgericht geftellt."

Das Ariegegericht hat filt die Dauer ber außerorbentlichen Berbaltniffe in Permanens au bleiben.

gab, fo ftebe auch jest wieder gang Bien wie Gin Mann auf, tampfe, arbeite, verschange, verbarritabire, mache, fvenbe und opfere fich in ben 36 wichtigften Stunden ber theuren Bater-Rabt gang dem öffentlichen Boble. Ein Gott ift, ein ewiger Bille lebt, ber une balt und ichust, aber vertrauen wir nicht vermeffentlich auf feine Bulfe, vergeffen wir nicht, daß Gott alles Große und Unfterbliche burch menschliche Banbe ausführt. Silf bir felbft, bann bilft bir ber Simmel, und gunftig winten bir alle seine Sterne. Also auf, auf! Die Stunde ber Gefahr brangt, gang Bien muß im Lager fein, und nach wenigen Stunden wird gang Bien ein Dom fein, in welchem ein taufenbftimmiges Te Deum laudamus ju Gott bem Befreier emporfteigt. Wir werben für Guch bluten, aber wir werben fiegen, glorreich triumphiren, wenn Giner für Alle, Alle für Ginen fteben, und gang Bien Gin Mann und Gin Berg ift fur bie beilige Gade ber Freibeit.

Wien, im Oftober 1848.

Der Ausschuß ber Stubenten.

# Tapferes Bolk von Wien!

Enblich naht er, ber ersehnte Augenblick ber Entscheidung, ber bem brückenden, peinlichen Zustande ber letten vierzehn Tage ein Ende machen, ber unseren schweren Rampf zu einem herrlichen, siegreichen Ausgange führen wirb.

Der Feind tritt uns offen entgegen, unser Kaiser hat uns verlassen und ist in den Sanden einer volksseindlichen Partei. Zu derselben Zeit, wo ein kaiserlicher Erlas uns die Unankastdarkeit unserer Errungenschaften garantirt, die Berechtigung des Reichstages anerkennt, und von Freiheit und Gleichberechtigung aller Nationalitäten spricht, wird Feldmarschall Bindischgrätz durch einen anderen kaiserlichen Erlas mit den unbeschränktesten Bollmachten ausgerüstet, und von demselben gegen die Stadt, wo der Neichstag tagt, wo die Gesandtschaften aller Bölker Europa's weilen, wo weder Anarchie noch Parteiwuth, sondern ein Geist der Brüderlichkeit, Ausopserung und Freiheitsliche herrscht, gesandt, und von ihm der Belagerungszustand, das Standrecht, mit einem Borte, offene Militärdespotie proklamirt.

Brüber! Ihr müßtet nicht bie Manner bes Marz, Rai und Oftober sein, Ihr waret nicht würdig bes ftolzen Titels: freie Bürger eines freien Staates, wenn Ihr jeht, wo man schamlos die Naste abwirft und Eure blutig erkauften Errungenschaften antastet, nicht, wie bisher, wie ein Nann ftandet für Eure Freiheit, für Euer Recht. Roch steht im Eurer Mitte der Reichstag, der lebendige Ausbruck der Bollssoweranität, die Frucht der Nevolution; ihn müssen wir schühen und wahren, in ihm ist Euer, ist aller österreichischen Nationen Necht angetastet, ihn zu schühen, die wahre Bollsserschaft zur Geltung zu bringen, das, Brüder, gilt's in diesem Lugenblide.

Eben hat derfelbe Reichstag, sich seines Rechts und seiner Macht bewußt, die Zumuthung einer Militärherrschaft entschieben von sich gewiesen, und das Einschreiten des Feldmarschalls Bindischgrät und seiner Armee einstimmig für ungesehlich erklärt.

Auf benn! Auf unserer Seite ift bas Recht, wir fampfen für das ganze Baterland, und wir können nicht erliegen, fo lange Muth. Gelbftvertrauen und bas Bewußticin ber Beiligfeit unferer Sache uns farten. Go wie in allen Beiten Bien als ein machtiger Damm bem beranbrechenben Strome ber Barbarei entgegenftand und Europa rettete, fo wird auch jest Bien, als die erfte Bormauer ber Freiheit, unbeffegbar bafteben, und machtlos wird die Rraft ber Desvotie an feinen Ballen icheitern. Und Jene felbft, die nun mit gewaffneter Sand gegen uns fteben, wer find fie? Gobne bes Bolfes. Sie werben im enticeibenden Augenblide ertennen, baß fie gegen fich felbft, gegen ibre Freiheit tampfen; fie werben nicht ihre Bater und Brüber morben wollen im Golbe ber Tyrannei, und zu uns berübertreten, und fiegen, berrlich fiegen wird bas Bolf und fein beilig Recht! - Auf benn jum Rampfe und Giege für Freiheit, Recht und Baterland!

Wien, ben 24. Oftober 1848.

Bom Ausschuffe ber Stubenten.

Bon bem Prafidenten bes Studentenausschuffes, ber, wie schon früher ermahnt, ein mobiles Rotps gebildet hatte, erschien solgender Aufruf an fein Rorps:

Un bas mobile Univerfitatsforps.

Brüber! Die Stunde ber Enticheibung nabt. Schon bat ber bobe Reichstag felbft in einer energifden Proflamation bie Revolution anerfannt und ber Schilberhebung Biens bas Giegel feiner beiligften Ueberzeugung aufgebrudt. Baffenbruber! Un Euch ift es, bem rubmlichen Borte bes Reichstages bie rühmliche That folgen ju laffen. Die nächfte Stunde icon fann Guch jum Rampfe rufen, für ben 3br Guren Arm bewaffnet, und ber enblich gefeslich anerfannt ift. Bruber! 3ch brauche Guren Muth, Gure Begeifterung für bie beilige Gache ber Freibeit nicht erft aufzurufen. Roch ift bie friegerische Klamme, Die in ben erften Oftobertagen auf bem Altare bes Baterlanbes fo bell aufloberte, in Guren männlichen Bergen nicht erlofchen. Roch babt 3br nicht vergeffen, bag in Guren Urmen Defterreich lebt, bag bie Freiheit auf Gure Bajonette und Dusteten fic flütt. Ueber Deutschlands Chre, über Europa's Frieden, über Leib, Leben und Blut Gurer Familien, über Gein und Richtfein bes Bürgerthums, gegenüber ber bespotifden Golbatesta, bie weltgeschichtlichen Burfel zu werfen, ift Guer berrlicher Beruf. Erfennt biefe Gure bobe Stellung, feib folg auf fie, rechtfertigt fie burch glangende Baffenthaten, wenn ber Trommelwirbel Euch aufs Feld ber Ehre ruft. Schaart Euch muthig in Eure Rompagnieen und Bataillons, Reiner bleibe feig gurud, Reiner brange tollfühn fic vor; geborcht bem Rommanto, welches bie Geele bes Rrieges ift; es wird Euch jum Giege führen, ben Gott ber gerechten Sache verleibt, burch bie Mitwirfung ber Braven und Tapfern.

Also auf, auf zum Kampfe für die breimal heilige Freiheit! Horch, die Stunde der Beltgeschichte schlägt, der entscheidende Angenblick rückt näher; wir stehen bereit, Mann für Mann, der große Moment sindet ein großes Geschlecht; schon senkt sich der Lorbeer der Unsterblichkeit auf unsere Säupter herab, und Mit- und Rachwelt preist in ewigen Zeiten die Streiter dieser Stunde. Kameraden! ein herrlicher Kampf ist unser Beruf; berrlich wollen wir ibn erfüllen. Meinen Danbschlag und Brubergruß! Pinaus auf bas glorreiche Felb bes Sieges!

Bien, ben 23. Oftober 1848.

Sabrofety, Rorpstommanbant.

Das Oberkommando schrieb vom 23. bis 25. Oktober, theils in Folge ber von uns zu Anfang dieses Abschnittes erzählten Ereignisse, theils ohne besonderen Grund, folgende Plakate, die wir, wo es nothwendig, hier und da mit einem Kommentar begleiten werden.

Befannimadung.

Außerordentliche Zeitumftände erfordern außerordentliche Maßregeln. Ze wichtiger der Moment, je größer die Gefahr, besto größer ist die Berpflichtung eines jeden Wehrmannes, alles dasjenige zu thun oder zu unterlassen, was ihm die Eigenschaft als Bürger und insbesondere als Wehrmann gedietet oder verbietet; besto größer muß seine Besonnenheit, desto pünktlicher sein Gehorsam sein. Der gesertigte Oberkommandant der Rationalgarde wird gewiß Sorge tragen, daß die Tapfern und Braven ausgezeichnet, aber auch die den Gesehen Zuwiderhandelnden nach Recht und Geseh bestraft werden. Damit aber die Letzten die verdiente Strafe auch sicher tresse, wird Folgendes verfügt.

I.

Laut Beschluß ber Sigung bes hohen konstituirenden Reichstages vom 16. und 17. Oktober, welcher Beschluß in Folge der Anordnung des Ministeriums des Innern vom 18ten d. M., Jahl 6809, mittelst eines Cirkulars der niederösterreichischen Regierung zur genauen Beobachtung am 18ten d. M. kundgemacht worden ist, wurde die Zusammensehung eines obersten Kriegsgerichtes bestimmt, und bereits mit Tagesbesehl vom 23sten d. M. bekannt gemacht.

II

Das Rriegsgericht entscheibet auf Grundlage ber Boruntersschung ber vor ihm flattfindenden mundlichen Berhöre, ber Anklage und Bertheibigung zuerst über Schuldig und Richtschuldig, und bann erft über bas Strafmaß.

#### III.

Der Oberkommandant der Nationalgarde behalt fich das Recht vor, die Bollftredung des Urtheils zu fistiren.

#### IV.

Bur Amtewirksamteit bes oberften Kriegegerichts gehören bie Untersuchungen und Urtheilserkennungen:

- 1) Gegen Denjenigen, welcher ben Befehlen seines Borgesetten im Dienfte vor bem Feinde nicht Folge leiftet, ober gar fich bemselben thatlich wibersett.
- 2) Gegen Denjenigen, ber ohne Befehl feinen Poften por bem Feinde verläßt, und überhaupt jede Defertion und jeder Berrath vor bem Feinde.
- 3) Gegen Denjenigen, welcher fich einen gewaltsamen Ginbruch in eine Bohnung, eine Gewaltthätigkeit gegen eine Perfon, Plünderung und etwaiges Erpreffen fremben Eigenthums durch Bedrohung mit ben Baffen zu Schulden kommen läßt.
- 4) Gegen jeben Borgesetten, ber bie erhaltenen Befehle feiner Oberen nicht puntilich sogleich vollzieht.

Außerbem gehören zur Amiswirksamkeit bes oberften Rriegsgerichtes überhaupt alle jene Källe, welche in bem obenerwähnten Cirkulare ber nieberöfterreichischen Regierung zufolge hohen Reichstagsbeschlusses angeführt find, und für welche eine kriegsrechtliche Behandlung Plat zu greifen hat.

# V.

Den Korpstommandanten und Bezirkschefs oder Stellvertretern fieht das Recht zu, für die nachbenannten Uebertretungen in oder außer dem Dienste die Strafe des Berweises, oder eines, nöthigen Jalls mit Fasten bei Baffer und Brot verschäften Arrestes von sechs Stunden bis zu vier Tagen aus eigener Machtvollfommenheit zu verhängen, und zwar:

- 1) Bei Thatlichfeit gegen Rameraben,
- 2) bei Bermeigerung bes Gehorfams,
- 3) bei wiederholtem Richterscheinen im Dienfte,
- 4) bei wiederholter Entfernung vom Dienfte, jedoch nicht, wenn die Uebertretung im Dienfte oder die Berweigerung des Gehorsams por bem Feinde verübt wurde.

#### VI.

Rleinere Bergeben, und zwar:

- 1) Bu fpates ober Richterscheinen im Dienfte,
- 2) Entfernung vom Dienfte,
- 3) Unnothiges Planfeln ober Abfenern von Baffen,
- 4) Trunfenheit,
- 5) Rauferei ober Erzeffe jeber Art, fowohl in als außer bem Dienfte, jeboch nicht vor bem Feinbe,

find dem Disziplinarverfahren des Kompagnistommandanten ober seines Stellvertreters, welche in solchen Fällen die Strafe des Berweises ober Arrestes dis 24 Stunden zu verhängen ermächtigt find, unterzogen. Wien, ben 23. Ottober 1848.

Meffenhaufer, prov. Dbertommanbant.

# Begen Planderung.

Mitburger! In einem feterlichen Augenblide, wo allen gefehlichen Gewalten burch Militarherrschaft Gefahr brobt, fit es
boppelt nothwendig, die Gesetze innerhalb ber eigenen Mauern
zu achten. Wir muffen die Berachtung von Recht und Gerechtigkeit, wodurch unsere Gegner uns unter die Baffen zwingen,
nicht nachabmen.

Garben ber mobilen Korps! Unfer Juftand ift ber einer belagerten Stadt. Bu allen Zeiten hat man in Kriegeverhaltniffen Plünderung, von Bewaffneten ausgeübt, mit bem Tode
bestraft. Es ist irop aller öffentlichen Ermahnungen an einem Staatsgebaube Plünderung verabt worben. Die Schuldigen werben ermittelt und ber verdienten ftrengen Ahndung unterzogen werben.

Geftüht auf ben §. 6 ber von bem hohen Reichstage unter bem 15. Oktober erlaffenen Disziplinarverordnung, welche bas Oberkommando ber Nationalgarde für die genaue Boliftredung der obigen Berordnungen ftreng verantwortlich macht, mache ich bekannt wie folgt:

"Ber von heute an Plunberung verübt, wirb fofort vor bas Kriegsgericht gestellt."

Das Kriegsgericht hat für bie Dauer ber außerorbentlichen Berhaltniffe in Permaneng ju bleiben.

Die Strafe für ben Berurtheilten lautet auf Tob burch

Das Urtheil wird binnen 24 Stunden vollstredt, und fann

burch bas Dberfommando nicht aufgehoben werben.

Mitburger! Garben ber mobilen Korps! Rur wenige Ruchlofe ober Leichtsinnige schänden unsere ehrenhaften Reihen. Sie muffen die heilsame Strenge des Gesetes achten lernen.

Wien, ben 23. Oftober 1848.

Meffenhaufer, prov. Dbertommanbant.

# Tagesbefehl.

Bu Beifigern bes Kriegsgerichts werben bestimmt die Derren Offigiere: Lescynsti, Fenneberg, Du Beine, Brandler und Möfer, die Garben Schröber und Kopethy. Die Erfagmanner werben seiner Zeit bekannt gegeben werben.

Das Kriegsgericht hat fich gleich heute Nachmittag um

4 Uhr im Bureau ber Felbabjutantur gu versammeln.

Bon nun an wird, mit Ausnahme ber Ausländer, bas Paffiren ber Linien Biens bis auf Weiteres ftrengftens unterfagt.

Dem Defensionskommanbanten Griftner wird, mit Anerkennung seiner bisber geleisteten ausgezeichneten Dienste, die Bertheibigung der Taborbrücke übertragen, und es haben alle bort stationirten Kommandanten mobiler und nicht mobiler Garden sich seinem Befehle unbedingt zu unterwerfen.

Alle noch nicht verwendeten Pioniere und Artilleriften werben eingelaben, fich augenblicklich im Sauptquartiere bei bem

Chef bes Generalftabes zu melben.

In Folge ber burch meinen ersten Abjutanten, Hauptmann Fenneberg, erfolgten Besichtigung ber Getraibemarkt - Kaserne sinde ich mich veranlaßt, ben bort kommandirenben herren Dauptleuten Sauerländer und Müller meine volle Zufriedenheit und Anerkennung für die musterhaste Ordnung und Disziplin, die baselbst von ihnen hergestellt wurde, auszudrücken.

Sauptquartier Schwarzenberg-Palais, ben 23. Dft. 1848.

Meffenhaufer, prov. Oberfommanbant.

Durch ben Parlamentar, herrn Sauptmann und Oberstommanbanten - Stellvertreier Thurn, find bem Unterzeichneten

eine Anzahl Eremplare ber nachfolgenben Proklamation bes Seldmarschalls Fürften zu Bindischgraß mit bem Auftrage zugetommen, selbe ungesaumt zur öffentlichen Renntniß zu bringen. Ungeachtet bas Oberkommando unter ben Befehlen bes Ministeriums bes Innern, bes hohen Reichstages und bes Gemeinderathes steht, so sieht der Gesettigte bennoch keinen Grund \*), dem zwar in seltsamer Beise ausgedrückten Bunsche bes Herrn Feldmarschalls nicht nachzukommen.

Bien, ben 23. Oftober 1848.

Meffenhaufer, prov. Dbertommanbant.

### Proflamation.

3m Berfolge bes von mir in meiner erften Proklamation vom 20sten b. M. verkundeten Belagerungszustandes und Standrechtes für die Stadt Bien, die Borftadte und nachste Umgebung habe ich befunden, als fernere Bedingungen zu ftellen:

- 1) Die Stadt Bien, beren Borftabte und bie nachste Umgebung haben 48 Stunden nach Erhalt bieser Proklamation ihre Unterwerfung auszusprechen, und legions- oder kompagnieweise die Baffen an einem zu bestimmenden Ort an eine Kommission abzuliesern, so wie alle nicht in der Nationalgarde eingereihten Individuen zu entwaffnen, mit Bezeichnung der Baffen, welche Privateigenthum sind.
- 2) Alle bewaffneten Korps und die Studentenlegion werden aufgelöft, die Aula gesperrt, die Borsteher der akademischen Legion und awölf Studenten als Geißeln gestellt.
- 3) Dehrere von mir noch zu bestimmende Individuen find auszuliefern.
  - 4) Auf die Dauer bes Belagerungszustandes find alle Zei-

<sup>&</sup>quot;) Rachem fogar ber Gemeinberath fich ben Schein gegeben hatte, als wolle er bie ungefehlichen Platate Binbifchgrab's nicht publigirt wiffen, tonnte bas Obertommanbo um fo weniger Anfand nehmen, die Beröffentlichung zu verweigern, eine Weigerung, die Manchem fpater bas Leben gerettet hatte. — Binbifchgraft schien sogar biefe Weigerung vorausgesehen zu haben, ba er von bem Parlamentar verlangte, er solle die Proflamation vertheilen. Meffenhaufer ließ in ber That die Proflamation in 10,000 Gremplaren bruden und afti-hiren, aber bas Bolt rig alle Platate wieber ab.

tungeblätter ju suspendiren, mit Ausnahme ber Biener Zeitung, welche fic blog auf offizielle Mittbeilungen zu befchränken bat.

- 5) Alle Ausländer in der Restdenz sind mit legalen Rachweisungen der Ursache ihres Aufenthaltes namhaft zu machen, die Paplosen zur sofortigen Ausweisung anzuzeigen.
- 6) Alle Klubs bleiben mahrend bes Belagerungezustanbes aufgeboben und geschloffen.
  - 7) Ein Beber, ber fic
    - a) obigen Magregeln entweber burch eigene That ober burch aufwieglerische Bersuche bei Anderen widerfett; wer
    - b) bes Aufruhrs ober ber Theilnahme an bemfelben überwiesen, ober
- c) mit Baffen in ber Sand ergriffen wird, verfällt ber fianbrechtlichen Behandlung.

Die Erfüllung biefer Bebingungen hat 48 Stunden nach Beröffentlichung dieser Proklamation einzutreten, widrigenfalls ich mich gezwungen sehen werde, die allerenergischsten Maßregeln zu ergreisen, um die Stadt zur Unterwerfung zu zwingen.

Bauptquartier Begendorf, ben 23. Oftober 1848.

Fürft zu Binbifcgrat, Felbmaricall.

## Reichstagsbeschluß. \*)

Da ber Feldmarschall Fürst Windischgrat, im offenen Biberspruche mit dem kaiserlichen Worte vom 19. Oktober und in offener Richtachtung des Reichstagsbeschlusses vom 22. Oktober, in einer neuen Proklamation d. d. Dependorf, den 23. Oktober

<sup>°)</sup> Der Abgeorbnete Steratowsti hatte ju bem Befchluffe folgenden Bu- fat-Antrag geftellt:

<sup>&</sup>quot;Das Minifterium, ben Gemeinberath und alle exelutiven Behörben aufzuforbern, biefen Befdiuß bes hohen Reichstags in allen umliegenden Ortschaften
von Bien burd Platate zu veröffentlichen, und möglicht zur Kenninis ber
Dffiziere und Solbaten zu bringen, außerbem noch ben Grafen Auersperg und
bie unter ben Befehlen bes Feldmarfchalls Winbifchgraß febenben Generale
von biefem Befchuse ber hohen Reichsversammlung zu verfandigen."

Diefer Antrag blieb, obgleich bie von bem Abgeordneten Umlauft beantragte Theilung ber Fragen jugeftanden worden war, bei ber Abstimmung in ber Minorität.

1848, Maßregeln über Bien verhängt, die nicht nur die vom Kaiser sanktionirten konstitutionellen, sondern die allgemeinen Bürger- und Menschenrechte völlig ausheben, so erklärt der Reichstag, daß dieses Bersahren des Fürsten Bindischgrät nicht nur ungesehlich, sondern eben so sehr gegen die Rechte des Bolles, wie des erblichen konstitutionellen Thrones seindlich ist. Wien, den 24. Oktober 1848.

Für ben tonftituirenben Reichstag, ber Borftanb: F. Smolta m. p., Prafibent. Bifer m. p., Gleispach m. p., Schriftführer.

## Proflamation.

Mitbürger! Das Borftehenbe ist die Stimme des hohen Reichstages. So sprachen die Bertreter der in Wien tagenden Boller. Sie, unsere freiwillig erwählten Gesetzeber, wissen, wo die Grenze ist von Recht und Unrecht, von Freiheit und Unterbrückung, von hohn und gerechter Strenge.

Der hohe Reichstag hat bie Proklamation bes Felbmarschalls Fürsten Bindischgrat als selbst die Menschenrechte in -Gefahr sepend erklart. Millionen herzen werden bieses Urtheil nachsprechen.

Mitbürger! Nie hat ein übermüthiger Brennus sich in so schauerlicher Hossarh als Feind des ganzen Menschengeschlechts erklärt. Rie sind die gerechten Bunsche und Ansprüche eines mündigen Boltes erbarmungsloser in den Staub getreten worden. Das sanstenke Gemüth, der sorgloseske Träumer, der armseligste Gedankenmensch muß über eine solche Sprache mit brennendem Jorn und unauslöschlicher Entrüstung erfüllt sein. Mitbürger! Auch ich erkenne in der Sprache des Fürsten Bindischgrätz als einzelnes Individuum einen Verrath, eine Sünde gegen die Ratur. Bas müssen meine Empsindungen als dersenige sein, der von dem hohen Reichstage mit dem Auftrag betraut worden, unsere herrliche Stadt, zur Zeit die merkwürdigste des ganzen Erdkreises, gegen einen solchen Feind in Bertheidigungszussand zu sehen? Mitbürger, urtheilt!

In Anbetracht biefer entfetilichen Proflamation bes Fürften, in Anbetracht biefer mannlichen Erffarung unferes erleuchteten Reichstages, in Unbetracht meines Manbate, in Anbetracht, mas Menschenwürde, Golbatenehre, was Pflicht, Menschlichfeit, Gea wiffen und Baterlandeliebe mir an bie band geben, verorbne ich, wie folat:

Die Stadt Bien wird von beute Abend 9 Ubr an ale in Belagerungezuftand befindlich erflart.

Alle Garden baben um biefelbe Stande obne Trommelichlag an ibren Sammelplaten in Waffen au feben.

Ein Fünftel aller Mannichaft bes Bezirfs bat bie Borpoften ju beziehen, ein zweites Künftel fteht auf Unterflützung, ber Reft begiebt fich, fo lange fein Allarm geschlagen wirb, aur Rube.

Daburch werben bie Kräfte ber Bebrmanner nicht vor ber 

Die Bahl fammilicher ausrudenber Mannschaft ift bem Ketbadjutanten Kenneberg fofort zuzuschichen.

Um die Bertheidigung beffer ju leiten und ju überfeben, finde ich zu bestimmen, wie folgt:

Die Borftabte werben in acht Ravons eingetheilt, und ohne in ber bieberigen Ginrichtung nach Begirfen eine Menberung gu treffen, unter bie Befehle eines oberften Bertbeibigungsleiters geftellt. Golde muffen Manner meines unbebingten Bertrauens und erprobter Energie fein. Es fann unter ber Wehrmannichaft Biens noch viele eben fo Burbige geben, als bie ich auswähle. Allein ich hatte noch feine Gelegenbeit, ihre Kenntniffe, ihre Billenstraft, ibre Gefinnungstüchtigfeit zu erproben.

Die oberften Bertheibigungsleiter in ben Ravons fint bie nachftebenben:

Legionskommanbant Migner für bie Brigittenau, Leopold= ftabter Ravalleriefaferne, Augarten, Nordbabnbof.

Rornsfommandant Butfdel für Lepvolbftabt, Brater und Bägerzeil.

Rorpstommandant Bittenberger für Landfrage bom Donanarme bis jur St. Marrer Linie.

Korpsfommandant Burian für Bieben von ber St. Marrer Linie bis jur Favoritenlinie.

Bataillonschef Mofer von der Favoritenlinfe bis gur Gumpendorfer Linie.

Begirfechef Braun von der Gumpendorfer Linie bis gure. Lerchenfelder Linie.

Begirtechef Roffel von ber Lerchenfelber Linie bis gur Babringer Linie.

Sauptmann Bauer ber afabemifchen Legion von ber Babringer Linie bis jum Donauarme.

Die augenblickliche Organisation einer Militarpolizei in der inneren Stadt ift dem Feldadjutanten Fenneberg übertragen, und demselben der Hauptmann Auditeur hammerschmidt beigegeben. \*)

Diese herren Bertheibigungsleiter haben fich sogleich bem herrn Generallieutenant Bem vorzustellen und seine Beisungen entgegengunehmen.

Die atabemische Legion erhält ben Auftrag, jedem berselben einen Abjutanten beigugeben.

Die Gemeinden haben sogleich für das Hauptquartier ber Bertbeibigungsleiter mit ihrem Büreau Sorge zu tragen.

Der herr Generallieutenant Bem birigirt die Bertheibigung nach Außen im Großen; mit ihm allein verkehren bie Bertheibigungsleiter, ber herr Generallieutenant mit dem hauptquartier bes Oberkommandanten.

Alle Mobilen stehen, wie früher, unter ber Organisation und Leitung bes herrn Generallientenants. Er ist von heute an ermächtigt, Baffen, Mäntel, Schuhe in Aerarialbepots gegen Abgabe von Quittungen zu requiriren und zur Ausrüstung ber Mobilen mit aller Energie zu verwenden.

Bu jeder Kompagnie der Mobilen hat die akademische Lesgion einen Offizier beizugesellen.

Bu je zwei Geschützen hat bas Korps ber Techniker ein

<sup>&</sup>quot;) Die von genneberg ju grundende Militarpolizet war eigentlich, ohne bag Meffenhauser selbe es ahnte, jur leberwachung ber jest schon fahn auftauchenden Mandvres ber Schwarzelben bestimmt. Der gehässige Rame Militarpolizet wurde in Sicherheitsbehörbe umgetant, als beren Chef Jenneberg, sone fich um Reichstag ober Meffenhauser zu tummern, mit Sulfe seiner Aubtteuer Justi handhabte und Ordnung und Aube aufrecht erhieft.

entschlossenes Zudividuum auszumählen, welches als Ersatmann bes kommandirenden Offiziers zu gelten hat.

Bei jedem Bataillon find 24 Arbeiter anzuwerben, und mit Schaufeln und Aexten ju verfeben.

Die Berpflegung findet für die gesammte Garbe ohne Ausnahme von morgen den 26. Oktober aus meiner Operationstaffe ftatt.

Das Hauptquartier bes Oberkommandanten wird von heute Abend wieder in die Stallburg gurudverlegt.

herr General-Lieutenant Bem behalt nach wie vor fein Sauptquartier im Belvebere.

Die Berhaltungen im Falle eines Angriffs werben im Laufe bes Tages öffentlich bekannt gemacht werben. Sie dürfen und sollen Riemand aus ber Bevölkerung unbekannt bleiben.

Mitburger! Es ift ein großer, gemeinsamer, beiliger Rampf, au bem wir ruften.

Laft Guch burch bie vereinte Starte unfere übermuthigen Reinbes nicht in Bangen verfeten.

In den Mauern unserer Pauptstadt ersteht auf das erfte Allarmgeichen ein Beer, doppelt fo ftart als bas feine.

Es ift nicht glaublich, daß das heer von gleicher Buth gegen unsere Errungenschaften und Freiheiten beseelt sei, als fein verblendeter Kubrer.

Es find den Soldaten irrige Borftellungen über unfere Abfichten beigebracht worden. Sie muffen darüber enttäuscht werden.

Mitbürger! Mit Eurem Bertrauen ausgerüftet, der glühendsten Freiheitsliebe der Bevölferung, des Gehorsams, der Unterwerfung unter den Oberbefehl, Seitens aller Garden und
namentlich aller Herren Offiziere, versichert, blide ich heiteren Auges auf die Entscheidung der nächsten Tage. Mitbürger! Bir werden siegen, wir werden glorreich unsere Errungenschaften behaupten. Was vermag der fünstlich aufgestachelte und genährte Daß einer Bruderarmee gegen das unberwindliche Freiheitsgefühl unserer Bruft? Mitbürger, unser Belagerungszuftand wird ein kurzer sein, und ich hosse noch immer, daß ein
unblutiger Lorbeer unsere männlichen Stirnen schmidten wird. 36 hoffe es, weil 36r mit folder Einheit, mit folder Ent-

Sott und bas heilige Recht mit und! Das Rähere meiner Bestimmungen, rüdsstellich bes morgen eintretenben Besagerungszustandes, folgt nach. Bien, am 25. Oktober 1848.

Deffenhaufer, proviforifder Obertommandant.

Rachtrag zu bem Frühbefehle am 25. Ditober 1848. Die herren Bezirkstommanbanten sammtlicher Vorpädte haben nach Erhalt bieses sogleich Allarm schlagen zu laffen, und alle Garden ohne Ausnahme haben unter bas Gewehr zu ireten. Diesenigen, die nicht sogleich auf dem Sammelplatz erschenen, find aus ihren Wohnungen abholen zu laffen und in Gegenwart Aller auf das Ernklichte zu verweisen.

Die Bertheibigung unserer Freiheit, unserer angegriffenen und bebrohten Menschenrechte, ift eine gemeinfame. Sie ift Pflicht eines Zeben, und wer dagegen handelt, stempelt sich jum feigen und gesinnungslosen Berrather. Demnach befehle ich, fraft ber in meinem mir vom hohen Reichstage ertheilten Auftrage liegenden Borrechte, wie folgt:

Beber, ber ben Befehlen feiner Borgefetten nicht unbedingt Rolge leiftet, ift fogleich ju arretiren und unter Bebedung in bas Dauptquartier abzuschicken. Desgleichen biejenigen, Die auf wiederholte Aufforberung nicht auf ben Sammelplaten ericheinen, die nicht auf ben Vosten marschieren, wohin fie ber Befehl bes Rommandanten fendet, bie benfelben vor erfolgter Ablöfung verlaffen, bie jaghafte Rebe führen, die bie Befchluffe und Aussprüche bes boben Reichstages, bes Gemeinderathe, bes Obertommanbo's burd fnechtifche Auslegungen ju entfraften fuchen: bie fonach burch alle biefe Banblungen, gleichviel, ob and Leichtfinn ober aus bofer Abficht, bagu beitragen, bas Bertrauen in die Gerechtigfeit unserer beiligen Sache, in die Rothwendigfeit unferer außerften Rothwehr zu erschüttern; alle biefe find, ohne Rudficht auf Stand und Verfon, fogleich ju verhaften. Ift Gefahr im Berguge, fo tonnen alle Rommanbanten, jur Statuirung eines abidredenben Beilviels, mit folden Genben summarisch versahren. Ich appellire bei solden Gelegenheiten an das Gewiffen unserer Wehrmanner, ob nicht eine solche Kriegsjuftig unerläßlich und unabweislich Noth thut. Liegen gegen einen Kommandanten augenscheinliche Beweise vor, daß er den großen Zwed unserer Selbswertheidigung eher hinderlich als nühlich ift, so ift er sogleich festzunehmen und durch den im Range Rächsten zu ersehen.

Die Bestrafung des Schuldigen wird und muß augenblicklich, unnachsichtlich und bem Belagerungszustand der Stadt gemäß sein. Bezüglich der Bertheidigung spreche ich mich vor allen Kommandanten, vor den gesammten Wehrmannern und der ganzen Bevölkerung zum letten Male aus, wie folgt:

Alle Borftäbte muffen bis 12 Uhr allarmirt fein. Die innere Stadt wird erft allarmirt, wenn die Stadt wahrhaft angegriffen wird. Zeder, ohne Unterschied, hat fortwährend, felbst wenn ihn kein Dienst trifft, unter Baffen zu fein. Baffenunfähige muffen zum Barrikabenbau und zu den Befestigungen an den Linien und am äußerften Balle Tag und Nacht beschäftigt werden.

Wie icon ermabnt, baben bie Berren Begirtechefe nach bewirfter Allarmirung bie Babl ibrer unter Baffen flebenben Mannschaft sogleich meinem Felbabjutanten genneberg melben au laffen. Die acht oberften Bertheibigungsleiter werben bis Mittag zuverläffig auf ihren Voften eingetroffen fein. werben bafür forgen, bag nicht mehr Mannschaft auf ben Borposten verwendet wird, als unumgänglich nothwendig. Begirtedef bat in feinem Begirte einen gwedmagigen Bereit-Schafteplat zu bestimmen, auf welchem fich bie Unterftutungsmannichaft Tag und Racht zu befinden bat. Rur baburch ift es möglich, an alle bebrobten Puntte, von welchen aus Unterflühung verlanat wirb, folde augenblidlich und obne Bergua gu entfenben. - Die Berren Begirfschefe und Rorpstommanbanten haben alsogleich die getroffene Babl bieser Bereitschaftspläte ins haupiquartier jugleich mit bem ausrudenben Stanbe bem . Feldabjutanten Fenneberg anzuzeigen. Bagt ber Feind, auf welcher Seite immer, ober auf mehreren zugleich, einen Daubtangriff, fo wirb bie große Glode von St. Stephan gelautet. Der Rampf muß fobann mit allen Mitteln, mit allen Kraften, mit allem Muthe, mit aller hingebung geleitet und geftritten werben.

Bie ich schon einmal bemerkt habe, wenn die größte Rehrzahl der Wehrmänner eines Bezirkes ihre Schuldigkeit thut, wenn die herren Offiziere mit dem vortrefflichen Geifte ihrer Mannschaften wetteisern, dann wird auch jeder Bezirk für eine vielstündige Bertheidigung mit den eigenen Kraften ausreichen. Dieser Befehl ift möglichst zu verbreiten, allen Abtheilungen zu erklären und an öffentlichen Plätzen der Bevölkerung vorzulesen.

Munition wird von nun an nur auf meine unmittelbare Anweisung verabsolgt werden. \*) Die Berren Bezirkschefs has ben mir sogleich anzuzeigen, wie die in diesen Tagen abgefaßeten und vorgemerkten Borrathe verausgabt wurden.

Bien, ben 25. Oftober 1848. \*\*)

Meffenhaufer, prov. Dbettommandant.

## Rundmadung. \*\*\*)

Die Stelle in meiner Proklamation vom 25. Oftober: "Die Stadt Wien wird von heute Abend 9 Uhr als im Belagerungszustand befindlich, erklärt", hat die Besorgnis der Civil-behörden erregt. Das gefertigte Oberkommando, um jeder Misbeutung im Reime vorzubeugen, erläutert den Sinn dieser mis-

<sup>&</sup>quot;) Ein Befehl, ber von bem größten Rachtheile fur uns warb, ba Meffenhaufer nie ju finden und bie muntitousbeburftigen Poften oft Stunden lang bas Feuer bes Feinbes nicht erwiedern tounten, weil ber herr Obertommanbant nicht zu finden war.

<sup>\*\*)</sup> Bis biefe weitlaufigen Befehle gefdrieben, gebrudt und bann ange-folagen waren, vergingen, gering gerechnet, oft zwanzig Stunben, eine Bett, nach ber, bei bem rafchen Gange ber Ereigniffe, bie Befehle oft gar nicht mehr ausfuhrbar waren.

ous) Fenneberg, ber bei Abfaffung ber hier angezogenen Prollamation jugegegen, hatte burd vieles Bureben Meffenhaufer bewogen, bie Stadt auch seinerfeits in Belagerungszugand ju ertlaren, um bie innerhalb verfelben befindliche aufrührerische Faltion in Schach zu erhalten. Eine Deputation bes Gemeinberathes reichte hin, um von Meffenhaufer die Rudnahme bes Ausbrucks zu erlangen, obgleich er benfelben allerbings so verftanben, wie ihn ber Gemeinberach richtig aufgefagt batte.

verstandenen Stelle dahin: Bon 9 Uhr Abends muß der Bertheibigungszustand durch Aufbietung aller wassenschien Mannsschaft in allen Theilen verwirklicht sein. Das Oberkommando leitet nach wie vor blos die militärischen Maßnahmen, während alle Behörden und Autoritäten ungeschmälert und unbeirrt ihre Funktionen fortsehen.

Aus dem Sinne dieser meiner Anordnung folgt ferner, daß teine eigentliche Allarmirung mehr flattfinden tann, da sämmtliche Reserve-Mannschaft ohnedies den Umftänden gemäß unter den Baffen in Bereitschaft flebt.

Wien, am 25. Dftober 1848.

Messenhauser, prov. Oberkommandant. Am 24sten war dem Oberkommando durch die Reichstagspermanenz folgende seltsame Zuschrift zugekommen, mit dem Auftrag, dieselbe zu erledigen:

Un ben boben fonftituirenben Reichstag!

Es haben sich bei der Rationalgarde Wiens Zweisel erhoben, ob der hohe Reichstag die Berantwortlichteit der Bertheidigung der Haupt- und Residenzstadt gegen die k. f. Armee bei Gr. Majestät dem Kaiser übernehme. Da die bedrängte Lage der Garden Biens und ihrer Ausopferung während der letten 16 Tage die Anfrage wohl rechtsertigt, ob nach dem Ausspruche des hohen Reichstags eine Bertheidigung rechtmäßig und in den Pflichten des Staatsbürgers begründet sei, so erlauden sich die untersertigten Gardechess zu ditten: Ein hoher Reichstag möge den Beschluß fassen, daß die Rationalgarden ihr konstitutionelles Recht mit den Wassen in der Hand gegen die belagernde Armee zu vertheidigen berechtigt sind, ohne damit ihre Loyalität gegen den konstitutionellen Raiser zu verleben.

Poffmann m. p.,
Ehef bes V. Bezirfe.
Brauer m. p.,
Ehef bes IV. Bezirfs.
Paug m. p.,
Chef bes Generalftabes.
Pof m. p.,
prov. Chef bes I. Bezirfes.

Martineh m. p.,
Kavallerie-Divisions-Kommanb.
Shaumburg m. p.,
Kommanbant bes Bürgerregts.
Brants m. p.,
prov. Chef bes X. Bezirts.
Plattenkeiner m. p.,
Chef bes VI. Bezirtes.

Brauk m. p.,
Khef hes VIII. Bezirkes.
Aigner m. p.,
Legions-Rommandant.
Lurth m. p.,
Artillerie-Korpstommandant.

Röffel m. n.,
Chef des H. Begintos.
Ghestenbauer m. p.,
Chef des Al. Bazintos.
Lange m. p.,
Chef des IX, Begintos.

Eine solche Anfrage, die nicht minder von Sundt für die eigene koftbare Perfäulichkeit als von schwangeschen Tendenzen zeigte, bedarf wohl keines Kommentgus. Rachden der Beichet tag doch den Muth gehabt, Bindischapt's Bersabren als ungesehlich zu erklären, fällt es einigen Edes der Nationalgarde ein, ihre eigenen Besorgniffe den Rationalgarde sein, ihre eigenen Besorgniffe den Rationalgarde seile muterzuschieben. Iequederg, dem dies Altenkück Seizens der Vermanenz übergeben wurde, sandte eine Abschrift diesen an dem Studenkenzusschuß mit der Aufrage, ab Aiguer im Rapnen der Legion unterschrieben und legte dasselbe, phine die Anfragenden einer mündlichen oder schriftlichen Antwort zu würdigen, al aesa. Der Ausschuß beschloß, Aiguer nach Serstellung des Friedens in Anklagezustand zu versehen.

Bon ber Sofpofiverwaltung erschienen folgende zwei Be-

fanutmachungen ;

Bis jest (11 Uhr Bormittags) find in Bien feine Posten

angelangt.

Es wird versucht werben, die hier aufgegebenen Korresponbengen und Zeitungen auch beute, so wie es an den vorhergen gangenen Tagen gescheben ist, abzusertigen, doch kann ihre nuquigehaltene Beiterbestrberung dis zu den Bestimmungsorten nicht verdürgt werden, da die Beseitigung der unbekannten Dinbernisse ihres weiteren Laufs ebenso wenig in den Krästen der Postankalt liegt, als es derselben möglich war, die von auswärts erwarteten Posten, ungeachtet einige schon seit 6 Tagen nus sehlen, hierher nach Wien zu bringen.

Bon ber f. L. oberften Sofvoftverwaltung, Ditenfelb.

Bur Biberlegung ber unwahren Gerüchte, welche bezüglich ber am 23fen und 24ften b. M. vom biefigen hofpoftamte ab-

gefenigten, von den Linien aber angehaltenen Jäffer ausgestreut wurden, wird auf das Bestimmteste versichert, daß diese Jässer und zwar 31 an der Jahl, von der hiefigen Staats-Centraltasse sie Provinzial-Einnahmstasse in Triest ausgegeben wurden, in dreien derseiben neue Sechs-Kreuzer-Münzen im Gesammtwurste von 5400 Fl., und in den übrigen 28 häffern Ein-Kreuzerfücke, im Ostober von 3920 fl., souach im Ganzen 9020 Fl. suchalten sind, deren Absendung von hier die Beseitigung des äußerst fühlbaren Mangels an Ausgleichungsmünzen in Triest zum Aweste batte. Wien, am 25. Oktober 1848.

Bon ber f. t. oberften Dofpoft-Bermaltung.

Der sogenannte Centralausschuß ber bemokratischen Bereine, ber bis zum 23sten ruhig berathen hatte, mährend die wahsen Demokraten kämpsten, sing zu begreisen an, daß es nicht mehr so fortgehen könne. — Ohne ürgend eine exelutive Macht, ohne Ansehen, ohne intelligente Mitglieder, hatten die Reberbleibsel dieses Ausschusses, unter des Herrn Chaises Borsitzuhig in der "Ente", in der Schulerstraße, zu Mittag und zu Nacht gespeiß, dis ihnen ziemlich sühldar bedeutet wurde, es seien noch genng Gewehre vorhanden, um auch das sogenannte Komitó, das tapkere Plakate schreibe, damit zu versehen. — Da exschien Tags darauf folgende schwusstige Proklamation und som 25sten eine weitere Bekanntmachung.

Un bie Bewohner von Bien!

Bierzehn Tage sind vergangen in fruchtsofen Berhanblungen, in Bersuchen der Bersöhnung, die zu keinem Ziele führten: Wir haben nichts verlangt als unser Recht, nichts als Gewähreleitung für die Freiheit, die wir mit unserm ebestien Derzblute errungen haben. Unsere Feinde haben unseren gerechten Forbermugen nur zweibendige, jesuitische, ausweichende Antworten entgegengestellt, und mahrend wir vertrauend uns an das Derz das betrogenen Kaisers wondten, haben sie im Stillen an unserem Berderben gearbeitet.

Bewohner von Bien! Die Maste ift gefallen, wir wiffen nun, woran wir find. Richt nur bas Berberben unserer Stadt ift beschlossen, sonbern bie Zurudführung bes alten Zuftanbes burd bas Mittel bes Militardespotismus. Rachbem man bie Stadt umgingelt, wagt es ber gurft Binbifchgrat gegen Recht und Gefet Belagerungezustand und Standrecht auszusprechen. Mit frecher Luge ichilbert man bie Buftaube unferer Stadt als anarchisch, während Rube und Ordnung nie vollkommener berrichten, wie eben jett. Die Berrather, welche ben Raifer zur Alucht verführten und ihn fortwährend belagern, verbergen ibm die Babrheit und erschleichen feine Buftimmung zu ihren verruchten Planen. Die Stadt, wo die gefetliche Lanbesvertretung friedlich tagt, wo alle Beborben in ungeftorter Thatigfeit find, erklart ein rober Golbat in Rriege = und Belage= runaszustand, obne dazu auf irgend eine konstitutionell = gefek= liche Beise berechtigt und beauftragt zu fein. Go tritt man Recht und Gefet, fo tritt man Freiheit und die oft verburgten Errungenschaften, so tritt man bas feierliche Raiserwort frech unter bie Fuße, um einen Borwand zu haben für feine verrätherischen Blane.

Bewohner von Bien! Der Reichstag hat vieses verbrecherische Treiben bereits für ungesetzlich erflärt; er hätte es für hochverrätherisch erflären sollen! Stimmen wir ihm einmüthig zu. Aber enthüllt sei auch die verruchte Lüge vor der ganzen Welt, auf daß, wenn der Vernichtungskampf beginnt, den man gewaltsam hervorruft, die Bölker Europa's wissen, wo das Necht und wo das Unrecht ist. Bon diesem Augenblicke an giebt es keine Parteien, keinen Meinungszwiespalt mehr; wir kämpfen nicht mehr für politische Ansichten, wir kämpsen wie jenes schlichte Hirtenvolf in der Schweiz gegen den Uedermuth der kaiserlichen Bögte, für unsere Freiheit, für unsere Ehre, für unsern Heerd, für unser Ehre, für unser

Ber ift ber Feigling, ber an biefem heiligen Rampfe nicht Theil nimmt? Bien, ben 23. Oftober 1848. Der Central-Ausschuß\*) ber bemofratischen Bereine Biens.

<sup>)</sup> Bei ber bieberigen praftifchen Unthätigfeit bes fogenannten Ausschuffes betrachtete ber alleit fertige Bollewig ber Wiener bie Unterschrift zugleich als Antwort auf Die im letten Sage ber Prollamation ansgesprocene Frage.

simmer bir Betanntmadung.

Das Central Komite der demokratischen Bereine Wiens, imiter Borfit des Unterzeichneten, wurde von dem wahrhaft patitötisch gefinnten Oberkommandanten Meffenhauser beauftragt, ") ein mobiles demokratisches Freikorps zu bilden. Wir fordern alle freien Männer Wiens auf, sich diesem Korps anzuschließen, und bei dem Freiheitskampfe, welcher in unserer Baterstadt für ganz Europa geschlagen wird, thätig mitzuwirken.

Der Zwed bes Korps ift ein heiliger; es tampft für bie Errungenschaften bes Mary und Mat, für bie Souveranität bes

Bolts, für bie Burbe feiner Bertreter im Reichstage.

Belder Zeigling bliebe bei biefem Rampf gurud?

Die Einschreibung findet in ber Adjutantur des Korps, Stadt, Schulerftraße, Gafthof zur goldenen Ente im zweiten Stock, flatt.

Die Bedingungen sind dieselben, wie bei dem mobilen Universitäts-Korps, mit Bortheilen, die beim Einreihen näher bekannt gegeben werben.

Soch lebe bas eble fouverane Bien!

Abolph Chaifes, Borfiger des Central-Ausschuffes und Kommandeur des mobilen demokrat. Freitorps.

Spat Abends am 24ften erschien noch folgende Kundmachung von einem unserer tapferften und beharrlichsten Revolutionsmännern:

Rundmachung. Auf Befehl bes Rationalgarben-Oberkommando's wird ein

<sup>&</sup>quot;) Eine Luge! Chaifes erfchlich fich von Meffenhauser eine Bewilligung, ein Freiforps zu errichten (teineswegs aber ben Auftrag), indem er ihm sagte, er hatte 500 bis 600 Mann beisammen, die nur unter ihm fecten wollten. Eine Ausschiederi, die mit Fallfanf wetteisert, von welchem herr Chaises überhaupt viel an fich trug. Chaifes Rorps war erft am 28 sten gegen 500 bis 600 Mann fart, tummerte sich jedoch nur wenig um seine Befehle. Obgleich Meffenhauser felbs vom Etnbententomite, das herrn Chaises zu wiederholten Malen, als er fich bei beffen Berathungen eingedrängt, die Thure gewiesen, erfucht worben, einen so wichtigen Posten nicht in die hande biese Mannes zu geben, so wollte dieser doch seine Unterschrift nicht zurüdnehmen.

Corps d'élite aus ben Bethen ber Nationalgarbe, des akademis

ichen Rorpe und ber Arbeiter-Bereine gebilbet.

Diejenigen, die in dieser Stunde der Gefahr mit Kraft und Energie unfre bedrohte Freiheit pertheidigen wollen, werben aufgefordert, fich in dem Universitätsgebäude in dem untern Sgale anzumelben, wo fie die naberen Bedingungen und besonberen Portheile, die ihnen geboten werden, erfahren.

Die Mitglieder ber Reichsversammlung in Frankfurt, Derren Rob. Blum und Frobel, haben sich biesem Korps, welches unter bem unmittelbaren Befehle bes Rationalgarbe-Oberkommando's fieht, als Bolontars eingereiht.

Saut, Rorvefommandant.

los fortgefahren werben muß. Die Balle, hinter welchen ber bürgerliche Behrmann für Freiheit und Eigenthum tampft, muffen Schöpfungen von unüberwindlicher Stärke fein und bas ftunbenlange Spielen ganger Batterien barf fie nicht in Breiche legen.

3ch erwarte von ben fähigfeiten und bem trefflichen Geifte unserer Technifer hierin bas Unsgezeichnetste. Die Eifrigen und Erfindungsreichen werden öffentlich belobt werden.

Ich tomme auf die Worte meines Befehles an die Kommandanten fämmtlicher Linien vom 24. Oftober 1848 zurück. Es ist gar tein Grund vorhanden, zu glauben, das wir vor dem Eintreffen einer letten Erklärung des Fürsten von seiner Macht ernstlich angegriffen werden. Alle sich entspinnenden Gesetzte werden, wie bisher, auf eine Plänkelei hinauslausen, die allerdings auch in eine leichte Kanonade ausarten können, hierüber habe ich den Berren Kommandanten der Linien mit allem Nachdruck als militärische Gewissenspsicht an das Derz zu legen: Man muß einzelne Schiffe hinnehmen, ohne sie zu erwiedern. Solches ist männliche Festigkeit, solches ist der Beweis wahren Muthes. Ohne Iweef und ohne Beschl vom Obersommando sechten, ist Leichtsun, wenn bedeutende Munitionen verschossen werden, in Andetracht unserer Mittel sogar ein Berbrechen.

Man muß bie Bahl ber Mobilgarbe nicht überschäpen.

Wenn alle Linien nach Berftärkung schreien, so muß es wohl geschen, baß ich borthin keine Unterflügung schicken kann, wo fie am meiften Roth thut, aus bem einfachen Grunde, well ich bie ftabile Garbe erst bann verwenden kann, wenn ich Allarm schlagen zu laffen bemüßigt bin.

Ich ersuche die Derren Kommandanten, in dieser Dinficht ihren Mannschaften zuzusprechen, fie auf die tiefe Bedeutung meiner Worte ausmerksam zu machen und das Oberkommando nicht mit Gewalt zu der verberblichen Maßregel hinzustoßen, Kanonen, Munition und Menschen vor der Zeit zu verschwenden.

Wien, ben 26. Oftober 1848.

Messenbaufer, provis. Oberkommandant.

auf ben öffentlichen Blasen berum, mabrend bie Schwarzaelben in ihren Saufern gebeime Konventitel bielten. Dem muste ein Ende gemacht werben. Es galt eben fo den Berrath fern at halten, ale bie Stadt von Mugiggangern ju fanbern. Genneberg entfantte von tem neugebildeten Elizeforps farte Vatronillen nach allen Richtungen ber Giabt, mit ber Beifung, alle Strafen, Rafe's und Gafimirthichaften von Mugiggangern ju faubern und alle jene, die fich nicht durch Legicimationstarten als Auslander, Gemeinderathe oder Devutirte ausweisen, sofort in bas hamtauartier abzuliefern. Auf Legitimationen, bie in Dienstentbebungetarten bestanden, foller feine Rudficht genommen werben. Beter Dann mufte bewaffnet auf ber Gtrage ericeinen, gleichviel, ob er rienfirflichtig mar ober nicht. Die bon ben Patrouillen ins hauptquarrier Abgelieferten murben mit Baffen verfeben und in Abibeilungen bon 309 Monn nach ben Barrifaten gefante. Die Esforteführer batten ben Befehl, Jetweben, ber auf bem Bege nach ben Barritaben einen Gluchtversuch magen follte, nieberguichießen.

Die Rachforschungen nach Baffen und Munition murben, trop Gemeinderath und Reichstag, auf Genneberge Befehl burch Mitalieder bes Studentenfomite's fortgefest. An 2000 Gewebre und über 10,000 icharfe Gewebrrattonen waren bas Refultat berielben. Zablreiche Berbaftungen murten vorgenommen, bie Bachen bei Recep verftartt, Die Gefangniffe ber Betraibemartt- und Salgariestaferne ju Berbafielotalen benutt. Das von Menenhaufer ernannte Rriegegericht ließ Genneberg ber Korm nach befieben und wies ibm unbedeutenbe Galle gu, mabrend in wichtigen Angelegenheiten eigne fantrechtliche Rommiffionen gebildet murben. Der Auditeur in Meffenbaufere Dauptquartier, Ramens Grantlich, forieb über jeben Berbafteten gebn bis zwölf Bogen, gerade ale wenn die Zeitumftande die lieblichen Bewohnheiten ber ichreibseligen beutschen Berichte befonbere beforbert batten. Am Stephaneplage, Burgplage, bei ber Universität und auf ben Bafteien murben Ranonen aufgefahren, bie, im Falle einer von ben Schwarzgelben versuchten Kontrerevolution im Innern ber Stadt, fich gegen biefe ju fichern befimmt waren. Die Dofburgmache, genannt Staberlgarbe, welche bisher ihre Gewehre behalten, murbe auf Besehl Fennebergs, trop des hestigsten Widerspruchs des Gemeinderathes und der Permanenz des Reichstages, entwassnet. Dauptmann Pausner, der mit der Aussührung dieses Besehles beauftragt war, fand zuerst Widerstand, worauf er, unter Androhung, seine Abtheilung Feuer geben zu lassen, die Lakale der Burgwache besehte und die Desarmirung vornahm.

Die Eliteforpe, ju beren Gründung bie 3dee von dem madern Demokraten Sauf ausging, waren feineswegs, wie es burd Frobels ichlecht aufgefaßten Bericht beinabe in ber gangen beutichen Broffe bieß, jur Aufrechtbaltung ber Ordnung in ber innern Stadt geschaffen worden. Schon ber Rame spricht ben eigentlichen 3med berfelben aus. Es mar auf Berlangen bes Chefs ber Sicherheitsbeborbe, ber gur Bermittelung ichwargelber Konspirationen und Aufrechtbaltung ber Ordnung gegen bie Sowarzgelben \*) von Meffenhaufer angeordnet worden, daß bemselben jederzeit volle Disvosition über die Mannschaft ber Eliteforps guftanbe, falls er einer folden gu feinen 3meden beburfte. Und so waren benn auch abwechselnd 300 Mann von beiben Rorps jur Berfügung Fenneberge im Sauptquartier anwesend. Fröbel, Blum und Hartmann traten in das Korps Saute, ba fie von herrn Chaises nicht befehligt sein wollten und wußten recht wohl, daß fie nicht jum Batrouilliren in ber inneren Stadt verwendet werden wurden. Go führte benn auch Fenneberg, an ben in letter Zeit die Mehrzahl ber Melbungeneinging, Blum mit feiner Rompagnie als Berftartung gur Gophienbrücke.

Bir lassen die Berhandlungen der Behörden und die von denselben während des 26sten, 27sten und 28sten ausgegangenen Publitationen vorausgehen und begleiten dieselben, wo nothwendig,
mit einem Kommentar. Bon Tagen, die so reich an den mannigsachsten Ereignissen, wo Jedweder befahl und Jedweder meist
nur das aussührte, was ihm gut däuchte, ist es beinahe eine Unmöglichkeit, ein zusammenhängendes Bild zu geben und der
Berfasser war daher bemüht, durch sorgfältige Zusammenstellung

<sup>\*)</sup> Die aus feiner Proflamation vom 26ften gu erfeben.

ter Aftenfinde und teven Kommentirung, fo wie Darftellung der 32 feinen eigenen Gelebniffen gehörenben Seenen wenigftens tas Berdienft gefhichtlicher Genanigfrit und umfaffender Reichhalbigfeit der Duellen zu erwerben.

Berhandlungen und Aftentude vem 26. Ditober.

Mit bem heutigen Tage um 12 Uhr lauft bie von bem herrn Felomaricall Fürften Binbifchgrat ber Stadt gefiellte Krift ab.

Das Oberfommants hat bei ber geftrigen Inspisitung ber am meiften ausgesehten Puntte mit Beruhigung Wahrgenommen, baß ber Barrifabenban und bas Aufwerfein auberer Berichanzungen mit eben so viel Ginficht als Eifer ins Beef gesetzt wurden.

Es betarf feiner Erinnerung, bag mit biefen Arbeiten raft-

<sup>1)</sup> Diefe Auntmadung giebt uns ju mehrfaden Erbrittungen Mulet. Rant Erften beweiß fie Defenbaufere Unmiffenbeit, ba er vem ftunbenlangen Spielen einer Batterie gegen in aller Gile gebante Barritaten bod feine Berforung berfelben erwartete. Diefe Runtmadung giebt ferner in einem welteren Pafus bie Erlanterung in Frobele allgemein mifreeftantenem Bericht über ben Befebl. ben angeblich Blum batte, feine Ranonen nicht zu gebrauden. Rufere Leute pflegten oft auf einzelne Plantler mit Geidus ju feuern, mas une, im Anbetradt bes Munitionsmangele, außerft nachtbeilig marb. In Folge beffen mar ter Befehl gegeben, nur auf balbe Ranonenidugmeite unt nur gegen anrudente Sturm folonnen, nicht aber auf einzelne Plantier eber Plantierletten mit Gefdug ju fenern. Diefen und feinen anbern Befehl batte Blum erbalten und mie er, alle felbiffantigen Poftentommantanten. Ale bie Dampfmublen wieber von und genommen merten folten, betiente fic Blum feiner Ranonen gan; verjuglich jur Unterftugung ter Sturmenten unt eben fo beim Sturm auf bie Sopbienbrude Zeitens ber Raiferlichen. Der augebliche Berrath utt ten mit Cagefranen unt Canb gefüllten Patrenen, bon bem Grobel gleichfalle fpricht, berubt auf gleichen Digrerftantniffen. Befanntlich bebient man fich jur Abrichtung ber Refrusen, bie nicht gleich im Teuer erergiren, fogenannter Exergierpatrenen, tie mit Sant eter Sagefpanen gefullt fint unb mit benen tae Laten u. f. w. eingeabt wirt. Gelde Patronen befanten fic im Beughaufe unt murben entweber jufallig ober aus Unachtfamteit ober Untennenig mit ben icarfen Patronen vermengt. Go tounte ce fich leicht ergeben, bag eine Batterie gebn bis gwolf folder faliden Patronen erhielt unt anbere feine ober bechfiene zwei bis brei. Wir fint meit entfernt in beiben gallen, Arbbel abfichtlid Entfellung ber Thatfaden unterftellen ju wollen. Diefelbe "erfeite eimig und allein auf militarifder Untennmis.

tages und des Gemeinderathes ausgenommen. - Das Bater-Land fordert ihre erfprieslichen Dienste in einem anderen Birkungsfreise.

Auslander, fo wie alle mit Dienftenthebungefarten verfebene

Beamte, find biefer Berpflichtungen entboben.

Alle Berhafteten find vor die Sicherheitebehörbe gu führen. Sie wird wegen ihrer Ueberweifung an andere Beborben ausschließend verfügen.

Mitblirger! Bir haben nicht blos ben aufern Reind gurudauweifen, wir muffen auch ben inneren fraftigft nieberhalten.

In unferen Mauern befindet fich, neben bunberttaufend marbigen Sonnen, eine fleine, aber verratherifche gaftion.

Alle Mittel ihrer Thatigfeit muffen unbebingt gebrochen merben.

Geheime Berfammlungen Vewaffneter find ftrengstens verboten und es unterliegen beren Theilnehmer im Betretungsfalls ber friegerecktlichen Bebanblung.

Berbergen und Unterschief von Baffen, Munition und Lebenomitteln, verfallen als Berrath am Baterlande einer fummarifchen Bebandlung.

Alle in ben Strafen muffig berumichweifenben Personen find von ben Patrouillen, welche Lag und Racht bie Stadt burchgieben, anzubalten und gur nächften Barritabe abzuliefern.

Mit Ausnahme ber bereits oben bezeichneten Perfonen bat Bebermann, auch außer Dienft, in Baffen zu erfcheinen.

Alle Stadtthore find bis auf weiteren Befeht Tag und Racht geöffnet zu halten. Die Kommunifationen find in feiner Weife zu erschweren.

Miliburger! Ihr habt Euch bis jeht die Bewunderung ber Mit- und Rachwelt erworben durch Eure todesmuthige Bertheibigung ber Arcibeit! Ihr erfennt, das auch biese neuesten Mahregeln nur die Wahrung unseres Rechtes vor Verrath, Zeigbeit und hinterlist bezwecken.

Bien, ben 28. Oftober 1848.

Renneberg, Paupimann, Chef ber Zeibabjutantur und Sicherbeitebebörde.

### Mufruf.

Es hat in ber akademischen Legion eine Abtheilung entschlossener Männer unter bem Ditel: "Todtenkopflegion" bestanben. Diese Schaar ist aufgelöst worden. Da es höchst wünschenswerth ist, die Ramen dieser Braven zu wissen, welche gleichsam ein öffentliches Gelübbe ablegen, sich bei allen Unternehmungen die Ersten in die feinblichen Augeln zu stürzen, so ergeht der Aufruf an alle Glieder der aufgetösten Schaar, wo sie sich immer besinden mögen, so wie an alle diesenigen, welche bei den gegenwärtigen Berhältnissen ein derartiges Gelübbe ablegen wollen, sich in der Abzutantur des Belvederes einzusinden, und nach Einzeichnung ihrer Ramen zur Berwendung als Leitmänner der einzelnen Schaaren mit der Muskete in der Hand, zur Berfügung zu stellen. Wien, den 26. Ottober 1848.

> Meffenhaufer, prov. Oberkommandant.

Es kommen Fälle vor, daß Kommandanten oder einzelne Garben im Uebermaß des Eifers Gemeinderäthe zur Leistung der Wehrpflicht anhalten. Das Oberkommando sindet ein solches Versahren aus dem Grunde unstatthaft, weil die Herren Gemeinderäthe Tag und Nacht unausgesett an allen Orten für das Wohl der Stadt arbeiten und ihre Kräfte, ihre Gesundheit, ja selbst ihr Leben eben so unerschroden und hingebend, wie der Wehrmann hinter der Brustwehr, dabei bloßstellen.

Es wird daher nicht allein verboten, einem Herrn Gemeinderath Garbendienfte aufnöthigen zu wollen, sondern jeder Kommandant erhält hiermit den gemeffenen Auftrag, ihnen zu ihren Berrichtungen, welche sie an und über die Linien hinausführen, allen möglichen Borschub zu leisten.

Bon heute an werben bie Herren Gemeinberäthe zu ihrer Legitimation eine Medaille bei fich tragen und fie bei allen 3weifeln über ihr Amt mit Bereitwilligkeit vorweisen.

Meffenhaufer, prov. Oberfommandant.

Befehl an alle Rommanbanten. Fürft Binbiichgrath bat ber Deputation bes Gemeinberaths

erklärt, er musse bei seinen Bedingungen beharren, er verlange unbedingte Unterwerfung, und am Abend werde er die Feindseligkeiten eröffnen. Es haben demnach die Kommandanten die Außenwerke und die Barrikaden auf das stärtste zu besehen, die Unterführungen aufzustellen und eben so alle Reserven unter die Baffen treten zu lassen. Zeder, ohne Ausnahme, hat von 6 Uhr Abends auf seinem Posten zu sein und denselben ohne bestimmte und ausdrückliche Erlaubnis des Kommandanten auf keinen Fall zu verlassen.

Mitbürger! Der Feldmarschall geht von der Ansicht aus, in Bien herrsche eine kleine Faktion. Er wird an unserem Biderstande erfahren müssen, daß die gesammte Bevölkerung es als Ehrensache ansieht, auf solche Bedingungen nicht einzugehen. Es möge denn das Berhängniß eines Bruderkampses walten. Bas immer an aufrichtigen Friedensmitteln versucht werden konnte, ohne Ehre und Freiheit der Billfür einer Militärherz-schaft zu überliesenn, ist von allen Körperschaften ohne Ausnahme dem hohen Reichstage, dem Gemeinderashe und der Nationalsgarbe zu wiederholten Malen versucht worden. Bir können den abgerissenen Faden der Berhandlung nicht mehr aufnehmen, ohne das Gottesurtheil eines gerechten und heiligen Kampses versucht zu haben.

Kommandanten und Wehrmänner! Bir sind weber Berschwörer noch Aufrührer gegen die geheiligte Person Sr. Maj. des Kaisers, noch gegen die verfassungsmäßigen Rechte seines konstitutionellen Thrones. Im Gegentheil, wir sind es, die den konstitutionellen Throne vertheidigen; wir sind es, die der Anarchie entgegen treten, wir sind es, die gesehliche Ruhe und Ordnung durch verfassungsmäßige Mittel daueund besessigt sehen wollen. Alle Körperschaften, in ihrer Mitte leidenschaftslose, besonneue und gewissenhafte Männer, haben gegen das Verfahren des Feldmarschalls Protest eingelegt. Die Wehrmänner Wiens werden zeigen, daß dieser Protest nicht auf Worten beruht. Das Geläute der großen Sturmglose vom St. Stephan wird das Zeichen sein, daß der Angriss des Feindes auf irgend einer Seite ein ernstlicher sei.

Blod bie Berren Bertheibigungsleiter, Generallieutenant

Bem, Dberft Aigner, Butidel, Bittenberger, Danptmann Bauer und Mofer, die Begirfechefe Braun und Reffel baben mir Delbengen anguichiden. Bon 9 Ubr Abends ab bin ich auf ber Rotheniburmbaftei gu treffen. Die herren Bertheibigungeleiter baften mir mit ihrer Ehre für bie Richtigfeit ihrer Angaben, weil es nur fo möglich ift, zwedmäßige und richtige Gulfen zu geben. Das Planteln und Schießen ift in Anbetracht ber wenigen Dunition unter Tobesftrafe ju verbieten. Da es erwiefenermaßen porliegt, daß von Garben in diefen Tagen abgefaßte Munition verbeimlicht wird, fo ift folde gleichfalls bei Bermeibung von Ranbrechtlicher Berurtheilung allfogleich bem Begirtschef auszufolgen, welcher die Summe berfelben ohne Saumen fogleich wieber ben Bertheibigungsleitern anzugeben bat. Jeber Begirt. mus fic. fo lange es fich nicht flar berausftellt, wobin ber Sauptanariff gerichtet ift, burch bie eben aufgestellten Mobilen und feine eigenen Rrafte vertheibigen.

Dieser Befehl ift an allen Barrifaben und an allen Orten öffentlich vorzulesen und wirb, nach erfolgter Orudlegung, bet jeber Abtheilung in mehreren Eremplaren vertheilt werben.

Brüber! die Burfel find gefallen, das hellige Recht wird fiegen! Wien, den 26. Ottober 5 Ubr Abends.

Meffenhaufer, prov. Obertommandant.

# Rundmachung.

Das Oberkommando hat mir laut Proflamation vom 25ften b. M. Die Organisation einer Sicherheitsbehörde übertragen.

Aufrechthaltung ber Ordnung und Sicherheit inmitten biefer gefahrvollen Buftanbe ift ihr 3med.

3d werbe benfelben mit aller Energie verfolgen und bem in mich gefehten Bertrauen zu entfprechen fuchen.

Die Barrifaben find die Bruftwehr unserer Freiheit. Ber fich weigert, beren Bau nach Rraften zu forbern, ift ein Berrather an unserer heiligen Sache.

Bon ber Theilnahme am Rampfe, wie von ber Mitwirfung am Barrifabenbau find nur bie Mitalieber bes boben Reichs-

tages und des Gemeinderathes ausgenommen. — Das Bater-Land fordert ihre erfprießlichen Dienste in einem anderen Birkungstreise.

Ausländer, fo wie alle mit Dienftenthebungsfarten verfebene Beamte, find biefer Beroflichtungen enthoben.

Alle Berhafteten find por die Sicherheitsbehörbe ju führen. Sie wird wegen ihrer Ueberweisung an andere Beborben ausschließend verfügen.

Mitburger! Wir haben nicht blos ben außern Feind gurudzuweisen, wir muffen auch ben inneren fraftigft nieberhalten.

In unferen Mauern befindet fich, neben hunderttaufend murbigen Sohnen, eine kleine, aber verratherische Faktion.

Alle Mittel ihrer Thatigfeit muffen unbedingt gebrochen werben.

Geheime Bersammlungen Bewaffneter find ftrengstens verboten und es unterliegen beren Theilnehmer im Betretungsfalle ber friegsrechtlichen Behandlung.

Berbergen und Unterschleif von Waffen, Munition und Lebensmitteln, verfallen als Berrath am Baterlande einer fummarischen Bebandlung.

Alle in ben Stragen mußig herumschweifenden Personen find von ben Patrouillen, welche Tag und Racht die Stadt burchziehen, anzuhalten und zur nächften Barrifabe abzuliefern.

Mit Ausnahme ber bereits oben bezeichneten Personen bat Jebermann, auch außer Dienft, in Waffen ju erscheinen.

Alle Stadtihore find bis auf weiteren Befehl Tag und Racht geöffnet zu halten. Die Kommunikationen find in keiner Beise zu erschweren.

Mitburger! Ihr habt Euch bis jest die Bewunderung der Mit- und Nachwelt erworben durch Eure todesmuthige Bertheidigung der Freiheit! Ihr erfennt, daß auch diese neuesten Maßregeln nur die Wahrung unseres Rechtes vor Verrath, Feigheit und Hinterlift bezwecken.

Wien, ben 26. Ottober 1848.

Fenneberg, Hauptmann, Chef der Feldabiutantur und Sicherheitsbehörde.

## Bom Generalftabe. ")

Die Mannichaft bes Transport-Sammelhauses ift bom Herrn Militär-Platsommanbanten, General von Wottanschet, angewiesen, sich bei bam beworstehenden Kampse neutral und ganz passiv, unter Androhung des Siendbrechtes, in dem Transporthause zu werhalten. Für den Besolg dieses Besehles bürgt der Herr General vor dem versammelten Gemeinderande mit seinem Ehrenwort. Das Oberkommando erkennt es als Pflicht, das Wort eines Chremmannes zu achten und stellt hiermit das Transporthaus unter den Schutz der Bollswehr, wie und bet löbliche Gemeinderath ein Gleiches gethan hat. Dies wird zur Bermeidung von anders gebeuteten Gerüchten öfsentlich bekannt gemacht. Wien, den 26. Oktober 1848.

Chef des Generalftabs.

### Berr Oberfommanbani!

Am 26sten gegen 9 Uhr früh machte ber Feind beinabe zu gleicher Zeit im Augarten, Praterstern, Franzens- und Sophiensbrücke den Angriss; später in Erdberg und Rußborf. Gein Feuer war äußerst heftig, wurde aber von den Unseren edenso ledhast erwidert. Das Resultat des Angriss war, daß die Redellenstuppen den Augarten, den Rordbahmsof und die Dampsmühle besetzten. Die Sophienbrücke zu nehmen war ihnen, trot aller Anstrungungen, unmöglich, denn dort stand zwar nur 1 Kompagnie des 3. Bataillons Mobilgarde, Oberst Butschel, 1 Absteilung Brünner und Landstraßer Nationalgarde und 1 Kunone, aber diese wehrten den Feind auf das Heldenmützigste ab; nach zwei Stunden erst kam die 2. und 3. Kompagnie desselben Bataislons zur Ablösung und hielt eben so tapker Stand; nachdem die eine Kanone durch eine ganze Batterie demonitit war, wurde

<sup>9)</sup> Ueber bas Berweilen bes General-Majore Mattaufdel ift icon in frubern Abichnitten Raberes gefagt. Das unter ben Schut bes Bolles gefette Eransporthaus, b. h. beffen Mannichaft, vergalt ben Cont bamtt, bag fie, trot bes angeblich von Mattaufdel angebrobten Stanbrechte, nach ber Cinnahme ber Leopolbfabt und Landfrage aus ben Jenftern auf wehrlofe vor- Abergeiche Beiber und Kinber feuerte und sonftigen Unfug, wie Plünberung au. f. w. veruden. Borunf hatte auch ber herr General fein Ehrenwort gegeben?

vähnung verdient der Abjutant herr Popawes und der Bormähnung verdient der Abjutant herr Popawes und der Bormeister der Kanone. — Bald stand das nebenan liegende Holzlager, haus und Gärten in Flammen, die Zuckerraffinerie, das
Forsthaus und mehrere reiche Polzlager an anderen Seiten
wurden erbarmungslos von den Rebellentruppen den Flammen
preisgegeben. Bien hätte mit seinen Borstädten ein Raub der
Flammen werden können, wenn der Bind halbwegs ungünstig
gewesen wäre. — Die Sophienbrücke wurde von den Unseren
theilweise zerstört. Wien, den 26. Oftober, 6 Uhr Abends.
General Rent.

### Runbmachung.

In Erwägung der von der niederöfterreichischen Regierung dargestellten Nachtheile, welche durch das zu häusige Entziehen des Lehrpersonals im hiesigen Baisenhause und in den Elementarschulen von ihrem eigentlichen Beruse durch die Dienstleistungen in der Nationalgarde dem Unterrichte und rückschlich den Schülern zugehen, und über das in Folge dessen von der niedersöfterreichischen Regierung gestellte und vom hohen f. f. Ministerium des Unterrichts unterm 27. September d. 3., Jahl 6450. 1705. unterstützte Einschreiten, hat das hohe Ministerium des Innern unterm 3. Oktober d. 3. zu bestimmen befunden, daß sowohl die Lehrer und Ausseher des hiesigen Baisenhauses, als auch die Lehrer und Lehrgehülsen an allen hiesigen Dauptisfartund Trivialschulen innerhalb der Linien Biens, während des Schuljahres, mit Ausnahme der Ferienzeit, von der Berpstichtung zur Dienstleistung in der Nationalgarde enthoden werden.

Diese vom Rationalgarde-Oberkommando unterm 24. Dieber d. 3., Zahl 2553. 699. anher zur Amtshandlung abgegebene ministerielle Berordnung wird hiemit unter dem Belftigen zur öffentlichen Kenntnist gebracht, daß dem genannten Lehrpersonale nach dessen ordentlicher Legitimirung auch für die gegenwärtige Zeitperiode, mit Grundlage des erwähnten Ministerialerlasses, die Enthebungskarten bei dem Oberkommando ausgesertigt werden. Wien, den 25. Oktober 1848.

Bom Berwaltungerathe der Biener Rationalgarde. Dr. Bauer, Bigeprafibent. Dr. Somary, Schriftstprer. Sitning bes Gemeinderathes vom 26. Oftober, Abende Berr Freundt theilt ber Berfammlung bas Ergebniß ber an ben Fürften Binbifchgrat abgefenbeten Deputation mit. Der Rurft fand es nicht mehr notbig, ber Devutation Erlauterungen über die am 23ften erlaffene Proflamation zu geben, ba felbe bereits burch ein Blatat erfolat find. Er babe bie ibm auszuliefernden Verfonen nambaft gemacht, die ba find: General Bem, Dr. Schütte, Unterftaatssefretar Pulegty und bie Morber Latours; er werbe von ben einmal gemachten Forberungen nicht absteben. Der Reichstag fei gegen ben Raifer im offenen Aufrubr, und feine Beschluffe baben obne die Sanktion bes Raifere für ibn feinen Berth. Er mache ben Gemeinderath, ben er für die oberfie exefutive Beborde in Wien anerkenne, für allen Schaben an Staate- und Brivateigenthum verantwortlich. Seinerseits fei bie Sicherheit ber Person und bes Gigenthums garantirt. Der Gemeinderath beschließt, bas demselben von Binbischarab übermittelte Blakat mit einer Ginleitung zu veröffentlichen. Das Gefällen-Oberamt fucht abermale um eine genügenbe Befetung bes Sauptzollamtes nach. Gin Nationalgarbift melbet, daß ber Bezirk Leovoldstadt in Klammen mare, daß es in jeder einzelnen Kompagnie bereits eine Menge Tobte und Berwundete gebe, und daß jeder Rampf, die Borftadt halten gu wollen, fruchtlos mare. Er fuche an, ber Gemeinberath moge, in Rudficht ber gefahrvollen Lage und ber Unmöglichkeit, Diefelbe abzuwenden, die Borstadt übergeben, um dadurch wehrlose Rinber und Frauen ber Buth ber flürmenden Golbaten zu entreißen. Der Gemeinberath ichict fogleich eine Deputation an bas Oberfommando, um fich hierüber mit ihm ins Ginvernehmen zu feten; mabrent beffen wird bie Gigung vertagt. Die Deputation berichtet, ben herrn Rommandanten nicht zu Saufe getroffen zu baben. Es wird beichloffen, megen ber Dringlich. feit ber Umftanbe eine fogenannte Korporationeversammlung ausammenguberufen, ba nur baburch ein Beschluß ergielt werben tonnte, ber progressive als ber Beichluß bes Boltes angeseben werden mußte. Die Rorporationen, welche burch brei Bertreter an diefer Berathung Theil nehmen follen, find: ber Reichstagsausschuf, der Gemeinderath, ber Bermaltungerath, das Studenienkomite, das Oberkommando der fladilen und mobilen Nationalgarde und die akademische Legion. Der Beschuß, der in dieser Berathung zu Stande kommt, nuß dem Gemeinderathe porgelegt werden. Für den Gemeinderath wurden die Herren Kaiser, Wahdorf und Bernbrunn gewählt. Die Sthung wird vertagt. Um 10 Uhr ift Komité- und um 11 Uhr die Korporationsberathung.

An Plataten und Aundmachungen gab ber Gemeinderath für den 26ften nur folgende beraus:

Bom Gemeinberathe ber Stadt Bien.

Rachdem dem Gemeinderathe die Eröffnung gemacht wurde, der Fürft Bindischgrat beabsichtige, in Bezug auf seine Proklamation dem Gemeinderathe Erläuterungen zu geben, so wurde zu diesem Behuse eine Deputation an den gedachten Fürsten abgesendet.

Der Gemeinderath ging von der Boraussepung aus, daß diese Erläuterungen jedenfalls "eine Abanberung der bekannten Proklamation" jum 3wede haben, und die Möglichkett "einer friedlichen Ausgleichung" darbieten durften.

Allein bies war nicht ber Fall.

Diese Deputation erhielt nur die Mittheilung, daß Fürft Bindischgrät zu dem Punkte 3. seiner Proklamation bereits eine Erläuterung abgesendet, und jene Personen namentlich bezeichnet habe, deren Auslieferung er verlange.

Als weitere Erlauterung aber bezeichnete er bie nachfolgenbe Rundmachung:

An bie Bewohner von Bien. ")

Es ift mir ber Antrag geftellt worden, eine friedliche Bermittelung mit ber Stadt einzugeben und mit meinen Truppen

<sup>&</sup>quot;) Obgleich ber Gemeinberath es entidieben in Abrebe ftellte, bag feinerfeits Anerbietungen an Binbifchgraß gemacht worden feien, so ift es boch eine geschichtliche Thatface, bag eben bie Deputation, welche bie vorstebenbe Erlärung bes Fürften jurudbrachte, verrätherifche Antrage gemacht. Die gange liche Straflosigkeit, beren sich selbe rabelne rabitale Mitglieber bes Gemeinber rathes nach bem 1. Rovember erfreuten, so wie bas spatere Benehmen biefer Behörbe beweift mehr für ihren schablichen Berrath, ale alles, was fie ju ihren Gunften allenfalls vorbringen tonnte.

und Bien einzuruden, um bie von mir vorgefcriebenen Be-

Ich appellire an den Rechtlickeitsstan eines gewiß großen Speils der Bewohner Wiens, und frage fie, ob es möglich ift, dus ich nach allem Borgefallenen, nachdem auf meine Truppen some allen Anlaß gleich bei ihrem erften Ersteinen gefenert wurde, mit denselben nach Wien einziehen könne, in eine Stadt, die, nach Aussage Aller, von bewaffneten Uebelgefinnten wimmelt, ehe diese Menge entwaffnet ift, ohne einen mörderischen Straßenkampf herbeizuführen. Ich frage, ob Diesenigen, welche mir Frieden andieten, welche mich auffordern, ungeschent nach Wien einzuziehen, auch wenn sie es gut mit mir meinien, im Stande wären, Denen Ruhe und Räßigung zu gebieten, die wim schon seit Wochen mit den Bassen in der Pand die ganze Stadt terroristren.

Es ift meine Pflicht, ben guten Theil ber Bewohner Biens von bem in Renntnis zu feten, was feit ber furgen Beit meines Erscheinens und vor bemfelben gescheben ift, ba biefe Borfalle gewiß auf bas Bochfte entftellt werben. Geit mehreren Tagen finden ftete Angriffe auf meine Truppen fatt, Die ben Befehl baben, nur im bringenbften Ralle biefelben an erwiebern. was benn auch bereits an mehreren Orten gefcheben ift. Die Bartei, welche für bie Urbeber jener unerborten Schandibat, Die an bem Kriegsminifter Grafen Latour, und felbft noch an feiner Leide begangen murbe, von Gr. Majeftat Amneftie begehrte, bie die Entfernung ber Truppen, welche fo fcanblic angegriffen wurden, verlangte, einen Antrag auf Berbannung mehrerer Glieber bes taiferlichen Saufes fiellte, noch bor Rurgem gegen bie mir von Gr. Dajeftat bem Raifer verliebenen Bollmachten protestirte und meine ganze Sendung als ungesetlich erklärte, biefe Partei ichickt Friedensboten zu mir, um mich mit meinen Truppen obne alle Garantie in die Stadt au gieben.

Fern ift von mir der Gedanke unnöthiger Gewaltmaßregeln; es erfüllt mich mit Schmerz, gegen die Hauptftabt der Monarchie feinblich auftreten zu muffen; doch ich frage nochmals die rechtlich gefinnten Bewohner berselben: ist Bermittelung in der mir angetrugenen Form unter folden Boraussegungen möglich? — Paupiquartier Begenborf, ben 25. Oftober 1848.

Surft ju Binbifdgrat, Felomarical.

Es ift ber Deputation burchaus nicht bekannt gegeben worben, von wem bie bezeichneten Friedensvorschläge ausgegangen find, — von wem ber Fürst zum Einzuge mit seinen Truppen eingelaben worden sei.

Der Gemeinberath, aus ber freien Bahl bes Bolfes hervorgegangen, hat seine Pflicht keinen Augenblid aus bem Auge gelassen. Den Reichstag als höchste Beborbe anerkennend, hat ber Gemeinberath sich nicht berechtigt gehalten, irgend eine Bebingung zu ftellen.

Auf alle seine Fragen wurde ihm nur die bestimmtefte Er-Närung: daß Fürst Binbischgraß von seinen Forderungen nicht

abgehe.

Bien, ben 26. Oftober 1848.

Der Gemeinderath hat folgende Bufchrift erhalten, welche er gur Kenntniß feiner Mitburger bringt:

An ben Gemeinberath ber Stabt Bien! Daupiquartier Dependorf, ben 26. Oftober 1848.

3m Nachtrage jum Puntte 3. meiner Proklamation vom 23. Oftober habe ich für nothwendig befunden, folgende Indivibien zur Anslieferung zu bestimmen:

Erftens: ben angeblichen polnischen Emistar Bent, ber fich gang unberufen in bie Wiener Angelegenheiten mifcht.

3weitens: ben gewefenen Unterflaatsfefretar im ungarifchen Minifterium, Pulegto.

Drittens: ben Doftor Schutte unb

Biertens: die Morber bes Ariegeminifters Grafen Latour.4) Bu gleicher Zeit fielle ich alle Aerarial- und Privatgebaube und Eigenthum unter ben Schut bes Gemeinderathes, und mache benfelben für allen Schaben, ber burch Plünberung und

<sup>&</sup>quot;) Welche Individuen icon bamale ber Sarft unter ben Mörbern Latour's verftand, beweift sein nachheriges Berfahren. Die Centrastommission verlangte bon ber sachsischen Polizei die Auditeferung ber Wiener Ridchlinge als fower gravirte Berbrecher, die wegen Morb's vernommen werden musten.

fonftige Angriffe im Innern ber Stadt an bemfelben verubt werben follte, auf bas ftrengfte verantwortlich.

Alfred Bindifdgrat m. p., F. DR.

Die Reichstagssitzung begann am 26sten erft um 51/2 Uhr Abends. — herr Schuselta fand unter bem Donner ber Kanonen und bei ben 25 Feuersbrünften, welche die Schlachtscenen beleuchteten, immerhin Anlas, wegen einiger durch Sammlungen eingelaufenen hundert Gulden sich in einer freudigen Lage zu befinden, wie der Leser aus den folgenden Berhandlungen ersehen wird, Berhandlungen, die, wie immer, reich an großfprecherischen Worten und arm an Thattraft und Energie waren.

Fortfetung ber permanenten Reichstagsfitung am 26. Dftober, Abends 51/2 Uhr, unter Borfit bes Prafibenten Smolta.

Schufelta: Der permanente Ausschuß ift in ber freudigen Lage, neue Gelbbeitrage anzufundigen, fo eine burch herrn Mabler, Redafteur bes "Freimuthigen", veranftaltete Samm-Inna für Binterbliebene ber Gefallenen, für Bermunbete u. f. w. im Betrage von 315 Fl. 12 Rr. R. D. Aus ber Stadt Braunau in Oberöfterreich eine Sammlung von 213 Al. nebft einer Auschrift, worin gesagt wird, bag fie mit Stolz auf ben tonftituirenden Reichstag blide, und auf ein Bort aus feiner Mitte bereit fei, fich au erbeben und mit Gut und Blut für ibn einaufteben. Gie find fur Defterreich, wollen ein einiges Dentichland, reichen aber allen anderen Nationalitäten die Bruderband. Diese Sammlung soll ein Tropfen Balfam für die blutenben Bunben ber eblen Bevolferung bes belbenmutbigen Biens fein. Eine Gemeinde hat durch ben Abgeordneten Borrofc 43 Fl. 44 Rr. überreicht. Der Minifter Rraus bat ein Schreiben bes Grafen Auersperg überreicht, worin biefer fich über bie Grunde ausspricht, die ihn veranlagt haben, ber Stadt die Bufuhr von Lebensmitteln abzuschneiben. Es ift bies eine Folge ber Borgange in ber Sauptftadt, weil von ibr aus ber Berpflegung ber Truppen Sinderniffe in ben Weg gelegt, die Effetten ber Offigiere und Golbaten mit Befchlag belegt und bie Truppen verhindert worden, in der Stadt Einfäufe zu machen. Er habe beshalb seinerseits Beschlag auf bie Bufuhr ber Lebensmittel

gelegt, bamit nicht bie Golbaten folde gewaltsamer Beife bom Landmanne requiriren. Der permanente Ausschuß bat fich beim Beginne ber Ereigniffe alle Mube gegeben, ben Truppen bes Grafen alle Bedurfniffe gutommen ju laffen, er batte fogar Unfange die nöthige Brotzufubr burch Garben ber afabemifchen Legion estortiren laffen. Als bie Lage ber Stadt bebrangter wurde, und bie Furcht eintrat, baß es an Lebensmitteln gebrechen wurde, ba war man im Intereffe ber Bevolferung genothigt, barauf ju bringen, bag feine Lebensmittel binausgeführt wurden. Kerner bat ber Minister Kraus die Antwort bes Kirften Binbifdarat auf fein Schreiben mitgetheilt. Der Minifter batte geglaubt, ber Fürft wurde auf Grundlage bes Manifeftes bom 19. Oftober feine angebrobten Dagregeln gurudnehmen. Der Fürft batte feine ichriftliche Antwort ertheilt, fondern bem Eilboten eine mündliche Antwort gegeben, wovon biefer bie Sauptpuntte nieberichrieb. Der Fürft erfennt feine andere erefutive Gewalt, als ben Gemeinberath, feine Meußerung an Diefen fei befannt, er verlangt unbedingte Unterwerfung und Befanntmachung bes Manifestes vom 16. Oftober. Um beutigen Tage ift bom Gemeinderathe an ben vermanenten Ausschuß eine neue Proflamation bes Kurften Binbifchgrat gelangt. (Er verlieft biefelbe; ber Inhalt ift bereite im Abschnitt XVIII. mitgetheilt.) Schufelta fabrt fort: 3ch will mich über ben Inhalt ber Proflamation nicht bes Näberen auslaffen, ich bin nicht bazu beauftragt, und glaube auch nicht, baß es nötbig fei, barüber ein Bort zu verlieren. Die Geschichte ber civilifirten Belt wird ihr Urtheil barüber fprechen. Der Ausschuß bat biefe Proflamation in Berathung gezogen, und bedacht barauf, jeben Schritt au versuchen, ber bas fcwere Unbeil von ber Stadt und ber Monarchie abwenden fonne, bat er fich veranlagt gefeben, einen Abbrud biefer Broffamation burch einen Gilboten nach Dumut an fenden, mit ber Anfrage, ob ber bort anwesende verantwortliche Minifter Diefelbe mit ber fonftitutionellen Freiheit vereinbar finde, und ob er die Berantwortung für biefe Magregeln übernehme. Diefes war ber erfte Schritt, ben ber Musichus gethan. Da aber bei ber Unterbrechung bes Poftenlaufes möglicher Beife Irribumer berbeigeführt werden tonnen, welche bie Unnullirung

bie man nachber nambaft machen werbe, Beifeln, in einer Beit bes Chriftenthums, und nicht etwa gegen bie Stadt eines auswärtigen Feinbes, gegen eine einheimische Stabt, gegen bas Berg ber Monarchie. Golde Forberungen fellt man! Rein Burger wird feinen Mitburger ergreifen und ihn als Opfer binfchleppen, was mare bas für ein Burger! Alfo Geifeln, bie fich freiwillig ftellen als Gubnopfer, und bies edle Blut folle man bem Sinschlachten Preis geben? Also bie Proklamation ift nur eine Schreckrafete. In der Bertbeibigung muffen wir die Schritte abwarten, die gethan werden. 3ch glaube nicht, baß bie Abgeordneten ber beutiden Centralgewalt lau fein ober bag ibr Bort obnmachtia verhallen werbe; was beute abaing, mus auch feine Wirfung thun. Und nun auf ben Antrag und bas Amendement übergebend, halte ich mich an die touftitutionellen Formen. Berantwortlich ift Jeber, bis auf bie unterften Beamten. Jeber aber tann nur burch ben Minifter gur Abnbung gezogen werben. Rur gegen ben Minifter tann von unserer Seite eine Anklage ausgesprochen werben, an biefen muffen wir uns halten. Gin Bur-Berantwortung - Bieben burch phofische Gewalt ftebt uns nicht au Gebote. Bebe anbere Bur = Berantwortung=Biebung brachte uns ben Bormurf, bas wir intonstitu= tionell handeln. Go viel tann ich nicht unterftuten, ich muß für ben Berichterftatter ftimmen. Dan muß zwei Dal, brei Mal, fo oft Unrecht geschiebt, protestiren. Es bleibt uns fein anderes Mittel, ale vor ber Belt und Gott feierlich Proteft. einzulegen, bann haben wir bas Bewußtfein erfüllter Pflicht.

Sierat: Ich stelle ben Antrag, ben Gemeinberath, das Ministerium und die Erekutivbehörben zu beauftragen, den Beschluß bes Reichstages in allen Orten der Umgegend zu publiziren; ihn unter die Soldaten zu bringen, dem Fürsten Bindischgräß und seinen Generalen mitzutheilen. Goldmark: Er selbst sei in der Minorität geblieben und mit der Fassung des Antrages durchaus nicht einverstanden; seine Ansicht wäre, lieber etwas Entschiedenes, Ganzes, als zu halbheiten seine Justucht zu nehmen. Der Reichstag habe ja durch seinen Beschluß vom 22sten d. M. die angedrohten Maßregeln von Standrecht und Belagezungszustand als ungesetzlich erklärt, der jestige Antrag sei aber

nichts als eine Tautologie jenes Beschluffes. Bor ber Sand mare freilich nichts zu thun, weil er bie Berbaltniffe genau fenne: fonnte man aber energischere Schritte thun, fo ware er (Goldmart) bafür, bie Ronfequengen jener Ungefeslichfeiteertlarma zu betailliren, man batte aussprechen muffen, bag, wer gegen jenen Reichstagsbeschluß fich auflebne, fich außer bem Gefet befinde und ein Berrather an Bolf und Baterland fei; bann mare es Pflicht einer jeden gewiffenhaften Beborbe, alle vom Kürften angeordneten Magregeln zu bintertreiben. Der Kurft fei ja ein zweiter Dichingis-Chan; benn in ber That, ber fübliche Bombarbierer (Ronia von Neavel) babe taum folches ausgeführt und bennoch burchzitterte ein Schrei bes Entfebens bie gange gebildete Welt, als man von biefen Schandthaten Runde erhielt. Wenn dies der Kall ift, fo fei es Bflicht aller Beborben, ihm ben Geborfam aufzukundigen und bas gange Land mußte fich gegen ibn erbeben. Diese Detaillirung mußte man gur Geltung bringen, wenn man Bien, wenn man ben Reichstag, wenn man bas Baterland retten wolle. Wenn iener Feldmarfchall es magt, gewiffe, noch naber zu bestimmende Inbivibuen ausgeliefert zu erhalten, fo werbe bamit bem Reichstage offen Sohn gesprochen. Aus allen biefen Grunden muffe er fich gegen ben Ausschußantrag erflaren. Sabil: Wenn wir nur eine nationalität maren, bann tonnten wir bies allenfalls aussprechen. (Bifden) Meine Berren! Ebren Gie weniaftens meinen Muth, bag ich unter fo ichwierigen Berhaltniffen meine Ueberzeugung offen ausspreche. (Bravo, lebbafter Beifall.) -Bebenten Gie aber bie Berichiebenbeit ber Nationalitäten! Es könnte ja fein, daß biefer Beschluß in einem Lande befolgt wird, in einem andern nicht; auf biefe Art mare ber Burgertrieg angefacht. Polatichet erwähnt, bag, als bem Gemeinberath die erfte Proflamation bes Rurften Binbifcharas gufam. auch eine Bufdrift von biefem beilag. Der Rebner fragt nun, ob dies gleichfalls bei dieser letten Proflamation der Fall sei. Schufelta: ibm fei nichts bavon befannt. Polatichet: Auch er habe gehört, bag biefe lette Proflamation bem Gemeinberath burch einen Rationalgarbeoffizier mit bem Bebeuten jugefcidt wurde, ben Empfang zu bestätigen. Damals fei es allerbings Biener Ottobertage, II. 23

Pflicht gewesen, fich bem Ansinnen entgegenzuseten; andere fei es im beutigen Kalle; benn es liege nicht vor, bag bie Droftamation wirtlich von Binbifchgrat berrühre. Alfo fo lange man nicht die Gewißheit habe, daß fie wirkich vom Fürften Binbifdgrat erlaffen wurde, fonne man nichts thun, ale mit bem Gemeinderath besfalls tommunigiren und es beim Befchluffe vom 22ften b. D. bewenden laffen, er fimme baber für ben Dinoritateantrag. Borrofch: Er muffe barauf erwiebern, bag man bem Reichstag bie Unterlaffung ber Detgillirung ber aus ber Allegalitätserflärung entivringenden Ronfequenzen als Berlemung einer Bflicht intulviren wolle. Es gebe Riemand anbers, ben man gur Berantwortung ju gieben babe, ale bas verantwortliche Ministerium, wie bies in jedem tonftitutionellen Staate ber Rall ift. Der Kurft aber benehme fich als Blenipotentiar ber Krone, gegenüber ber Boltsfreiheit. Bare feine Kontrafignatur bei ben taiferlichen Manifesten, bann mußte man fich unmittelbar an bie Rrone wenden; bies mußte gescheben, wenn es fich auch nur um ein Geringes banble, bier banble es fich aber um ein Großes; freilich anbere bies an ber Sache nichts. Der Reichstag burfe nicht binausgeben über seinen Charafter als fonftituirende, legale Gewalt; ber Reichstag babe einmal bas Berfahren bes Rurften Binbifcharat für illegal erflart: bie Ronfequengen baraus ergeben fich für Jeben, ber im Stanbe ift, benselben Geltung zu verschaffen; sobalb man weiter ginge. wurde man in Gefahr tommen, fich eine richterliche Gewalt anzumaßen, gegenüber von Gewaltmaßregeln, die durch eine Armee unterftunt werben, und einen politischen Gelbftmord begeben: ber Reichstag muffe fich fo lange, als nur immer möglich erbalten. Kalle er, fo moge er mit Ehre und nicht mit Schande fallen: er (ber Rebner), ber burch bie Militarberrichaft mebr, als irgend Jemand, gefährbet fei, trope ben Bajonetten und werbe nicht aufhören, biefen gegenüber frei gu fprechen. Schmach falle aber ber Reichstag, wenn er felbft feine Aufgabe vertenne und fich nicht zu erhalten fuche. Es fonnen nur zwei Ralle eintreten; entweber bas Bolf fleat, bann brauche man ben Reichstag als Bermittler für die Provinzen - ober, was ber Dimmel verbuten moge, wir unterliegen, felbft bann zweifle er,

bag man es magen werbe, Alles und Bebes gurudgunehmen, nun bann tonnte man im ichlimmften galle nur 100 Martyrer mehr für bie Freiheit abgeben ; wenn man nur bas Bewußtfein mit fich nehme, feiner Pflicht getreu geblieben ju fein. Beber Schritt bis bieber muffe vertheibigt werben, feber Schritt weiter brachte nur Unbeil. Er gabe gu bebenfen, bag bier nicht blos Abgeordnete ber Sauptftabt, fonbern bes gangen Reiches figen; er weise nur auf einige in letter Beit eingelaufene Gingaben bin: wenn man nicht Alles anwenbe, ben Reichstag zu erhalten, baun fei ber Burger-, ber Racenfrieg unvermeiblich ; vielleicht würde wieder ein breißigfähriger Krieg hervorgerufen, er (ber Rebner) nehme bie Berantwortung nicht auf fich. Goldmart: Er bebaure ober freue fich vielmehr, fich mit feinem Borrebner in Berachtung ber Gefahr meffen ju fonnen; er bebaure aber, baß Borrofch feinen Worten fo wenig Aufmertfamteit gefchentt; benn er babe ja ausbrudlich gefagt, wenn ber Reichstag bie geeigneten Mittel batte, bann ware er für bie Detaillirung ber Ronfequengen, verwahren muffe er fich aber bagegen, ale ob er beabfichtige, zu einem politischen Gelbitmorbe angurathen. 3m Hebrigen fei er feft überzeugt, baß, wenn ber Geiff ber Ginigfeit und Energie in ber Bevolferung fortbefiebe, ber Plenipotentiar immerbin tommen fonne, ohne Gefahr für Die Freiheit. Schuselfa erffart fich gegen Gidniger; ba bies nicht nur infonftitutionell, fonbern auch unpraftisch mare; es erübrige nichts, als ben Fürften Binbifchgrat mit feinem Ramen vor ber Beichichte und ber civilifirten Belt verantwortlich ju machen. -Goldmart gegenüber muffe er erflaren, bag ber fetige Beidluß feine blofe Bieberholung bes Beichluffes vom 22ften b. D. fei, benn es feien wesentlich neue Buntto in bem jetigen aufgenom= men. Die erfie Brotlamation bes Rurften Binbifcharat ließ . boffen, bag ber Belagerungszuftand in milbefter Form angewendet werden wilrbe: nachdem aber bas Merafte, alle Menschenrechte Berletenbe angebrobt wurde, muffe man biefe Erflarung por ber gangen Welt abgeben und zugleich fagen, baß es nicht blos gegen bie Bolfsfreiheit, fonbern auch gegen ben Ehron feindlich fei. Gegenüber bem Abgeordneten Gabil bemerft ber Rebner, bag bie über Bien verbangte Magregel alle Rationalitäten gleich bart treffe. Uebrigens bandle es fich bier weber um nationale, noch um politische Angelegenheiten, es fei vielmehr geradezu bem Menschen ins Berg gegriffen und er glaube nicht, baß, wenn man mit biefer Erklärung ber Barbarei entgegentrete, bie Provingen uns ben Rrieg erflaren wurben. Dem Abgeordneten Volatichet muffe er bemerten, bag er biefe Berfabrungeweise gerade bem Fürften Binbifchgrat angemeffen finde; er finde es gang tonsequent, wenn ber gurft bie Proflamation einfach zufenbe, fich blos ben Empfang bestätigen laffe; natürlich, weil damit die Galgenfrift anfange. Bas den Gieratowskischen Antrag betreffe, so mare es allerdings munichenswerth, wenn er ausführbar mare; aber bei bem bermaligen. Umftanbe, mo fein Brief bie feinblichen Borpoften paffiren tonne, fei er gerabezu unpraftisch und aus biefem Grunde tonne man barauf nicht eingeben. Rachbem ber Brafibent bierauf bie Mittheilung macht, baß 194 Mitglieber anwesend find, werben bie verschiedenen Antrage jur Abstimmung gebracht und ber Ausfouffantrag mit Majorität angenommen. Bezüglich bes Sierakowskischen Antrages verlangt Umlauft die Theilung ber Fragen, was jedoch nicht unterftutt wird; ber gange Antrag wird bierauf verworfen.

Auf Antrag Poblewsti's beschließt bie Kammer sofortige Kundmachung bieses Beschlusses und Einrückung in die Wiener Zeitung.

Peitler wünscht, daß in dem Reichstagsbeschlusse eigens das Datum der von hetzenders erlassenen Proklamation des Fürsten Bindischgräß angegeben werde. Borrosch bittet, die Namen der anwesenden Abgeordneten aufnehmen zu lassen, um den Beweis zu konstatiren, daß wirklich die beschlußfähige Anzahl Mitglieder da war. Der Präsident hält dies für überstüffig, weil die Erskärung des Bureaus, daß dies der Fall sei, hinreiche. Borrosch erklärt, dies nur darum bemerkt zu haben, um Misverständnissen vorzubeugen; da in einer Zeitung ein ganz unrichtiges Namensverzeichniß der anwesenden Deputirten zu lesen war. Es werde also hinreichen, wenn seder Deputirte im Borstandsbureau sich melde.

hierauf wird bas Protofoll gelefen, genehmigt und bie Sigung um halb 8 Uhr bis morgen 12 Uhr unterbrochen.

## Rundmadung. \*)

Dem unterfertigten Reichstagsausschuffe ift die betrübende Rachricht zugekommen, daß ein am gestrigen Tage aus dem militärischen Lager in die Stadt gelangter Parlamentär von einzelnen Personen unwürdig behandelt worden sei. Die hochherzige Bevölkerung Wiens wird aufgefordert, sich solcher Thätlichkeiten auf das Strengste zu enthalten, da die Person von Friedensvermitisern (Parlamentärs) unter dem Schutze des Bölkerrechts sieht und demnach unverletzlich ift.

Bom Reichstagsausichus.

Franz Soufelta, Obmann. Dr. F. Bibulich, Schriftführer.

Bom Studententomite erging folgende Aufforderung: Dringende Aufforderung an die Bewohner Biens. \*\*)

Der wichtigfte, ber entscheibende Moment in unserem begeisterten Freiheitstampse, ber Barritadenkamps, steht uns bevor. In diesem Kampfe liegt unsere größte Stärke, wir werden unüberwindlich sein, wenn wir den Aufbau der Barrikaden, wo solche in ftrategischer hinsicht nothwendig fünd, mit rührigen

4

<sup>°)</sup> Die gange unwurdige Behanblung beftanb barin, bag, als fich ber Parlamentar gegen allen Arlegebrauch weigerte, bie Augen verbinden ju laffen, unter ben Bollstruppen Gelächter und Pfeisen vernehmbar wurde, welches ben Parlamentar auch ein Stud Wegs begleitete. Eine jedenfalls sehr unschulbige Demonftration im Bergleich ju ber Behandlung, die unsere Parlamentars im Lager ber Kaiserlichen ersuhren. Beschimpfungen, Orohungen ber gemeinsten Art waren an ber Tagesordnung und ber Parlamentar durfte sich gludlich schäften, wenn ihm die Augeln nur bei ben Ohen vorbeifqusten. Aus Mig-verftand mifsen wahrscheinlich wurden zweien unserer Abgesandten die Pferde unter dem Leibe erschoffen. So achteten die Kaiserlichen bas Bollerrecht.

<sup>&</sup>quot;") Ungeachtet Meffenhauser's bureautratischer Organistrung einiger Dutenb Kangleien, herrschte boch eine folche Unordnung, daß die Truppen oft Tage lang auf ihre Berpflegegelder warten mußten, da Meffenhauser entweder nicht jugegen, oder der Liquidirungsbeamte nicht zu finden oder sonft ein hindernisseingerteten war. Um die allgemeine Unzufriedenheit zu beschwichtigen, übernahmen die Studenten einen Theil der Auszahlung der Arbeiter und leiteten dieselben mit mußerhafter Ordnung.

Sanben zu Ende führen. Das überall hin thatig wirtenbe Studentenkomite hat fich ber Leitung biefer Arbeiten unterzogen und es wird Folgendes bekannt gemacht:

- 1) Bei jedem Arbeitsplate wird ein Ingenieur den Bau leiten und ein Mitglied des Studententomite's wird dabei beständig gegenwärtig fein.
- 2) Die fich melbenden Arbeiter werben aufgeschrieben und erhalten folgenden Taglohn: Die Manner 40 Kr., die Beiber 30 Kr., die Kinder 10 Kr. C. M.
- 3) Der Ingenieur verfaßt bie Zahlungslifte und übergiebt selbe bem Studentenkomite, welches die Auszahlung selbst bewirft, wodurch jede Unzukömmlichkeit beseitigt wird.

Auf, Mitbürger! Jum Barrikadenbau! An diesen Bollwerken werden die Schädel unserer mordenden und sengenden Feinde zerschellen. Auf, und last uns nicht zu anderen Maßregeln schreiten, wo wir an Suren welthistorisch gewordenen Patriotismus uns wenden. Wien, ben 26. Oftober 1848.

Bom Stubentenfomité.

Berhandlungen und Rundmachungen ber Behörben am 27. Oftober.

Die Reichstagssibung wurde um 121/2 Uhr, unter Smolfa's Borfit, wie gewöhnlich eröffnet.

Der Präsident zeigt an, daß er aufgefordert habe, alle anwesenden Abgeordneten mögen fich im Borftandsbureau melben, um die Diäten regeln zu können. Bis heute haben fich 164 gefertigt. Er bittet daher die Abgeordneten, die sich noch nicht gefertigt haben, dies nach der Sitzung thun zu wollen.

Die Prototolle vom 24., 25. und 26. Oktober werden verlefen und da die beschlußfähige Anzahl von 196 Abgeordneten anwesend ist, angenommen.

Schuselta referirt Namens des Ausschusses: Je größer die Ereignisse draußen, desto weniger hat der Ausschuß zu referiren. Es handelt sich zunächst um die Stadt Wien, dann aber um große Folgen. Es liegt die alte und neue Zeit jest hier im fürchterlichsten Kampfe und sollte unmittelbar eine Niederlage erfolgen, so wird boch in Kurzem die Freiheit wieder siegen.

Die Rlamme beute Racht ift ber Berichterftatter, fie bat gegum= bet in Röpfen, in benen es noch gebunkelt, fie bat Bergen erwarmt, bie falt maren, fie hat ber Welt Bericht erftattet, wie man Rube und Ordnung berguftellen fich bemubt. Heber Bieberberftellung bes freien Poftvertebre ift vom Minifter Beffenberg bie Buschrift eingelaufen, worin berfelbe fagt, baß in Bien frembe Elemente im Spiele und bie Insurrettion fo ftart fet, baß friedliche Mittel nicht mehr anwendbar find. Er brudt feine Theilnabme für Wien aus und meint, vom Reichstag felbft hatten biefe Schritte ausgeben follen und daß dem Fürften Binbifchgrat nichts lieber fein wirb, ale Milbe vor Strenge berrfchen zu laffen. Gin Offizier ber Linie bat einen Borfcblag gemacht, um bie Bermurfniffe gwifden Bolf und Militar ausjugleichen. ") Er fagte: Alle Offiziere batten mittelft fcbriftlichen Chrenwortes jumeift ju erflaren, daß fie die fonftitutionellen Errungenschaften bes Marg und Mai nicht nur achten, fonbern auch fogar vertheidigen wollten, wenn man felbe angreifen wurde. Bir entgegneten, es konnte bies nur bann eintreten, wenn ibnen ber Oberbefehlshaber biefen Schritt erlauben wurde. Da im felben Augenblick auch eine Devutation bes Gemeinderaths gum Rurften binausging, ersuchten wir fic, bem Aurften biefen Borschlag zu machen. Das Resultat ift noch nicht bekannt. Das Bolk bat fich vorgenommen, öffentliche Gebaube, barunter bie Burg, in Rlammen zu feten, zur Gubne fur bas in Brand gerathene

<sup>&</sup>quot;) Ter Borfchlag ging von einem Oberlieutenant Rehm, Professor an ber Ingenieur-Afabemie, einem madern, kenntnifpreichen Manne aus, ber es ehrlich meinte und an die Möglichteit einer Berfohnung glandte. Derfelbe hatte bereits mehrere Tage frühre bem Berfasse bieser Geschickte, bessen alabemischer Genosse er war, benselben Borschlag gemacht und eine zu biesem Behuse ausgearbeitete Proflamation übergeben. Ich ließ dieselbe nicht publiziren, weil sie mir geeignet schien, den Unwillen der Massen, der in Berfohnung dachten, auf ben Autor zu ziehen und bann aus dem Grunde, weil ich die Entscheidung mit dem Schwerte herbeigeführt wünschte. Zubem beurtheilte Rehm den großen hausen seiner Kameraden nach sich selbst und muthete ihnen Eigenschaften und Gessinnungen zu, die sie durchaus nicht besaßen, und, so lange die gegenwärtigen Verhältnisse bestehen, auch nie bestigen werden. Rehm träumte von Ofsizieren, die wüßten, daß sie auch Kinder des Bolkes, daß sie Bürger seien, ich wußter, daß mit es mit einer Seldatessa zu thun hatten.

Brivareigenthum. Die Devntation tes Gemeinberathes theilte uns eine neue Broflamation tes Aurften mit (verlieft die Broflamation, die wir unten mittbeilen). Der Ausschuß bat felbe berathen und ausaesprochen, daß der erfte Sat der Brotlama= tion unwahr fei; ber Abgeordnete Billeredorf bat mundlich und idriftlich erklart, baß feine Unterredung rein konficentieller Ratur, obne Bollmacht, mar. Gurfi Binbifcharas nimmt feinen Anstand, ben Reichstag eine Partei zu nennen; ber Ausichus nimmt abermals seine Stellung gegen ben Fürsten ein und erflart, daß fich der f. f. Feldmaricall über den Kaiser hinausfiellt, weil ber Kaifer am 19ten erklarte, baß Alles vom Reichstaae Angeordnete ibm genehm fei. Er legt es tem Reichstage gur Laft, weil ein Mitglied einen Untrag gestellt bat und vergißt, daß jeber Abgeordnete bas Recht bat, Untrage gu ftellen. Aber felbft nicht einmal ber Antrag ift gestellt worden. f. Kamilienglieder ju verbannen. Tropbem, bag burch ben f. Erlag bes Berlegens bes Reichstages biefer Reichstag anerfannt wird, tropbem, baß ber Raifer feine Partei im Reichstage macht, bat ber Fürft bewiesen, baß ibm die Elementarbegriffe bes tonftitutionellen Lebene fehlen. Daber bat fich ber Ausschuß bewogen gefunden, biese Proflamation zu den Aften zu legen. (Beifall.) An ben Gemeinberath bat ber Rurft folgendes Schreiben erlaffen: 36 forbere, als Rachtrag zum britten Buntt, ben polnischen Emisfar Bem, ben Dr. Schutte und ungarifden Gefretar Bulegto. Bugleich ftelle ich alle ararifden Gebaube unter ten Schut und rie Berantwortlichkeit bes Gemeinderathe. Fürft Binbifcgrat.

Schufelta: Es icheint biefe Buschrift nach ben geftrigen Ereigniffen eine bittere Ironie qu fein.

Soluß ber Sipung um halb 2 Uhr. Rächste Sipung ift

morgen um 12 libr.

In der Situng des konstituirenden Reichstags vom 27sten wurden folgende Aktenftude ber hohen Bersammlung mitgetheilt:

Schreiben bes Minifter= Prafibenten Freiherrn von Beffenberg an ben Finanzminifter Freiherrn von Rraus. dd. Dumus, ben 25. Oftober 1848.

Das an mich, dd. ben 23/24 ften b. M. erlaffene Schrei-

ben, nebft beigelegter Anfrage von Seiten bes Reichstagsansichuffes, babe ich beute Morgen (balb 7 Ubr) erbalten. Der Buftand ber Stadt Bien ift leiber ein fo exceptioneller, jumal baburd. bag bafelbft vorzuglich frembe Elemente im Spiele find, fo wie, bag bie Infurrettion auch burch ben Uebertritt verführter Militars einen ernfteren Charafter gewonnen, bag alle Ausficht verschwand, mit gewöhnlichen ober friedlichen Ditteln auszureichen. Die faiserliche Rundmachung vom 19ten b. läßt nicht ben mindeften 3meifel, eben fo wenig über bie unwandelbaren väterlichen Gefinnungen Gr. Majeftat, ale über ben 3med ber militarifden Magregeln, ju welchen fich ber gutige Monarch nothgebrungen fieht. Die Umftande find aber von ber Art, bag mohl nicht möglich gewesen ware, bie Bollmacht des mit der Berftellung der gesetlichen Ordnung beauftragten Oberbefeblshabers anders als burch Bezeichnung bes vorgefetten 3medes ju beidranten.

Da jeber Augenblick eine andere Maßregel hervorrufen kaun, so laffen sich solche nicht im Boraus bestimmen; der Reichstag darf überzeugt sein, daß die konstitutionellen Rathgeber Sr. Majestät im vollen Maße seine Theilnahme an dem Schicksale der Stadt Wien und der gutgesinnten Bewohner derselben theilen; allein derselbe wird nicht verkennen, daß vor Allem von diesem selbst geeignete Schritte hätten ausgehen müssen, um der zunehmenden Unordnung zu steuern und dem Gesetze Achtung zu verschaffen und vielleicht noch jetzt Statt haben sollten, um größerem Unheil vorzubeugen, indem dem Besehlshaber der Truppen nichts willsommener sein wird, als in Stand gesetzt zu werden, Milbe vor Strenge vorwalten zu lassen.

9

Rote an Seine bes herrn Reichstags=Präsidenten Dr. Frang Smolta Boblgeboren.

Mit Beziehung auf die dem herrn Finanzminister Freiherrn von Kraus übergebene Anfrage des Reichstagsausschuffes, vom 23sten b. M., beeile ich mich in Vertretung deffelben, dem herrn Reichstagsvorstande eine Abschrift des aus Ollmüt mittelft Kouriers angelangten Rückschreibens des herrn Ministerprästdenten, Freiherrn von Bessender, mitzutheilen, worin berselbe, mit

Rückficht auf ben erceptionellen Juftand ber Stadt Wien und unter hinweifung auf die in der taiferlichen Aundmachung vom 19ten d. M. ausgedrückten Gesimnungen, Gr. Majestät die Ueberzeugung ausspricht, daß der Beschlishaber der kalserlichen Aruppen, wenn die Bevölkerung Wiens zur herstellung der gesetlichen Ordnung, somit zur Erreichung des vom Kürsten Winbischgräß beabsichtigten Zweckes auch die Hände bietet, Richts willsommener sein wird, als Milde vor der Strenge vorwalten zu lassen.

Indem ich aber hier ausbrücklich beifügen zu muffen glaube, daß die vorberührte Depesche ber eben gestern angetretenen Reise bes herrn Finanzministers, Freiherrn Kraus, nach Dumüß entgegenlief, gebe ich mir zugleich die Ehre zu bemerken, daß Freiherr von Wessenderg, der gemachten Nittheilung zusolge, auch ein dringliches Ersuchen an den Fürsten Bindischgräß richtete, damit der Postenverkehr auf den von den kaiserlichen Truppen beherrschten Straßenrouten nicht behindert und die postmäßige Besörderung, so wie dieselbe über den Reichstagsbeschluß vom 23sten d. M. schon von Seite des Finanz-Ministeriums neuerdings angeordnet worden ist, unausgehalten bewerktelligt werden fönne. Wien, den 27. Oftober 1848.

Sigung des Gemeinderaths vom 27. Oftober Abends 6 Uhr. Es liegen in den Spitälern seit mehreren Tagen eine beträchtliche Anzahl Leichen, die durch die jestigen Umftände nicht beerdigt werden konnten. Die Leichen häuften sich von Tag zu Tag immer mehr an und es mußten aus Sanitätsrückschen unverzüglich Maßregeln getroffen werden, wodurch die Beerdigung der Leichen möglich gemacht würde. Es wird nach einer längern Debatte beschloffen, das Brünnelseld zu einem zeitweiligen Begräbnisplatze zu benutzen. Derr Gemeinderath und Bezirkschef Braun meldet, daß vor der Pand der Gottesacker auf der Schmelz von kaiserlichen Truppen geräumt ist und nun auch baselbst wieder beerdigt werden könnte.

Die Bürgerwache bes f. f. Zeughauses bittet um Berhaltungsmaßregeln beim Eindringen der Truppen in die Stadt. Die Bürgerwache wünscht zu wissen, ob das Zeughaus von dem Gemeinderathe werde übergeben werben, ober ob baffelbe zur Zeit von der Wache selbst geräumt werden solle, da der jestige Zustand des Zenghauses die Buth der Soldaten nur noch erhöben und die daselbst besindliche Mannschaft einer besonderen Gesahr ausgesest würde. Auf den in dieser Woche gesasten Beschluß wurde vom Ausschusse des Neichstages eine Zuschrift verlesen, vermöge welcher die Militär-Stadtwache fortan auf ihrem Posten zur Bewachung der Gefängnisse zu verbleiben habe. — Die Baumeister-Innung erklärt, daß durch die beschädigte Wasserietung vor der Nußdorfer Linie ein fühlbarer Wassermangel durchaus nicht eintreten dürste, da in der Stadt in jedem Pause und in den Borstädten in den meisten Säusern Brunnen wären, welche dem Publikum durch Affichen an den Säusern werden kund gegeben werden.

Die in einem frühern Berichte ausgesprochene Besorgnis, daß die Gasbeleuchtung durch den Mangel des zu der Erzeugung des Gases nothwendigen Kalkes werde auf eine Zeit suspendirt werden muffen, wird dadurch beseitigt, daß Fürst Windichgräß auf Berwendung des Ministeriums des Innern die Zusuhr von Kalf bewilligt bat.

Es wird eine Zuschrift verlesen, in welcher ber Gemeinderath vom Fürsten Windischaft angesucht wird, für das Militärspital unter sicherem Geleite Fleisch, Milch zc. einführen zu lassen und dies der Militärverwaltung kund zu geben. Bird dem Oberkommando zugewiesen.

Es wird Alage geführt, baß bes Nachts Mobilgarbiften unter ben heftigsien Androhungen in die Säuser dringen, Durchstudungen vornehmen, und bejahrte Leute zum Baffendienste zwingen. Solche Fälle wiederholten sich bei den Profesioren Berg, Fleisch und Schlager. Wird dem Oberkommando zusgewiesen.

Bom Gremium ber Bundarzte wird das Ansuchen gestellt, daß ben chirurgischen Gehülfen zur Enthebung vom Wassendienste Legitimationskarten von Seite des Gemeinderathes ausgesertigt werden sollen. Bird der medizinischen Fakultät zugewiesen. — Ueber die Approvisionirungs - Angelegenheiten entspinnt sich eine heftige Debatte, ob nämlich der Stand der Ap-

provifionirung veröffentlicht werden folle, ober nicht, melde bann in die Frage übergebt, ob überhaupt bei bem jegigen Stande ber Dinge die Approvisionirungs = Angelegenheiten in gebeimen ober öffentlichen Situngen beratben merben follen. Beibe Meinungen batten ibre Bertreter und es murbe besbalb eine Rommiffion ernannt, welche berathen folle, ob die Approvifionirungs = Rommiffion in einer geheimen ober öffentlichen Situng ihren Bericht abzuftatten habe. Biele Berren meinten, es gebore bies unmittelbar ju ben ftrategischen Magregeln und es ware baber nothwendig, fic barüber mit bem Berrn Dber-Rommandanten ine Einvernehmen ju feten. - Das Dber-Rommando fucht wieder um einen Borfchuß von 100,000 Fl. R.=M. an. Dieses Ansuchen gab, wie immer, ju ber lebhaften Debatte Anlag, ob bie fetigen Ausgaben bie Gemeinbe ober ber Staat tragen werbe. Biele meinen die Gemeinde, ba felbft in ben Quittungen burch bie gebrauchten Ausbrude: Boridus. Aushülfe, barauf bingewiesen wird. Birb ber Kinang - Rommiffion zugewiesen. - Die medizinische Katultat bittet ben Bemeinderath durch ein Platat zu erflaren, daß ben Berren Aerzten überall ber gehörige Sout und bie notbige Beibilfe gutommen moge. Auch bittet bie Safultat, bag 30 Trager in Bereitschaft sein sollen, die die Bermundeten alsogleich zu tragen haben werben. - Bezüglich einer neben bem Sauptzollamte ju errichtenden Barritade murbe beschloffen, fich mit bem Ober-Rommando ine Einvernehmen zu feten, um bie Erbauung einer folden zu verbindern.

Der Gemeinderath hat sich veranlaßt gefunden, heute Racht in der gegenwärtigen bedrängten Lage der Stadt Mitglieder des Nationalgarde - Oberkommando's, der mobilen Garde, des Berwaltungsrathes, der akademischen Legion, des Studenten-Ausschuffes und des Gemeinderathes in gleicher Anzahl zu einer Rommission zusammen zu berufen, um ihre Ansicht über die alfällig zu ergreisenden Maßregeln für die Sicherheit der Stadt entgegen zu nehmen.

Die gebachte Kommiffion ftellte, in Anbetracht ber Stimmung ber bewaffneten Bevolkerung ben Antrag, ben Fürften Bindischgrät mittelft einer Deputation zu verftändigen, daß man fich den gestellten Bedingungen durchaus nicht unterwerfen könne, und entschlossen sei, den Kampf der Bertheibigung fortzusehen. Dierauf wurde von Seiten des Gemeinderathes ans dem Grunde nicht eingegangen, weil von demfelden bereits am Morgen dem Herrn Fürsten Windischgrät dies eröffnet worden war.

Der Gemeinderath hat diese, so wie alle seine Berhandlungen öffentlich gepflogen, und bringt dieselben auf mehrseitig geaußerten Bunsch jur öffentlichen Kenntnis.

Bien, am 27. Oftober 1848.

Bom Gemeinderathe ber Stadt Bien.")

Bom Gemeinderathe ber Stadt Bien. \*\*)

Der Feldmarschall Fürft Binbischgrät hat in einer an ben Gemeinderath der Stadt Bien gerichteten Zuschrift alle Aerarial- und Privatgebäude und alles Eigenthum unter den Schutz des Gemeinderathes gestellt und denselben für allen Schaden, der an und in denselben verübt werden sollte, auf das Strengste verantwortlich gemacht.

Da ber Gemeinberath nur aus ben freigewählten Bertretern ber Gesammt-Bevölkerung Biens besteht, und baber burch bie ihm auferlegte Berantwortlichkeit jeber in bieser Richtung

<sup>&</sup>quot;) Diese Prollamation ift eines iener schamlofen Probutte, wie nur ber Gemeinberath die Frechheit haben tonnte, bem Publitum ju bieten. Nicht, daß man entschlosen war, ben Bertheibigungstampf fortzuseten, war bem Fürften notifigirt worben, sonbern einzig und allein die Bitte, er möge die Einnahme ber Stadt so fehr als möglich beschleunigen. Man schütte Furcht vor dem Proletariat vor, das sich so mufterhaft benommen, daß auch nicht eine Eigenthumdverlegung vorfiel. Das Eindringen in die haufer, nicht um angeblich, londern um wirklich Baffen und Munition zu suchen, geschah auf meinen, des Berfassen, Befebl und nicht eigenmächtig von Seite bes Proletariats.

<sup>\*\*)</sup> Rur eine fo bornirte Korporation, wie der Gemeinderath, tonnte bie Binbifchgrab'iche Ermahnung bem Buchftaben nach auslegen. Wenn Binbifchgrat bie Aerarial- und Privatgebaube dem Schupe der Gemeinde empfahl und fie dann zusammenschop oder durch Kongrevesche Raleten anzundete, welches lettere Treignis leicht vorauszuschen war, so war es wirflich nur die Riederträchtigkeit und Bornirtheit des Gemeinderathes, die ihn vermochten, auf eine solche Buschrift auch nur eine Antwort zu geben.

emflaubene Shaben wieber von ber Gemeinde im Ganzen getragen werden mußte, so wird die Gesammt-Bevöllerung Biens, beren gute Gesinnung fich stels bewährt hat, auf bas dringenbste ausgefordert, jeden wie immer gearteten Schaben an Gebänden und sonftigem Eigenthume fraftigst hintanzuhalten und zume energischen Schutz besselben mitzuwirten.

Bien, am 27. Oftober 1848.

## Lundmadung.

Bon Seiten des Gemeinderaths ber Stadt Bien wird hiermit befannt gemacht, daß von demfelben, im Einverständniffe mit der medizinischen Fakultät, den inspicirenden Aerzien der Rothspitäler für Berwundete, herren Professor Schuh, Primarius Dr. Dumreicher und Primarius Dr. Sigmund, in Bezug des Transportes und der Psiege der Berwundeten unbedingte Bollmacht ertheilt worden, und daß daher den genannten Aerzien in ihren diesfälligen Anordnungen unweigerlich Folge zu leisten ist. Ebenso ist in Bezug auf Psiege und Transport den Anordnungen des herrn Professor Dr. Beper, als Staads-Feldarzt, auf sämmtlichen Berbandpläten-Folge zu leisten.

Bien, ben 27. Oftober 1848.

Bom Gemeinberathe ber Stadt Bien.

Der Gemeinberath hat folgenbe Bufchrift erhalten, welche er zur Kenntniß feiner Mitburger bringt:

An den Gemeinderath ber Stadt Bien.

3m Nachhange jum Punkt 3. meiner Proklamation vom 23. Oktober habe ich für nothwendig befunden, folgende Judividuen zur Auslieferung zu bestimmen:

- 1) ben angeblichen polnifchen Emiffar Bem, ber fich gang unberufen in bie Biener Angelegenheiten mifcht;
- 2) ben gewesenen Unterftaatssefretär im ungaruchen Ministerium Pulsaty;
- 3) ben Dr. Schutte unb
- 4) bie Morber bes Rriegeminiftere Grafen Latour.

Bu gleicher Beit ftelle ich alle Aerarial- und Privatgebaude und Eigenthum unter ban Sout bas Gemeinderathen, und mache benfelben fit allen Schaben, ber burch Plünberung unbfonftige Angriffe im Innern ber Stadt an benfelben verübt werben follte, auf bas Gtrengfte verantwortlich.

Dauptquartier Depenborf, am 26. Oftober 1848. Alfred Binbifchgraß m. p., Felbmarfcall.

Bon Seite bes Obertommando's eximienen folgende Rundmachungen:

Tagesbefehl.

Der Feldmarschalf hat am gestrigen Abend keinen Angriff, wie es nach seiner Erklärung zu vermuthen war, eintreten lassen, der eigenkliche Angriff ist bereits mehrere Stunden von der anderaumten Frist erfolgt, und war mit Gräueln begleitet, welche ihre muthmaßliche Absicht, einzuschücktern, gänzlich verfehlten. Ein starfer und ritterlicher Feind sollte unsere Barrikaden, unsere Wehrmänner, nicht aber stille Wohnungen, friedliche Häuser, Stätten des Gewerbssleißes mit wehrlosen Frauen und Kindern bekämpsen. Solche Barbareien waren von kroatischen Truppen zu erwarten.

36 babe beute fammtliche Bertbeibigungelinien, vom Donauarm bis jur St. Marrer Linie in Augenichein genommen, die Barrifaben und Berichangungen find eben fo viele Feftungen. Die Befatungen reichen für jeben Sturm bes Feindes aus. 3ch lege ben Kommandanten wiederholt an bas Berg, bag bie Summe unferer Munition nicht mit jener bes Reindes auf gleicher Bobe fiebt. Die außerfte Detonomie ift beilige Vaterlandepflicht. Der Feind tann une blos burch Bundgeschaffe ernftlich beunruhigen. Für schleunige Anwendung ber Lofchanstalten ift geforgt. 3ch babe bem Oberften Aigner bereits befohlen, die Barrifaden in ber Jägerzeile und ber Taborftrage jenen in ber Landftrafe gang gleich ju machen, b. b. bie Berbindung muß in der Mitte ober auf der Seite für Bagen frei gehalten werben. Alles Plankeln und namentlich alles Rangnieren ift mit eiferner Strenge bintanguhalten. Der Barritabenkämpfer hat fo lange untbatig zu bleiben, bis ber Keind fich auf bunbert Schritte nabert. Es ift Babnfinn, ibn auf größere Entfernungen bei Rebel u. f. m. gu beschießen. Gefchute burfen blos auf flürmenbe Kolonnen abfenern. Hauptmann Streider, ber 7. Kompagnie bes Universitäts-Korps, hat sich bei ben gestrigen Angrissen besonders hervorgethan. Ich sage ihm im Ramen bes Baterlandes meinen Dank.

Die Ablöfungen find regelmäßig und ficher an bewirten, die herren Bezirtschefs haben ben Anordnungen ber herren Bezitheibigungsleiter unbedingt Folge zu leiften, weil sie mir allein stür den energischen Biderstand an den Außenwerten verantwortlich sind. Bon 6 Uhr Abends haben sowohl in der Stadt als in den Borstädten alle Bassensähigen unter das Gewehr zu treten. Alle Bezirte ohne Unterschied sind darauf ausmertsam zu machen, daß ich über Unterschied sind darauf ausmertsfam zu machen, daß ich über Unterschied und Reserven selbst verfüge, und im Augenblick eines Angriss ihnen ihre Ausstellung und Berwendung bekannt gebe.

Bien, am 27. Oftober 1848.

Meffenhaufer, prov. Dbertommanbant.

## Befebl.

3ch verbiete, daß das Oruckerei-Personal der Beieren Zeistung bis auf die Zahl von 24 Personen zur Behrpflicht requiritt werden durse. — Der Herr Redakteur Eitelberger ift befugt, alsogleich Klage gegen Dawiderhandelnde bei mir selbst zu führen. — Schuldtragende werden ohne Beiteres in Berhaft genommen. Bien, den 27. Oktober 1848, 111/4 Uhr.

Meffenhaufer, prov. Obertommandant.

Gefeben: Bom Reichstags-Ausschuffe.

Bien, am 27. Oftober 1848.

Bacanno, Dbmanns-Stellvertreter. Füfter, Schriftführer.

# Aufforberung.")

Alle Sachverftandigen, welche im Stande find Schiegpul-

<sup>&</sup>quot;) Eine Aufforberung, die gerade um zehn Tage ju fpat tam und gar nicht nothwendig gewesen ware, wenn Jellowidi und Meffenhauser für gut befunden hatten, die Munitionevorrathe am 18 ten zu prüsen und die beiden Offiziere, welche Munition von Presburg holten (Riederhuber und Poschner) nicht mit leeren Phrasen abzuspeisen. Zellowidi bantte am 23 ken ab und ein Legionar übernahm es, die noch übrigen Munitionevorathe vor den Schwarzselben und beren verratherisen Rantvulationen ficer zu kellen.

ver zu erzeugen, wollen fich fabatb als möglich bei bem Berwaltungsrathe, Stabt, Stallburg, melben.

Bien, am 27. Oftober 1848.

Bom Bermaltungerathe ber Rationalgarde.

## Rundmadung.

Bon 8 Uhr Abends an ift ber erfte Stod fammtlicher bewohnten Saufer in ber inneren Stadt, bei Bermeibung ftrenger Ahndung, zu beleuchten. Die herren hauseigenthümer werben verantwortlich bafür gemacht.

Bien, ben 27. Oftober 1848.

Fenneberg, Chef ber Sicherheits-Beborbe.

Spat Abends am 27sten erschien noch folgendes Manifest, welches, auf gefahrvolle Beise für beffen Ueberbringer, trot aller Borsicht der vor Bien lagernden Armeen, doch nach Bien gelangt war:

Aus bem ungarischen Lager. Selbenmuthige Bewohner Biene!

Unicre Sympathieen für die edle öfterreichtiche Nation und das gemeinsame Interesse an den Errungenschaften, führten uns an die Grenze des Neichs. Wir haben sie überschritten, um vereint mit Euch den gemeinsamen Feind der Freiheit zu bestämpfen. Doch haben wir ihn in einem ausgedehnten Lager verschanzt getroffen.

Noch ist es unsern wiederholten Angriffen nicht gelungen, biese Position zu nehmen, doch werden wir in unserm Eifer nicht erkalten, die Reihen der Feinde zu durchbrechen und uns mit Euch zu vereinigen. Seid also versichert, tapfre Brüder, daß wir die uns gegenüber stehenden Truppen dergestalt beschäftigen werden, daß Ihr von ihnen unangesochten bleiben sollt.

Fasset baher Bertrauen, Brüder! Die Macht, welche Bien angreift, kann nicht so bedeutend sein, um nicht an Eurem Selebenmuthe schmählich zu brechen. Nur muthig ausgeharrt, der Erfolg kann nicht zweiselhaft sein. Ein Jeder thue seine Pflicht in diesem erhabenen Kampfe, und der Sieg muß die heilige Sache der Freiheit krönen.

Bir geloben Euch muthiges, ftanbhaftes Ausharren bis zum Sieg ober Tob.

## Rundmadung.

Die eingetretenen Berhältnisse haben schon gestern bie Absendung der Posten von hier nicht gestattet; zusolge Erössung des General = Staabes der Rationalgarde kann auch heute die Absertigung von Posten aus Bien nicht Statt sinden, indessen sind die beim Hospostamte vorgekommenen Korrespondenzen und Zeitschriften bereits in Packeten verschlossen worden, und es werden auch die heute vorsommenden Briese und Zeitungen in Packeten verwahrt bereit gehalten werden, damit deren Absendung sogleich, wie es die Umstände gestatten, erfolgen kann.

Bugleich wird zur Kenntniß gebracht, baß weber gestern noch heute Posten eingetroffen sind, ungeachtet von der Unterziechneten alle Berfügungen, die berselben zu Gebote fleben, gestroffen worden sind, um die ausständigen Posten nach Wien gelangen zu machen. Wien, am 27. Oftober 1848.

# R. R. oberfte Sofvoft-Bermaltung.

Bom 28sten ab sind wir nicht mehr im Stande, die Berhandlungen des Reichstages wie Gemeinderathes zu geben. Abgesehen, daß jeder wehrfähige Mann sich wenig um das unnütze Geschwätz des Reichstages wie Gemeinderathes zu bekümmern die Zeit hatte, waren die Setzer aller Zeitungen unter Waffen und nur die Wiener Zeitung allein erschien, ohne jedoch die Sitzungsprotokolle von Reichstag oder Gemeinderath zu enthalten. — Dieselben sind überdies nicht wesentlich und für den Berlauf unserer Geschichte nicht von großem oder nothwendigem Interesse. — Bon Seite des Oberkommando's erschienen solgende Kundmachungen:

# Tagesbefehl.

Rameraben! Mitburger! Der heutige Tag wird entscheisbend sein. Es ist in der Racht eine Depesche des Banus an ben Feldmarschall-Lieutenant Ramberg, Befehlshaber der Truppen im Brater, aufgefangen worden, woraus die Absichten des

Reinbes für ben 28. Oftober zu eninehmen find. Unfere Geaner werben von den Ungarn im Ruden bebarrlich bedranat: verschiebene Babrnehmungen laffen vermuthen, bag bas Deer Moga's feine Avantgarbe bereits gegen die Schwechat hat vorfchieben tonnen. Jebenfalls ift bie Starte und Ausmertfamteit unferer Bedranger getheilt. Go febr ich wunsche und erwarte, daß beim Angriffe gegen die Truppen des Feldmarschalls mit allem erhabenen Mutbe ber Freiheit von der einen, und aller unwiderfteblichen Berftorungswuth der Bergweiffung von der andern, in den Reiben unferer Bebrmanner geftritten werbe, fo febr erwarte ich. daß Gefangene und Berwundete ritterliche Begner an uns finden. Bir wollen fie nicht nach dem Bolferrechte, nein, wir wollen fie als irregeleitete Bruber beffelben beiligen Baterlandes mit Ebelmuth und Chriftenfinn bebanbeln. Bir wollen tampfen, aber fern fei es von unferer Dentungsart. au ichlachten.

3d babe geftern die Außenwerke von der Erdberger bis aur Mariabilfer Linie in Augenschein genommen. Es ift Großes in fo kurzer Zeit noch geleistet worden. Die Befatungen in Mariabilf, Gumpendorf, Sundethurm, Bieden find gablreid. gut poftirt und von einem herrlichen Geifte beseelt. Der Gloggniper Babnhof ift eine Feftung. Leiber tann ich ben Bunfchen nach Geschüt auf noch mehrere Duntte nicht entsprechen. Dan muß fich mit ber Mustete und bem Bajonette vertheibigen. Die Barritaben auf ber Bieben find die ftartften und iconften, Die ich gesehen. Doch der erfindungsreiche Geist in dieser ausgezeichneten Bevolkerung. Der Bertheibigungsleiter Aigner bat mir geftern Abende bei ber Besichtigung ber Leopoldstadt und Sagerzeile bas mufterhafte Benehmen ber achten, vierten und fünften Kompagnie des Bezirks Leopoldstadt mit warmem Lobe geschilbert. Die achte Kompagnie fieht bereits ben fechsten Tag in Baffen, und begreift, bag man fie bei ber brobenden Rabe bes Keindes nicht ablöfen tann! - Ich werbe biefen Tapfern ben verdienten Lobn juguführen miffen.

Es ift mir bie kaum glaubliche Relbung gemacht worben, baß die Gebäude am Schüttel burch angelegte Pechkrange im Erbgeschoffe in Brand gefteckt worben. Jebenfalls hat bas Feuer von unten herauf gewüthet. Gobald ich Gewifheit exlange, werde ich nicht verfammen, gegen eine folche barbartiche Berheerungswuth feierliche Berwahrung einzulegen. Der Stnat wird durch die Bertreter der Bolfer nicht fanmen, den Beichäbigten dankbaren Erfat zuzufprechen.

Reffenhaufer, prov. Dbertommanbant.

#### Befebl.

3m Falle wieber eintretenden Rampfes find, bei Bermeibung augenblicklicher ftanbrechtlicher Behandlung der Dawiderhandelnden, alle Thuren und Kenfter sogleich zu öffnen.

Es ift von bem patrivtischen Sinne ber Bewohner Biens zu erwarten, daß diesem Befehle, der zur Beruhigung und Bi-berlegung gegentheiliger Gerüchte bekannt gegeben wird, unbe-bingte Kolge geleistet werbe.

Genneberg, Chef ber Gicherheitsbehörbe.

36 mache wiederholt barauf ansmerkfam, bag alle wehrpflichtigen Personen, auch außer Dieuft, in Baffen zu ericheinen haben.

Die mit Sicherheits - und Enthebungskarten versehemen Judividuen haben bieselben zur Bermeidung von Misverstäudnisten flets bei sich zu führen, und auf Berlangen den Führern ber die Stadt durchziehenden Patrouillen vorzuzeigen.

Die herren Aerzie und Spitalbedienfleten, welche bas Abzeichen einer gelben Binde tragen, find verpflichtet, ihre Legitimationen mit fich ju führen.

Fenneberg, Chef ber Sicherheitsbehörbe.

# Berr Obertommanbant!

Gestern Abends 10 Uhr brachte man mir die Rachricht, daß die Kroaten die Saufer am Schüttel angegündet haben. 3ch begab mich alsogleich an den gefährdeten Ort, der Bind wehte unglückseliger Beise gegen die Stadt, die gange Leopoldskadt war in Gesahr, ein Raub der Flammen zu werden. — Es kamen Sprigen zur Zeit. — Die Rationalgarde unter dem Kommen Gerigen zur Zeit. — Die Rationalgarde unter dem Kommendo der Derren Kablenbed, Krast und Georg Schmidt, zeich.

nete fich vorzüglich beim Löschen aus und nur ihrem Muthe und ihrer helbenmuthigen Ausbauer bankt bie Borftadt Leopoloftadt ihre Rettung, besonders that fich der Garbift herr Widermann bervor.

Einen Sad mit Silbergeld, ber im Rauchfange gefunden wurde, erhielt ber Eigenthumer zugestellt. Das Silbergeschirr, bas man vorfand, wurde ebenfalls an die Behörde gegen Empfangsbestätigung abgegeben. Leider haben die Rebellen alles Berthvolle schon früher geraubt, nur die Bilder ließen sie unsangetaftet. Wien, den 28. Oktober 1848.

General Bem.

# XXV.

#### Der Rampf.

Meffenhaufer hatte am 25ften bas Sauptquartier wieber in Die innere Stadt nach ber Stallburg verlegt und nur General Bem als Lagerfommanbanten im Belvebere belaffen. Das Lager ber gabllofen Tapfern, wie Deffenhaufer in feiner Proflamation fic ausbruckte, bas früber taum aus 3000 Mann beftanben, war burch bie Beranberung bes Sauptquartiers noch mehr zusammengeschmolzen, fo baß taum mehr als 1200 Dann au Bems augenblicklicher Disposition fanden. Renneberg batte burch emfige Rachsuchungen und Requifitionen gegen 80 Pferbe ausammengebracht, aus benen Bem eine Lanciers-Escabron bilbete. Ein eben fo unnutes, wie in Anbetracht bes Pferbeman= gels nachtheiliges Berfahren, ba Behufe ber Dedung von Ausfällen 80 undisziplinirte Ravalleriften, abgesehen von ber un= bedeutenden Angabl, eber binderlich als forderlich maren. Dagegen mangelte es an Pferben gur Befpannung ber Ranonen, und mehr als einmal fab man Ranonen von Rational - ober Mobilgarben gezogen an ihre Bestimmung führen. An ben Befeftigungen ber Balle und hauptfachlich bes bem geinde am meiften blosgegebenen Stadttheils, ber Leopolbftabt, fing man erft feit bem 24ften an mit Gifer ju arbeiten. Die fo nothwenbigen Befeftigungen am neuen Bollgebaube, bas burch verbalt-

nismasia nur geringe Anftrengungen und Opfer zu einer furchtbaren Citabelle umgeschaffen werben tonnte, unterblieben, troß bes beftigften Andringens fachverftandiger Offiziere. Roch batte Meffenbaufer feine Untersuchung ber Munitions-Borrathe veranlaßt: Oberft Sellowidi mar unmittelbar nach ber erften Proflamation Binbischarat's von feinem Voften als Artillerie-Direftor, ben er gewiffenlos genug angenommen, gurudgetreten, und seine Stelle mabrend greier Tage gar nicht beset worben. An eine gewiffe Ordnung in Bertheilung ber Munition war nicht zu benten. Bon jedwebem Boften fandte man um Munition, und berjenige Abgefandte, ber bas Bedürfnig berfelben Meffenhauser ober ben Abjutanten Jellowicki's plaufibel genug ju machen wußte, und jubem auch hinreichend Gebulb befaß, mebrere Stunden lang ju marten, erhielt, mas er verlangte. So tamen, wie icon fruber ermabnt, bes Tage wohl an 20 Unterfcleife vor, wo Boltsfeinde fich Anweisungen auf bedeutende Munitionsmaffen zu erschleichen wußten und dieselben entweder vernichteten ober verftedten. Unter folden Aufvigien begannen die dentwürdigen Gefechte vom 26., 27. und 28. Ditober. Die telegraphischen Berichte vom Stephanstburme von 6 Uhr Morgens (26. Ottober) bis 101/4 Uhr lauteten wie folgt:

6½ Uhr. In der Brigittenau, so wie am Donaukanal, wird geplänkelt. 7½ Uhr. Im Donaukanale hört man auch Gewehrseuer. In der Brigittenau, dis in die Gegend des Augartens vernimmt man ein heftiges Pelotonseuer, auch mitunter einige Kanonenschüsse. 9½ Uhr. Bei der Bähringer Linie hört man jest ebenfalls ein anhaltendes heftiges Gewehrseuer, so wie in der Brigittenau und im Augarten noch immer stark kanonirt und geplänkelt wird. 10 Uhr. Bor einer Biertelstunde begann das Kanonenseuer dei der Lerchenselder Linie, so wie auch dei der Mariahilser Linie. 10½ Uhr beginnt auch das Feuer im Prater mit Kanonen und ein heftiges Kleingewehrseuer. Begen des Rebels läßt sich nichts mehr unterscheiden.

Bir muffen es, trot aller Behauptungen ber offiziellen Bulletin's, in Abrede stellen, daß von Seite der kaiserlichen Armee ein erfolgreicher, konzentrischer Angriff möglich gewesen. Trot der ungeheuren Uebermacht der kaiserlichen Truppen und

ibrer Artillerie maren biefelben feinesmeas ibres Sieges fo ficher. ba ibre Aufmerffamfeit fowobl burch die Bewegungen ber ungarischen Armee als burch einen noch immer möglichen Landflurm, ber fie zwischen zwei Feuer bringen konnte, getheilt war. Bubem bedurfte es zu einem gleichzeitigen Angriffe auf alle Linien wohl einer fünffach ftarferen Armee. Die Stimmung bes Landvolfes, bem man ohne Bergutung ober auch nur ben Schein berfelben (Die Austheilung von Bons, Die nie bezahlt werben) bas Bieh aus tem Stalle trieb und bas Brot vom Tifche wegnahm, war feinesweges eine ber Urmee gunftige. trot aller ichwarzaelben Demonstrationen, Die von Ginzelnen ausgeführt und burch alle f. f. Blatter cifria androfaunt murben. Binbifchgrat batte in einer am 1. November ericbienenen aftenmäßigen Darftellung, die eine Art offizieller Gefechtsrelation bilbet, febr leicht bebaupten, er batte am 28ften nur bie Leovoldstadt und gandftraße einnehmen wollen. Billen mochte er wohl am 26. und 27. Oftober auch gehabt haben, wenn nur bie Ausführung beffelben in feiner Macht gelegen. Es liegt wohl flar am Tage, baß, wenn die Möglich= feit vorhanden gewesen, am 28sten mehr als die genannten Borftäbte zu erobern, bies ohne 3meifel bewerkftelligt worden mare. Bei bem Berzweiflungstampfe und bem barinadigen Biberftanbe, ben bie faiferliche Armee von allen Seiten erfuhr, mar es noch febr in Frage zu zieben, ob felbft nach Eroberung von zwei Borftabten Geitens bes Bolfce eine Kapitulation angenommen worden mare, wie dies die Borgange am 30. Oftober am beutlichften zeigen werben. Binbifdarat batte fich alfo burch eine Berlangerung bes Rampfes, die nur beabsichtigt batte, bas in zwei Tagen zu erreichen, mas in einem zu vollbringen möglich gewesen, bes offenbarften Berratbes und einer nuplofen Aufopferung feiner Golbaten fculbig gemacht. Go befchrankt inbeffen auch feine Geiftesträfte und Renntniffe maren, fo mare er mit biefer feiner Abficht boch nicht im Rriegsrathe burchgebrungen. Der Rampf um bie beiben Borfiate Leopolbstadt und landftrage, bie allerdings am leichteften ju nehmen, weil nach biefer Seite bie Stadt obne Balle und am fcwerften gu behaupten, begann alfo icon am 26ften und ward erft nach

breitägigen Gefechten für die Raiserlichen erfolgreich entschieden. Es war zum Berständnis der Operationen der Raiserlichen nothwendig, diese Bemerkungen vorauszusenden, da die berichteten Angriffe sonst als völlig plansos erscheinen und die offiziellen Relationen mit einem Schein von Bahrheit umgeben, der bei unserer Beleuchtung nichts weniger als baltbar ist.

Bie aus ben vorftebenben telegraphischen Berichten zu erfeben, begann ber Angriff am 26ften gegen bie Leopolbftabt au, und bie Blankeleien, welche an andern Linien Statt fanben, bienten nur bagu, die Aufmertfamteit bes Boltsbeeres gu theilen. Bereits am 25 ften hatte Jellachich, wie ichon berichtet, eine Brude über ben im Prater gelegenen Donaufanal folagen laffen, welche am 26ften burch 5 Bataillone Grenzer (Brigabe Grammont) und 6 Ranonen befett wurde. Die Truppen brangen bes Morgens unter beftigem Tirailleurfeuer, bas fvater in eine Ranonabe überging, bis anm Cirfus De Bach. vor und erfturmten nach beftigem Biberfignbe ben Rorbbabnbof. Der Augarten und ber Gifenbabnbamm wurden fofort mit Gefchut befett, und vom lettern aus die trefflich gebaute Barrifabe am Praterftern beschoffen. Das Ranonenfeuer pflanzte fich bald an den übrigen Linien fort, am heftigsten an ber St. Marrer und Rugborfer Linie. An einzelnen Buntten, wie von Berchenfelb bis Mariabilf, wurde Seitens ber Raiferlichen (12. Sager-Bataillon) eine Erstürmung ber Balle versucht, biefelben jeboch burch ein aut unterbaltenes Rleingewehrfeuer mieberholt gurudgeworfen. Der Donner ber Ranonen und bes Rleingewehrfeuers mabrie von fruh Morgens bis gegen 11 Ubr Abende ununterbrochen. Rur in ber Leopolofiabt waren bie Raiferlichen, wie icon erwähnt, nach beinabe 13ftunbigem Gefechte bis jum Rorbbabnhof vorgebrungen, und hatten bemfelben mit arobem Berluft an Mannschaft eima gegen 7 Ubr Abends erfturint. Die auf ben Gifenbabnbamm fofort aufaeführten Batterien fpielten unablaffig gegen bie Stern barritabe, bie indes, nach einem leiber bochft unpraftifchen Plane Bem's, nur ungureichend befest war und bas Ranonenfeuer nur fomach erwiederte. Durch bie Stellung, welche bie Raiferlichen erobert, war die Borftadt Levvoldstadt beinabe icon vollends in

fact Chinak, be som Angelen ber mer Simie 🗯 pa der net sas Glans übermen Briefe irfenben meben benne. Ber eef u ve Cumbantine diebe geftoffer fe unmire es nur gerieger Anfrengung, un fic der geniger Berfeite baflette a benichinger. Die Emministen weren und meer Schemithren Bertemann midber burk om Barranie ser abnombher benon, mur ver ich vor Schniffelber Merch Container und E. Refold befendent ambgedeuten, von ben Reserve personners meeter unt fenner, unt matenbelen Berinte Cenent theer Berthemier, ich wurder ut Beife berichen 26 feben, riche genommen werden. Die Anserfachen bamen ber ffrem Bertringen, & wie sen ber Terne burd Grannen bie Mad ibr anderfabrit, bas Chrecierient, bie demensatier. mebrete Collabor in ber Bragmenne, bie Laberbride, bas Obese und Guftige gebleeche Gebante in Manmen gefiedt. Bom Corphanochurm gablie man Abentes 9 Abr an fieligebn vereinzelte Generfänlen, Die felbft ben Beibentenfen bie Ibfidum bes fonbinntenellen Rabers beareufticher als ie machten. Ran fing an in berenen, baf man bibber fe legal gemeien une Mabregeln verworfen over verfammt, beren rechtzeinige Indiarung einen 26. Oftober unmöglich gemacht batte.

Im Laufe bes 27, Oftobers fanten, eine bes Meraens beconnene furge Ranonave an ber Mariabilfer Lienie abgerechnet. nur unbetentente Charmunel fatt. Binbifdgras, ber nur wei Borfabte erobern wollte und fich, nach ber Andiace von Offizieren, Rednung gemacht, am 26ften Abente in ber Burg jur Racht ju freifen, batte fcwerlich auf fo energischen Biber-Rand gezählt, ter felbit tem "Selbenmuthe und trefflidem Geifte feiner Ernpven" (Stanbrechtebbrafen) nicht erlaubte, am 26 ften ein Stantrechts - Tebeum an balten. 3m Laufe bes 27 ften gingen abermals Bernchte pom Berauruden einer ungarifden Armee, aber bie Subrer maren bemubt, alle Doffnungen wo möglich im Reime ju erftiden und ben Bolistampfern begreiflich ju machen, bag fie nur mehr auf fich allein und ihren Belbenmuth vertrauen burften. Bas tonnte man auch in ber That von ben Ungarn im gegenwärtigen Augenblide erwarten. Eine Armee von 96.000 Mann und einen furcht= baren Artilleriepart tonnten sie, selbst im Berein mit Biens Rämpfern, nicht zu siegen hoffen. Juerst mußten sie die feften Berschanzungen gegen die Schwechat erftürmt haben, ehe an eine ihatsächliche Berbindung mit Bien nur zu benten war. Es war daher das Alügste, alle Hoffnungen, die man noch auf das Peranruden einer ungarischen Armee setzte, niederzuschlagen, und dem Bolte zu zeigen, daß es hinfüro nur auf sich selbst verstrauen durfe.

Eine an General Ramberg gerichtete Devefche, die von Mobilen aufgefangen murbe, belehrte une, bag mabrend ein beftiger Scheinangriff auf Die St. Marrer Linie beginnen murbe. der eigentliche Sauvtangriff auf die Jägerzeile ftattfinde. Die erften Stunden bes Morgens bes 28. Oftobers gingen in bumpfem Schweigen porüber. Die innere Stadt mar wie ausgeftorben, ba in Folge ber Dagregeln ber Sicherbeitebeborbe alle Müßigganger und Unbewaffneten zu ben Barritaben gefandt und jedwebem, ber fich nicht gehörig legitimiren konnte, ber Eintritt verweigert murbe. Alle Laben, Die bis zu biefem Tage meift geöffnet gemefen maren, blieben geschloffen. In ben Borftädten sab man nur die berittenen Ordonnanzen und die Abtheilungen, welche von ihren Standplaten auf bie ihnen angewiesenen Poften eilten, in einzelnen Strafen Arbeiter, welche mit bem Aufreißen bes Stragenpflaftere beschäftigt maren. Der Chef ber Sicherheitsbeborbe batte, um bie Birfungen ber Granaten unschädlich ju machen, an alle Borftabtgemeinben ben Befehl ertheilt, fofort bas Strafenpflafter aufreißen ju laffen. Leiber befolgten nur wenige ben ihnen zugekommenen Befehl, und hatten bemnach die üblen Folgen ber Unterlaffung, die in vermehrten Reuersbrunften und neuen Opfern an Menichenleben bestanden, fich felbst juguschreiben. Gegen 10 Ubr Morgens erfolgte endlich der Angriff. Der erfte Ranonendonner ertonte von St. Marx: ber Generalmarich wirbelte burch bie Stabt. von St. Stephan erklang bie große Glode als Zeichen bes beginnenben Sturme. Der Angriff begann gleichzeitig an vier Linien, bei Rugborf, Mariabilf, Leopolbftabt und St. Marx. Noch brangen indes feine Sturmtolonnen vor und nur bie Geschüte allein eröffneten bie Schlacht. Erft gegen 12 Ubr bewegten fich gegen ben Erbberg, St. Marr und bie Jagerzeile Sturmfolonnen von beträchtlicher Große. Rachbem ber Angarten und ber Brater bereits in ber Gemalt ber Raiferlichen mar. banbelte es fic für dieselben banvtfächlich barum, fich in ben Befit ber Riederungen gegen ben Donaufanal, Erdberg und ber fleinen Rußborfer Linie ju feten. Es waren bies bie fcmachften Bunfte ber Stadt, mo bie Bertbeibiger theilweise nicht gebedt waren. Die bei ber Erbberger Linie in ber Gile aufgeworfenen Schanzen maren feinesweas genugent, um auch nur einen einigermaßen ernftlichen Angriff auf langere Beit mit Erfolg abzuwehren. 3wischen 12 und 1 Ubr batte ber allgemeine Angriff bereits begonnen. Sager und Krogten brangen aus ber Praterwalbung in geschloffener Rolonne gegen bie Sternbarrifabe por und eröffneten, von einer Batterie von 12= und 18= Bfunbern unterftutt, ben Angriff. In allen bisber ericbienenen Relationen über bas Gefecht in ber Jagerzeile wird bie ungenugende Befetung ber Sternbarritabe und bas frubzeitige Berlaffen berfelben getabelt, und bies als eine ber Sanpturfachen ber ichnellen Ginnahme ber Leopoldftabt angeführt. Go richtig ber Schluß auch an und für fich ift, fo find boch bie Pramiffen, Die uns einen wichtigen ftrategischen Zehler bes Rommandanten (Bem) und einen Mangel an Ansbauer voraussetzen laffen, volltommen falid. Bem batte abfictlich bie Sternbarritabe ichwach befeten laffen, und nach einmal abgeschlagenem Angriff ben Rückua ber Befatung angepronet, in der hoffnung, bag bie Sturmfolonnen über bie Barrifabe binaus, gegen bie Barrifabe au ber Sterngaffe vorbringen wurden. Dort maren zu beren. Empfang eine machtige Befatung und vier Saubiten und ein 3wölfpfunder aufgestellt, die, wenn fich die Sturmenden in ber That gegen bie Barritabe bewegt batten, eine furchtbare Berwüstung unter benfelben anrichten mußten. Der Plan war an und für fich trefflich ausgeführt, nur batte Bem nicht bebacht, bas bie Sternbarrifabe erft volltommen in Brefche gefchoffen fein mußte, wenn biefer Plan Erfolg haben follte. Go aber wurde die trefflich gebaute Sternbarritabe zu frub verlaffen und bie Raiserlichen benutten bieselbe nun ihrerseits, um eine Batterie hinter berfelben aufzuführen, bie, gebedt vor unferm Reuer,

ein furchtbares Feuer eröffnete. Der Donner ber Kanonen, bas Heulen ber Sturmgloden, bas Praffeln ber Flammen, bas Kraden ber einftürzenden Haufer, bas Schlachtgeschrei der Angreifenden, all' dies vereinigte fich, um bas lebendige Bild einer Schlacht zu geben, so furchtbar, als nur je eine geschlagen wurde.

Alle Berfuche indes, die Barritabe an der Sterngaffe, welche die gange Jägerzeile fperrte, felbst dann in der Fronte zu nehmen, als dieselbe schon halb zusammengeschoffen worden war, mißlangen. Sieben Mal hatten Grenadiere und Kroaten angegriffen, sieben Mal waren sie zurückgeschlagen worden.

An ber St. Marrer Linie und bem von unsern Trmpen besetten Gloganiter Babnbof batte fich inzwischen ein ernftliches Gefecht entsvonnen. Die Erbberger Linie, wie icon ermabnt, nur ungenügend befestigt, war durch die bereits am 26sten eingenommene Vofition ber Raiferlichen einem verheerenden Kano: nenfeuer ausgesett, bas gleichzeitig mit bem Angriff auf bie : Borftabt ganbftrage eröffnet wurde. Die beim Gafometer auf bem Erbberge gur Bertbeibigung biefer an und für fich noch baltbaren Vofition aufgestellten Garben (Burgerwehr von zweifelhafter Gefinnung) liefen bei ber erften Granate, welche gimbend in bie Gebaube feblug, bavon und überließen biefen Voften ben fturmenden Rroaten, noch ebe biefe auf Tragweite der flin= tentugeln berangerudt waren. Die Raiserlichen besetzten sofort ben Poften und breiteten fich lange bes rechten Ufere bes Donaukanals und durch die Borftadt Erbberg bis gegen die Sophienbrude aus. Die Bertheibigung ber St. Marrer Linie, Die burch bie Ginnahme ber Erbberger Linie nun in Flanke und Ruden bedrobt mar, mabrie daburch nur noch furze Beit. Obgleich bie bort voftirten Mobilen fich bis auf ben letten Mann vertheibigten, mabrent bie feige Nationalgarbe ber lanbftraße gleich bei ben erften Schuffen bie Alucht erariff, marb bie Linie boch, nach Einnahme bes Erbberas, in furzer Zeit genommen, und die fturmenden Rolonnen brangen jur Lanbftrage berein. An ben Barrifaben ber Strafen fanden fie weiter feinen Biber-Rand, ba bic Befatungen berfelben entweder icon geffüchtet ma= ren, ober bei ben erften Schuffen die weiße gabne, bie fie fon in Bereitschaft gehalten, aufftedten. Deffenungeachtet metelten bie Kroaten und Grenabiere alle, bie nicht icon vorber bas hafempanier ergriffen, ohne Erbarmen nieber.

Durch bie Eroberung ber Lanbstraße war die Jägerzeile num im Ruden, in der Front und den Flanken blosgestellt. Ohne die Planberung einzelner Gassen der Landstraße und die Un-tenntniß des Terrains, liefen die Bertheidiger der einzigen Barristade der Landstraße, die energisch vertheidigt wurde, Gefahr, von allen Seiten umzingelt und niedergemehelt zu werden.

Die Sturmtolonnen rudten nun von der Landftraße und Erbberg aus gegen die Alanken ber Leopoldfladt; Bioniere und Sappeurs an ber Spite vor, eroberten ben Gingang jur Berren= und Loceumsgaffe, burchbrachen bie Baufermanern und aelanaten fo in ben Ruden ber Barritabe an ber Sternaaffe. Die Kenster ber nabe liegenden Säufer wurden svaleich besett, und fo von allen Seiten auf die Barrifabentampfer ein tobtliches Rener eröffnet. Die fteprischen Schuten, Saufe bemofratisches Eliteforps, die Brünner und Salzburger Studenten und ein Theil ber afabemischen Legion waren es, welche auf ben Barritaben ber Leopoloftabt von 10 Uhr Morgens bis 6 Uhr Abenbs tampften. Etwa gegen 5 Ubr Abends mar es ben Raiferlichen gelungen, unfere Bositionen in ber Leopoldstadt zu umgeben und erft nach einer Stunde bes bartnächigften Rampfes, nachbem bie Bolfstämpfer bem muthenbften Kreugfeuer und wiederholten Bajonettangriffen Erot geboten, jogen fich biefelben in befter Orbmung über bie Ferbinandebrude nach ber Stadt jurud. Gleichgeitig mit bem Sturm auf die Leopolbftadt batten die Raifer= lichen persucht, über die Rothbrude und die neue Rettenbrude fiber ben Donaufanal ju feben und bas linke Ufer beffelben ju gewinnen. Ein autgenährtes Reuer von ber Lauremer Baftei verhinderte mehrere Stunden lang ben Uebergang. Da indeß bie Rettenbrude ben Rugeln wiberftand, fo gelang es endlich ben Raiferlichen, nach Erfturmung ber gegen ben Brater gerichteten Brudentopf = Barritabe, bas linte Ranalufer zu gewinnen. Die Erfturmung biefer Brude und bie Einnahme ber Lanbftraße waren es, welche die Eroberung ber Leopoldfladt un biefem Tage einzig und allein möglich machten. Gine Möglichkeit, bie obne bas feige Benehmen ber Lanbftrage-Garben und bie Gorglofigfeit Meffenhausers, ber erft in ben letten Tagen an eine Befestigung ber Erbberger Linic bachte, nicht sobald eingetreten ware.

Der Gloganiter Babnhof, welcher von ber polnischen Legion vertheibigt wurde, war, nachdem fie breimal ben Angriff eines Grenadierbataillons (etwa 300 Volen gegen 1800 Kaiferliche) jurudgeschlagen, von ben Raiferlichen genommen und bie Bertheibiger, welchen durch die Ginnahme ber Lanbftrage und Belveberelinie ber Rudaug abgeschnitten, bis auf ben letten Mann niebergemacht. Parbon wurde weber gegeben noch genommen. Rach ben Graufamteiten, bie icon bei fruberen Befecten Seitens ber Raiferlichen an ben gefangenen Garben verubt worben, ") war, auf Beranlaffung bes Chefs ber Giderbeitsbeborbe, unter ben einflußreichen, entschieben bemofratisch= gefinnten Subrern ber Entichluß gefaßt worben, teine Gefangene zu machen, beren Erbaltung uns läftig fallen fonnte, und bie in ber Folge boch wieber jum Rampfe gegen bas Bolf verwenbet wurden. Seitens ber Raiferlichen bedurfte es teines Befehles und Beschluffes. Die Lebren und Ermahnungen, welche bie faiserlichen Truppen von ihren Offizieren erhalten, verbunden mit ber hoffnung auf bie verfprochene Erlaubnig gur Plunderung, hatten wucherische Früchte getragen. Wir werben am Schluffe biefes Abichnitts barauf jurudtommen. Die Belveberelinie war, wie oben erwähnt, nach einer 7ftündigen Kanonabe genommen worben.

Abende 8 Uhr war die Schlacht geschlagen, und folgende Resultate fiellten sich heraus: Die Kaiserlichen hatten nach 13 fündiger Schlacht die Borstädte Landstraße, Renn=weg, Leoplostabt und Jägerzeile eingenommen und waren dadurch bis an die Wälle der inneren Stadt

<sup>&</sup>quot;) Die Gefangenen wurben ftets ber Solbatesta jur Beluftigung übertaffen. Abiconeiben ber Ohren, Rafen und Zeugungstheile waren ftets bas Borfpiel zu einem noch graufamern Tobe. Aufschneiben bes Bauches, Aufsangen und Wieberabichneiben bes Strides, um bas Opfer nochmals zu bangen, Eingießen von fiebenbem Blei in die Rachenhöhle ober in die Bunden bes Gefangenen: dies gehörte zu ben Großthaten ber wacheren Vertheibiger bes Dabsburger Geschlechtes.

vorgebrungen. Bier Kanonen, bie nicht mehr vermagelt werben konnten, fielen in bie Sande bes
Feindes. Die übrigen waren, wo ein Rudzug ausgeführt wurde, von ben Garben selbst weggezogen worden. In den weiteren Trophäen des Sieges der Raiserlichen gehörten suchenundzwauzig Feuersbrünfte, welche einen Flammengartel um die unglädliche Stadt zogen.

Richt Schreden und Furcht war es, was nach dem Kampf die helbenmütigen Bewohner Biens erfüllte, sondern tiefer, mamenloser Grimm nud hoffnung auf die Lage, wo das Bolt boch endlich Gericht halten werde.

Die Bieben, Gumpenborf, Funf= und Sechshaus, Mariahilf, St. Ulrich- und bie Josphkabt, so wie die Rußdorfer Linie, bei der Robert Blum die Bertheidigung leitete, waren trot der furchtbarften Angriffe und des unaufhörlichen Kanonenfeuers von den Unfrigen behauptet worden. Es waren keine Berräther unter ihnen. Die Jollhalle, welche angeblich laut Nebereinkunft Meffenhausers und Bindischgrät als neutrales Gebiet betrachtet und von keiner Seite besetht werden sollte, wurde unmittelbar nach der Cinnahme ber Landstraße von den Kroaten und Grenadieren besett.

Die Schlacht war verloren, aber trot beffen ber feste Entschluß, mit den Wassen die gefährdete Freiheit noch ferner zu vertheidigen und für sie zu flerben, in der unendlichen Mehrzahl derjenigen, welche am Kampse thätlich Theil genommen, durch die schauervollen Scenen, die sie erlebt und den hinblick auf das Schicksal, das die Besiegten erwarten würde, nur noch befe fligt worden.

Kinder hatte man an die Bajonette gesplest und in die Flammen geworsen. Die im Obeon eingeschlossenen Bollstampfer hatte man lebendig in demselben verbrennen laffen und einzielne, die sich ergeben wollten, mit dem Bajonette wieder in das brennende Gebäude zuruckgetrieben. Der Wirthin vom Schüttelbade hatte man die beiden Brüste abgeschnitten, den Bauch mit Bajonetten aufgeschlift. Ihren Mann hatte man vor ihren Augen an ein Bajonett gespiest und ins Jeuer geworfen. Frauen und Kinder wurden ohne Erbarmen, nur aus Lust

am Morden, hingeschlachtet. Bei der Plünderung der Leopoldftadt schnitt man folchen, die Ringe an den Fingern und Ohren
trugen, die Finger und Ohren ab, wenn sich die Ringe nicht
schnell genug abziehen ließen. Unzählige Frauen wurden geschändet. Ein 16sähriges Rädchen vom Erdberge starb in Folge
bessen, daß sie von sechs Kroaten nach einander genothzüchtigt
wurde. Man könnte einen Folianten anfüllen, wenn man alle
die notorisch bekannten Schandthaten der Raiserlichen, die nur
am 28. Oktober in und um Wien begangen worden, aufgählen
wollten. — Das Wort "Bergeltung" aber steht in Tausenben von Perzen mit unverlöschlichen Zügen geschrieben und dann
wird das "Vae victis" sich furchtbar aber gerecht erfüllen.

Als f. f. officielle Relation über einen Theil ber Schlacht vom 28. Oftober, mag folgender Bericht bes Banus Jellachich feinen Blat finden:

Bericht an Se. Durchlaucht ben f. t. Feldmarschall und Armee-Oberkommandanten Fürften Binbifchgrat ju Degenborf.

Rothneufiedel, am 30. Oftober 1848.

Um 25ften b. D. batte ich eine Brude über ben Donaufanal in bem Prater fcblagen und am folgenden Tage letteren burch bie Brigabe Grammont, mit fünf Bataillone Grenzer und zwei Batterien befeten laffen. Gie brang bor bis gum Cirfus De Bach. Sierdurch murbe ber Befit bes Nordbabnbofes gesichert. Um 28ften wurde mir der Auftrag ertheilt, mit fieben Bataillons und brei Batterieen unter Feldmarfcall-Lieutenant Ritter von Sartlieb bie St. Marrer Linie zu nehmen, burch die Landstraße mo möglich einzudringen und bas Invalibenhaus, bas Mauthgebäude 2c. befeten zu laffen. Diefe Linie war ftart mit Wefdus verfeben und mußte genommen werben. Keldmarschall = Lieutenannt Hartlieb fland mit dem Gros auf seinem linken Klügel, die Brigade Karger am rechten. Bur Direftion ber Angriffs = Rolonne entsandte ich ben Chef meines Generalftabes, General Zeisberg auf die Sauptftrage vor. Derfelbe fette fich fogleich mit bem Direktor ber Artillerie, General Dietrich ins Einvernehmen, und nachbem burch letteren, mittelft ber fraftigften Beidiegung ber Linie burd ichmerce Beidus, Die Biener Oftobertage, II. 25

feinbliche Artillerie jum Schweigen gebracht mar, murbe ber Angriff angeordnet und bie Marrer Linie nach Anleitung bes Generals Zeisberg in wenigen Minuten mit Sturm genommen. 50 freiwillige Jager bes fünften Bataillons, unter bem Lieutenant Biellach, und gwölf Sereffaner - General Beisberg, um ein Beifviel aufopfernden Muthes zu geben, mitten unter ihnen hatten mit ganglicher Todesverachtung die ungeheure Barrifade, welche biefe Linie fverrte, erobert. Roch ftanben einige bunbert Bertheibiger babinter, ale fie aber die Jager und Gereffaner - biefe langen, fraftigen Gestalten wohl bewaffnet, in rothen Manteln - erblidten, erariff fie panifcher Schreden und alles flob in wilder flucht, felbft bie mobl befetten Saufer murben nach einigen Schuffen verlaffen. Run mar bie erfte Linie von Bien erobert! Diefer Siea batte une, wegen feiner Rafcbeit, nur einige Tobte an Jagern, Grenzern und Vionieren getoftet, unter welchen fich auch ber tapfere Dberftlieutenant Babriel befindet. Gleichzeitig war der umfichtige Oberftlieutenant Aneffewic mit brei Rompagnieen bes tapfern Aguliner Bataillons burch bölzerne Thore und Umfaffungen in die linke Klanke bes Feindes eingefallen, und erleichterte baburch wesentlich bas Borruden auf ber Lanbstrage und bem Rennwege. weile batte Berr Relbmaricall-Lieutenant Bartlieb ben Biener-Reuftädter Ranal und die Linie paffirt, und brang unaufhaltfam auf ber Landstraße por, wo er alle Barritaden bis jum Invalidenvalais theils erfturmen, theils umgeben ließ. Die Brigade Rarger brang auf bem Rennwege por. General Zeisberg schritt am Kanal fort, ließ durch Pioniere und Zimmerleute die Planten und Umfaffungen burchbrechen, wodurch es ihm moglich murbe, die Garten und Saufer am Ranal ju paffiren, und bie feindlichen Abtheilungen, welche Barrifaben vertheibigten, burch Jager und Sereffaner im Ruden anzugreifen, welches ben Generalen Ariegern und Rarger bas Borbringen auf bem Rennmege erleichterte.

Das glanzende Resultat bieses Tages war, daß ber Feldmarschall-Lieutenant Hartlieb noch vor dem Abend das Invalibenpalais, das Mauthgebaude, angefüllt mit sehr werthvollen Gegenftänden, das Belvebere und das Schwarzenberg'sche Palais besethen konnte. Auch wurde hierburch die Borrudung in ber Leopoldftadt erleichtert, woselbst Oberst Grammont mit fünf Grenzbataillons noch an demselben Abend mehrere Barrikaden nahm, in der Jägerzeile bis an die Schlagbrude vordrang.

Sobald ich bie abverlangten Eingaben erhalte, werbe ich mich beeilen, Ew. Durchlaucht bie erforderlichen Detailberichte zu unterbreiten.

Jellacich m. p., Felbmarfcall-Lieutenant.

# XXVI.

Die Waffenruhe vom 29. und 30. Ohtober. Aapitulations-Versuche. Meffenhauser und Jenneberg. Der Sturm.

Die Schlacht bes 28sten war verloren, und mit ihr das Schicfal von Bien und der neue traurige Umschwung der Dinge
entschieden. Bas die verzweiseltsten Anstrengungen eines Volkes, das um seine Freiheit kampst, nur leisten konnten, war geleistet worden, aber Berrath und physsische Uedermacht hatten die
Bagschale der Revolution sinken gemacht. Der Morgen des
29sten verging in dumpfer Stille. Gemeinderath und Reichstag beriethen, ob man die Stadt auf Gnade und Ungnade übergeben solle! Leute, die nichts gethan hatten, als was zum Unheil der Revolution führen konnte, Leute, die sich vom Augelregen
und Kanonendonner stets weislich sern gehalten und Plakate
fabrizirt hatten, diese Leute ließ das Bolf ruhig berathen,
ob es von ihnen gleich oder erst ein Paar Tage später vollends
verrathen werden sollte.

Meffenhausers literarische Fruchtbarkeit hatte burch die Ereignisse bes 28. Oktobers nicht gelitten. Bie groß seine militärische Kapazität war, mag aus der Antwort erhellen, die er dem Bersasser gab, als ihn dieser auf die Nothwendigkeit, gegen die Landstraße und Erdberg Unterfühungskolonnen zu detachtren, ausmerksam machte: "sie müssen sehen, wie sie allein fertig werden; zudem ist an diesem Punkte nicht viel

gelegen." 3m Uebrigen bachte Meffenbaufer icon am 26ften an eine Rapitulation, und fagte ju Sauptmann Redl, wie auch bem Berfaffer: .. man muß eben noch etwas um bie Ebre kampfen." Meffenbauser begriff eben fo wenig die Operationen bes Keindes, als feine eigene Stellung, und hielt fich für außerft beliebt unter ber Majoritat, bie ibn icon feit mehreren Tage mit mißtrauischem Auge zu betrachten anfing. Bereits am 27ften mar eine Deputation, and Studenten und Garben beftebend, bei Fenneberg erschienen, um von ihm die Erkarung gu verlangen: "ob er glaube, baß Deffenhaufer mit Berrath umgebe, ober fich beffelben bereits foulbig gemacht." Seine Antwort mar: "Biffentlich murbe Deffenbaufer teinen Berrath begeben, aber Umftanbe, deren Tragmeite biefer nicht zu faffen vermöchte, würben ben ichmaden Mann vielleicht gum Berras ther machen, obne bag er es felbft abnte. \*) Rennebergs Borbersage bat fich am 29ften im vollen Umfange bestätigt.

Meffenhauser erließ am 29sten früh folgende drei Proklamationen, als Folge einer mit der Permanenz des Reichstages, dem Gemeinderath und einem Kriegsrath stattgehabten Berathung. Bon derselben hatte Messenhauser jedoch Jedweden, den er nicht für die Kapitulation gestimmt glaubte, zu entsernen gewußt. Die Chess der demokratischen Korps waren durchaus zu der Berathung nicht beigezogen worden, sondern beinahe ansschließlich schwarzgelbe Bezirkschess, die schon vor dem 28sten für Riederlegung der Wassen intriguirt hatten. — Die Proklamationen lanteten wie folgt:

# Mitbürger!

Der erste Kampf um unsere konstitutionelle Ehre hat gestern stattgesunden. Bir stehen an der Grenze, um den zweiten zu beginnen. Bir waren es uns wohl dewußt, daß wir mit unseren Mitteln der Uebermacht eines wohl ausgerüsteten und von Tag zu Tag sich verstärkenden heeres auf die Dauer nicht würden widerstehen können. Bir firitten auch nicht mit der vollen

<sup>°)</sup> Beder und Jellinet waren bie Sprecher biefer Deputation, und fowberten mich icon bamale auf, mich bes Kommando's burch einen Gewaltpreich ju bemächtigen.

Aussicht, mit der sicheren Ueberzeugung auf den faktischen Sieg. Bir firiten einfach als konstitutionelle Manner, um für unsere Ehre das Aeußerste gethan zu haben. Roch haben wir die lette Antwort des Fürsten Bindischgrät auf die Bünsche und Bitten der Bevölkerung, vorgetragen Gr. Majestät dem Kaiser, nicht erfahren.

Indem der lette Berzweiflungstampf eines ehrliebenden, ehrgeizigen und ruhmvollen Wehrkörpers vor der Thür steht, habe ich Bernunft und Gewissen in mir erforschen mussen, um mir die Frage zu beantworten, welche Früchte uns ein solcher letter Rampf um die Ehre bringen muste? Ich habe dieselbe Frage sogleich einem zahlreich versammelten Kriegsrathe vorgelegt, und berselbe war mit mir fast einstimmig darin, eine gemischte Deputation an den Feldmarschall Fürsten Windsschaft abzuschieden.

Diese Deputation hat erst heute Morgens 81/2 Uhr in bas Dauptquartier zu Dependorf abgehen können. Bis dahin werben die k. k. Truppen keine Feinbseligkeiten vornehmen, falls wir sie nicht selbst durch einen Angriss unsererseits hervorrusen. Ich verdiete demnach durch öffentliche Kundmachung, was ich bereits schriftlich und mündlich den Derren Befehlshabern mitgetheilt habe, alles Schießen und Plänkeln auf die k. k. Truppen, und wälze alle aus dem Richtbesolg dieser Maßregel entspringenden unabsehdaren Folgen auf das Gewissen des ungehorsamen Uebertreters. Beder Klugheit noch wahrer Bürgersinn können die Triebseder seiner Dandlung sein.

Mitburger! Es ergeht jest an Euch durch mich die dringende Aufforderung, Gewissen und Bernunft zu erforschen, um sich die Fragen zu beantworten: Soll der Kampf um die konstitutionelle Ehre die zum Aeußersten fortgesetzt werden? Bird unsere Lage dadurch besser: Bird unsere Ehre durch das Excliegen gegen eine nun nicht mehr zu leugnende physische Uebermacht wahrhaft gebrandmarkt? Belches sind die Mittel, wodurch wir dem letzten Angriss des Feindes entgegentreten können?

Mitburger! Ihr burft unfere Mittel nicht überschäten, ober, weil Ihr jeht klar sehet, bag unfere Mittel mit jenen bes Gegners nicht bie gleichen find, von Berrath foreien.

Seit dem 13. Oktober bin ich mit dem provisorischen Ober- tommando betraut.

Beldes maren bie Borrathe an Arieasmaterial, Die ich porgefunden? \*) Beldes die Elite von Offizieren, aus benen ich nach verfonlicher Ueberzeugung von ihrem Werthe und ihren Renntniffen meinen Generalftab bilben tonnte? Die Liften über bas Material, bas ich babe erzeugen laffen fonnen, liegen bor und mogen von Jebermann eingesehen werben. 3ch babe über bie eifrige Erfüllung meiner militarischen Pflicht bie ftrengfte Rritif Unbefangener mabrlich nicht zu icheuen. Mitburger! Es ift an Gud. jur Erfenninis über Guer mabrbaftes Bollen gu fommen. Mit Rebensarten ichlaat man feinen Gegner. Thaten, an Barrifaben und Berschanzungen vollbracht, und mit ber Mustete, nicht mit ber Ranone burchaeführt, konnen allein bas Oberkommando belebren, welche reelle Biderftandefraft in ber Bevölkerung rubt. Mitburger! Sobald die Deputation mit der Antwort bes Felbmarichalls jurudfehrt, wird es an Euch fein, Rompagnie für Rompagnie in ber fürzeften Zeitfrift die Erflarung abzugeben: was 3br wollt; ob Kortsettung des Rampfes, wenn die Bedingniffe unabanderlich die befannten find, ober ob Unterwerfung. Der Mehrheit wird fich bas Oberkommando anichließen. Die Mehrheit ift bas Gottesurtheil für Entschluffe und Sandlungen, fo lange die Minorität nicht auf dem naturlichen Bege zur Majorität geworden.

Mitbürger in ben vom Feinde nicht besetzten Borftädten! Eure Lage ist eine peinliche und gesahrvolle. Ihr müßt aber die Borschriften, welche das Oberkommando an Eure Befehlshaber theils gestern, theils heute hat ergehen lassen, nicht misbeuten. Jeder Denkende muß einsehen, daß, nach der Stellung, welche die k. k. Truppen am Ende des gestrigen Kampses errun-

<sup>°)</sup> Meffenhauser versucht, wie man fieht, eine Rechtfertigung feiner Wirtsamteit. Die bisher bargestellten Ereigniffe zeigen hinlänglich, welcher Werth
feinen Berficherungen und pomphaften Phrasen beigulegen und welchen Werth
biefelben, nach ber vorher mitgetheilten Erzählung von einer Deputation an
ben Berfaffer, beim Bolle haben mochte. Reffenhauser hatte sehr viele tüchtige
Dfiziere, aber er verstand es nicht, ben Leuten ihren angemeffenen Wirtungstreis angumeisen.

# XXVI.

Die Waffenruhe vom 29. und 30. Oktober. Rapitulations-Verfuche. Reffenhaufer und fenneberg. Der Sturm.

Die Schlacht bes 28sten war verloren, und mit ihr das Schickfal von Wien und der neue traurige Umschwung der Dinge entschieden. Was die verzweifeltsten Anstrengungen eines Boldes, das um seine Freiheit tämpft, nur leisten konnten, war geleistet worden, aber Berrath und physische Uebermacht hatten die Wagschale der Revolution sinken gemacht. Der Morgen des 29sten verging in dumpfer Stille. Gemeinderath und Reichstag beriethen, ob man die Stadt auf Gnade und Ungnade übergeben solle! Leute, die nichts gethan hatten, als was zum Unbeil der Revolution führen konnte, Leute, die sich vom Augelregen und Kanonendonner stets weislich fern gehalten und Plasate sabrigirt hatten, diese Leute ließ das Bolf ruhig berathen, ob es von ihnen gleich oder erst ein Paar Tage später vollends verrathen werden sollte.

Meffenhausers literarische Fruchtbarkeit hatte durch die Ereignisse des 28. Oktobers nicht gelitten. Wie groß seine militärische Kapazität war, mag aus der Antwort erhellen, die er dem Berfasser gab, als ihn dieser auf die Rothwendigkeit, gegen die Landstraße und Erdberg Unterstühungskolonnen zu betachtren, ausmerksam machte: "sie müssen sehen, wie sie allein fertig werden; zudem ift an diesem Punkte nicht viel

## Rundmachung.

Es baben alsogleich von allen Rompagnien ber Rationalgarbe, ber akademischen Legion und ber mobilen Garbe Bertrauensmanner bis langftens 4 Ubr Rachmittags im Bureau bes Obertommanbo's mit unumidrantter Bollmacht fich einzufinden. Das Botum eines Jeben muß einfach Ja ober Rein fein, nämlich: ber Rampf mit allen feinen unabfebbar ichredlichen Folgen wird fortgefett, ober er wird burch bie übliche Ronvention einer tapitulirenden Befatung, unbeschadet ber feierlichen Berwahrung unserer beiligen unveräußerlichen Rechte, aufgegeben. Bon berjenigen Rompagnie, bie feinen Bertrauensmann fchict, wird angenommen, bag fie mit einer Ueberaabe ber Stadt unter ben obmaltenben Berbaltniffen einverftanben sei. — Diefes Platat ift von jedem gutgefinnten Burger und jebem aufrichtigen Freunde unserer Errungenschaften auf bas Sonellfte ju verbreiten. Der Kelbmaricall bat eine vorläufige Baffenrube bis 12 Uhr Mitternacht bewilligt, falls von unserer Ceite fein Angriff erfolgt. Wien, ben 29. Oftober 1848.

Meffenhaufer, prov. Dberfommanbant.

Diese Rundmachung tam etwa zwei Stunden vor ber Abfimmung über bie Ravitulation aus ber Staatsbruckerei. Richt awei Drittel ber Kompagnien fonnten möglicher Beife gur Renntniß biefer Proflamation gelangen, und die Schwarzgelben trugen zubem Sorge, daß fpeziell bie Rompagnien ber Mobilen fo wenig als möglich Renninis bavon erhielten. Dagegen ichidten Rompagnien, welche bereits bie Baffen am 28ften geftredt batten, Bertrauensmanner ju ber Abftimmung, ob man bie Baffen ftreden folle ober nicht. Die Berhandlung fant im Borfaale ber Reichstammer ftatt. Meffenhauser fprach ungefahr in bemfelben Ginne, wie die erfte feiner bier mitgetheilten Bro-Mamationen, und nahm feine Rotig bavon, bag taum ein Drittel der Bertrauensmänner erschienen. Gine Berifizirung ber Bollmachten fant nicht ftatt, und bie Salfte ber Stimmenben wenigstens hatte entweder falfche ober gar teine Bollmachten. Der befannte Chaifes erklarte, sein Rorps fei für die Kortsetung bes Rampfes, feine verfonliche Meinung fei jeboch für Rapitulation, und für biefe ftimmte er, trot bes erbaltenen Manbats. Die Einberufung biefer Berfammlung war nach Rudlefr ber zu Bindischgrät gesandten Deputation geschehen. Bindischgrätz ging auf feine Bermittelungsverfuche ein, und forberte bie unbedingte Uebergabe auf Gnade und Ungnabe, unter Beziehung auf seine Prollamationen vom 20. und 23. Ofiober b. 3.

Schutte ichreibt in feinem Tagebuche:

"Die erwähnte Deputation erflarte bei Binbildarat Rol= genbes: 3m Ramen ber alabemifden Legion berichte fie beren Auflösung, und die Entwaffnung des gesammten Proletariats werbe ber Gemeinderath ebeftens vollführen. Die Auslieferung ber verlangten Beißeln fonne aber nicht flattfinden, ba es gegen alle Begriffe ber Freiheit in civilifirten Staaten und gegen alles Boller - und Menschenrecht fei, und man fei es um so weniger im Stande, ba General Bem fein polnischer Emiffar fei, ber fic unberufen in die Biener Angelegenheiten gemischt, sondern von ben legalen Beborben ber Stadt Bien gur Bertheibigung aufgeforbert wurde; auch Pulszty babe icon feit acht Tagen Bien verlaffen, und Dr. Schutte, ber, wie jeder nur wenig in bie Berbaltniffe Gingeweihte ertennen muffe, habe fich nichts gu Soulben tommen laffen. Dr. Schütte babe fich jeboch im Befuble feiner Uniquib bem Gemeinderathe perfonlich geftellt, und fic als Beißel, wenn es das Bobl ber Stadt erbeischt, angeboten. Die Morber bes Grafen Latour fenne man nicht, auch ware es schwierig, dieselben ju finden. Die Entwaffnung ber Barben tonne ber Gemeinderath nicht aufidern, und eben fo unbillia mare es, die Freiheit ber Preffe auf eine folche Art gu beschränten."

Dem war jedoch nicht so. Die Auslieferung der Geißeln wurde nicht verweigert, sondern bloß erwähnt, daß keine Mög-lichkeit da sei, sich derselben zu bemächtigen, um so mehr, als sich dieselben bereits unsichtbar gemacht hatten. Die Entwaffnung der Garden wurde zugesichert, und für die Entwaffnung des Proletariats, die man nicht auf einen Schlag durchführen könne, eine Zeitsrist verlangt. Bon der Freiheit der Presse und Erhaltung der Errungenschaften war, wie ich durch Ohrenzeugen der Berhandlung weiß, gar keine Rede. Die Berusungen auf das Bölkerrecht sanden gar nicht flatt, denn die Deputation war

weit bavon entfernt, bem Angefichte bes öfterreichischen Brennus gegenüber zu magen, von irgend einem Rechte zu fprechen. Rur Gnabe verlangte man und Dilbe, und bat ben Fürften, es bem Gemeinderathe nicht entaelten zu laffen, wenn berfelbe fich vielleicht außer Stand gefett feben follte, für Ausführung ber fürftlichen Befehle fo ju wirten, wie er es muniche. Bare ber Berfaffer in ber Racht bes 30ften von bem Benebmen bes Gemeinberathes bereits in Kenntnig gewesen, so wurde er fich bamals wohl gehütet haben, die in diefer Racht bemfel= ben von ben Mobilen zugebachte Buchtigung mit feinem Ginfluffe und feiner Fürsprache abzuwenden. — Außer einigen Polen und Dr. Becher fprach natürlich Riemand für Fortsetzung bes Rampfes. Es wurde abgestimmt, und für Annahme ber Rapitulation, die Uebergabe ber Stadt auf Gnade und Ungnade, enticieben. In Kolae biefer auf eine betrügerische und verrätherische Beise beschlossenen Ravitulation veröffentlichte Reffenbauser die solgende dritte Proklamation, aus der das böse Gewiffen beutlich genug hervorleuchtet:

## Mitburger!

Ich habe die Bertrauensmänner der Kompagnien versammelt gehabt, ich habe mit ihnen gesprochen, ob ein Berzweiflungskampf flattsinden solle, oder die Unterwerfung unter die
nun einmal nicht zu leugnende Macht des Gegners. Der Berzweiflungskampf, um es mit der nackten Wahrheit des Soldaten
zu sagen, hieße so viel, als die Blüthe der Bevölkerung unter
den gegenwärtigen Berhältnissen auf die Schlachtbank sühren.
Best, da es kein diplomatisches Geheimnis mehr ift, das ich mit
bekümmertem Herzen in meiner Brust zu verschließen hatte, kann
ich unsere Schwäche offen darlegen, nämlich: mit der angestrengtesten Thätigkeit, mit Berschwendung von Geldmitteln haben wir
nur so viel Munition erzeugen können, daß nur für vier Stunben allgemeiner Bertheibigung Borrath noch da ist.

Unter folden Berhältniffen tann man es auf teinen Sturm antommen laffen. Die Berantwortung vor Gott und Menfchen ware zu unerläßlich, ich tann fie nicht auf mein Gewiffen nehmen.

Mitburger! Bertraut mir, ale ehrlicher Mann habe ich blos ben Berhältniffen gemäß geftimmt.

Es wird jest meine Angelegenheit sein, mich mit mannlicher Offenheit an den herrn Feldmarschall zu wenden, und ihm beim Abschlusse der Konvention den vollen Inhalt der Berheißungen Sr. Majestät zu Gemuthe zu führen.

Meffenhaufer, prov. Dberfommandant.

Der Gemeinderath veröffentlichte seinerseits solgende drei Plakate. Er war entzückt über das Resultat der Berathung der sogenannten Bertrauensmänner, und versprach goldene Berge. Jedem Legionär und überhaupt jedem durch die Theilnahme am Rampse Rompromittirten wurde Geld zur Flucht versprochen, vielen sogar gegeben. Die Militärs erhielten durchschnittlich vom Gemeinderathe 20 Fl. R. M. pro Rops als Geschent, die Offiziere der verschiedenen Ropps 80—100 Fl. Ueber diese Geldvertheilung wird am geeigneten Orte noch Räheres gesagt werden. — Die Plakate lauteten:

An bie Bevolferung von Bien.

Der provisorische Oberkommandant ist gestern, Sonnabend den 28. Oktober d. J. um 7 Uhr, in der Plenarsitung des Gemeinderaths erschienen, und hat, mit Rücksicht auf den von ihm aussührlich dargestellten Stand der Bertheidigungsmittel, die Absendung einer aus verschiedenen Korporationen bestehenden Deputation an den Fürsten Bindischgräß zu dem Zwecke als wünschenswerth bezeichnet, um wo möglich dem Kampse durch einen friedlichen, die Freiheit, die Rechte und die Ehre der Besvölkerung nicht verlechenden Ausgang ein Ziel zu sehen.

Der Gemeinderath glaubte feinen Augenblid anftehen gu burfen, diesem Antrage bes herrn Oberkommandanten beiguftimmen, und fich seinerseits bei dieser Deputation burch brei Mitglieber gu betheiligen.

Bom Gemeinberathe ber Stadt Bien.

# Mitbürger!

Rachdem der herr Oberkommandant so eben dem Gemeinderathe die Rachricht überbracht hat, daß die stable und mobile Rationalgarde, so wie die akademische Legion, sich entschlossen haben, die Waffen niederzulegen und in die vom herrn Fürsten Bindischgräß gestellten Bedingungen sich zu fügen, ift sogleich

eine aus Gemeinberäthen und Mitgliedern ber gesammten Bollswehr bestehende Deputation jum herrn fürsten abgegangen, um ibm bie betreffenbe Mittheilung zu machen.

Bom Gemeinberathe ber Stadt Bien.

#### Runbmadung.

Alle jene Arbeiter, welche bewassneten Korps ober ber Mobilgarbe eingereiht wurden, und bisher bestimmte Bezüge von der Kommune empfangen haben, eben so die unbemittelten Rationalgarben, welche ebensalls von der Kommune unterstützt wurden, erhalten, nach Ablieferung der Wassen an die hierzu näher zu bestimmende Kommission, von dem Tage als dies ersolgt ift, so lange die bisher bezogene Unterstützung, die die gegenwärtig gestörten Gewerdsverhältnisse wieder geordnet, und ihnen der selbständige Erwerd wieder möglich geworden sein wird. \*)

Bom Gemeinberatbe ber Stabt Bien.

Die Baffenruhe wurde nur durch einzelnes Geplankel zwifchen ben in ber Jagerzeile befindlichen Truppen und ben Befatungen der Biber- und Rothentburmthor-Baftei unterbrochen. Beboch tam es zu feiner Ranonabe. Gin Theil ber Nationalgarbe hatte nach Befanntwerdung bes Rapitulationsbeschluffes bereits die Waffen abgelegt. Das Studentenfomite batte feine Situngen fiftirt, und bie Paviere, nicht wie bas Gerücht fagt, verbrannt, sondern in Sicherheit gebracht. Aus ber Ranglei bes Nationalgarden = Oberkommando's wurden von Kennebera alle Papiere, wie Melbungen u. f. w., fofort weggebracht und theils vertrauten Sanden überantwortet, theils verbrannt. Biele Stubenten und Offiziere hatten bereits die Baffen abgelegt und ericbienen wieber in burgerlicher Rleibung. Am Abend bes 29ften wurde in geheimer Sitzung bemotratisch gefinnter gubrer die Möglichkeit berathen, fich bei Gelegenheit des Einzuges der Truppen in Maffe mit gewaffneter Sand au ber ungarischen Armee burchauschlagen, und 20 bis 30 einflugreiche und boch-

<sup>&</sup>quot;) Es ift hinreidend befannt, daß ber Gemeinberath bies fein Berfpreden unmittelbar nach ber Rapitulation auf bas Schanblichte gebrochen und bie Arbeiter, die fich um Unterflugung melbeten, an die Untersuchungekommiffion als Theilnehmer an bem Rampfe verrathen hat!

stehende Individuen, wie den Minister Kraus, diverse Mitglieber des Gemeinderaths und alle schwarzgelbgesinnten Bezirkschefs, als Geißeln mitzunehmen. Der Plan war von Becher ausgegangen, wurde sedoch von Fenneberg wegen der militärischen Unmöglichkeit der Aussührung, und von Jellinek deshalb bekämpft; weil nach seiner Ansicht die Führer sich leicht slückten konnten, die Uedrigen aber ungefährdet bleiben würden. Bei der Stellung, welche die kaiserlichen Truppen einnahmen, war nicht daran zu denken, daß auch nur ein Mann von einem solchen Korps lebend zu den Ungarn gekommen wäre. Jumal waren wir am 29sten Abends in vollkommener Unkenntniß über die Stellung der ungarischen Armee.

Die Bafteien maren indeß auf Beranlaffung des Chefs der Sicherheitsbehörde mit allen bisponibeln Truppen befest worben. Die Burg und ihre Umgebungen befette ich felbft mit ungefahr 4000 Mann Mobilgarbe, ba fie einen trefflichen Punkt darbot, allenfalls innerhalb ber Stadt ausbrechende Emeuten raich ju erftiden, theils um die Gebaude por Brandlegung ju fouten. 3ch will mir mit Erwähnung ber letteren Abficht von Seite ber Raiferlichen burchaus fein Berbienft guerfannt wiffen, benn wenn die Angundung ber Burg ber Bolksfache auch nur einigermaßen Bortheil gebracht batte, fo mare ich ber Erfte gewefen, ben flammenden Pechtrang in die Gebaude ju fchleubern. So aber vermochte bie Angundung ber Burg uns feinen Bortheil zu bringen, mobl aber ftand zu befürchten, baß fich bas Keuer auch auf andere Stadttheile fortpflangen, und die baburch entflebende Berwirrung vom Keinde benutt werden könnte, einen erfolgreichen Angriff zu verfuchen. Der Bille, Die Sabeburger Burg anzugunden, bestand allerdings, und läßt fich aus ber namenlosen Erbitterung und bem Ingrimm gegen bie Opnaftie leicht erklären. Daß die Schwarzgelben damit die Absicht ber Planberung in Berbindung brachten, ift nicht minder erklärlich; wer aber bas Benehmen ber Biener Proletarier vom 6ten bis 31ften beachtet, wird eine folche Anschuldigung ju würdigen wiffen.

3m Studentenkomite war nach heftiger Debatte, an ber fich auch Robert Blum betheiligte, für Kapitulation entichieden, und unmittelbar barauf, wie icon erwähnt, die Auflösung bes Ro-

mito's beschloffen worden. Rach Grüner's Geschichte ber Biener Bewegung, einem Buche, das, wie die meisten der bisbet
erschienenen Schriften über die Oktoberbewegung, von unrichtigen Thatsachen und Daten wimmelt, hätte Blum folgende Rebe
gehalten:

"Meine Berren! Als ich von Ihrer glorreichen Erhebung borte, eilte ich ju Ihnen, um bie Sympathien von Deutschlands Demofraten zu überbringen; aber mit fo viel Erwartungen, Doffnungen und Bewunderung ich bierber tam, fo murbe ich boch febr enttäuscht, als ich in ber Mitte Ihrer Bewegungen felbft als Beobachter baftand. 3ch babe bemerkt, bag Sie obne Plan, ohne Biel, ja ohne Berechnung auf einen mahricheinlichen Sieg, Ihre Rrafte, Ihr Leben einer Bewegung weiben, beren Tragmeite Sie felbft nicht tennen, wo Sie auf Rrafte rechnen, bie Gie nicht befiten, und bie burch 15 Rreuger bervorgerufene Rampfluft als mabre Begeisterung bes Bolkes feben. Berren! 3ch fenne bie Tapferfeit und flaunenewerthe Dingebung ber akademischen Legion, eines großen Theils ber Borftabtgarben und Proletarier an, aber Gie burfen nicht veraeffen, baß viele hunderte um 15 ober 30 Kreuger taglich bie Baffen ergriffen, und beim Ausschlage bavongelaufen maren. 3ch habe Beweise bavon, Sie haben einen inneren Feind, und gegen ben äußeren find Sie nicht geschütt. Sind bas Bertheibigungsanstalten, wie wir fie batten? Ift für Munition geforgt morben? Rein! Meine Berren, wir haben verloren, und jeber weitere Berfuch mare Babnfinn, mare Berbrechen, weil wir nicht flegen können, wie unsere Sachen jett fleben. Gie baben ebrenvoll gefämpft, ergeben Sie fich in 3br Schickfal, um nicht ' noch mehr für bie Bufunft zu verberben."

Der Berfasser, der zugegen war, versichert, daß Blum die Gesinnungen und die Thaten seiner Kampfgenossen besser zu würdigen gewußt hat. Die hier mitgetheilte Rede ist nichts weniger als authentisch. Blum sprach übrigens für die Kapttulation, um sich, wenn man den Kampf wieder eröffne, nicht abermals von Verräthern auf die Schlachtbank subren zu lassen.

Die Deputation, welche noch in ber Racht zu Bindischgrat gegangen, kehrte gegen 3 Uhr Morgens nach Bien gurud. - Die folgende Prollamation verfündete bas Ergebnis ihrer Sendung:

Mitburger!

Die gemischte Deputation, welche sich in das hamptquartier Sr. Durchlaucht des herrn Feldmarschalls fürsten zu Windische grätz begab, ist zurückgekehrt und hat über den Ausgang ihrer Mission Folgendes berichtet:

Se. Durchlaucht hat die Unterwerfung der Stadt, unter ben von ihm zur unerlästlichen Bedingung gestellten Belagerungszustand, mit Boblgefallen aufgenommen, weil, wie er fich ansbrudte, hieraus die Rücksehr in einen gesetzlichen Zuftand ressultire.

Bezüglich der an ihn gestellten, aus der mitgenommenen Instruktion entnommenen Bitten, hat er sein Bedauern geäußert, in dieselben, weil er theils über den Gegenstand nicht völlig unterrichtet war, theils aus dem Berlause der Unterwerfung erst die Gründe zu seinen weiteren Rasnahmen einholen wollte, vor der hand nicht eingehen und hierüber kein bestimmtes Bersprechen geben zu können. Bezüglich der Entwassungsfrage müsse er zu sich eine Deputation des Gemeinderathes entbieten, welche mit seiner Generalität eine Rommission zu konstruiren und in dieser die weiteren Masnahmen zu berathen haben werde. Die Rommission wird um 9 Uhr Morgens in dem Hauptquartier zu Hesendorf erwartet. Anbelangend über die übergegangenen Militärs \*) könne er ebenfalls keine bestimmte Antwort geben, übrigens werde er sich an Grosmuth nicht überbieten Lassen, übrigens werde er sich an Grosmuth nicht überbieten Lassen, übrigens werde er sich an Grosmuth nicht überbieten

Mitburger! Ich entledige mich ber traurigen Pflicht, Euch von dem unvermeidlichen Rachgeben unter die Macht des Berhängniffes zu unterrichten. Ich wiederhole nochmals, alle belagerten Städte werden übergeben, wenn es zu einem Sturme gekommen, dem man nicht widerfleben kann, weil aus der Be-

<sup>&</sup>quot;) Aus Furcht vor ben übergegangenen Truppen, bie, falls fie in bie furftlichen banbe fielen, ein ficherer Tob erwartete, hatte bie Deputation bie Infruftion erhalten, für biefelben einen Generalparbon ausguwirfen. Daß fie Bo wenig um bas Buftanbetommen ihrer Miffion tummerte, verfieht fich wohl von felbit.

eine aus Gemeinderäthen und Mitgliedern ber gesammten Bollswehr bestehende Deputation jum herrn Fürsten abgegangen, um ibm die betreffende Mittheilung zu machen.

Bom Gemeinberathe ber Stadt Bien.

### Rundmadung.

Alle jene Arbeiter, welche bewassneten Korps ober der Mobilgarbe eingereiht wurden, und bisher bestimmte Bezüge von der Kommune empfangen haben, eben so die undemittelten Rationalgarden, welche ebenfalls von der Kommune unterstützt wurden, erhalten, nach Ablieferung der Wassen an die hierzu näher zu bestimmende Kommission, von dem Tage als dies erfolgt ist, so lange die bisher bezogene Unterstützung, die die gegenwärtig gestörten Gewerdsverhältnisse wieder geordnet, und ihnen der selbstständige Erwerd wieder möglich geworden sein wird. \*)

Bom Gemeinberathe ber Stabt Bien.

Die Baffenrube murbe nur burch einzelnes Geplantel amiichen ben in ber Sagerzeile befindlichen Truppen und ben Be-Satungen ber Biber- und Rothentburmthor-Baftei unterbrochen. Beboch tam es au feiner Ranonabe. Gin Theil ber Nationalgarbe hatte nach Befanntwerdung des Rapitulationsbeschluffes bereits die Baffen abgelegt. Das Studentenfomite batte feine Situngen fiftirt, und bie Papiere, nicht wie bas Gerücht fagt, verbrannt, sonbern in Sicherheit gebracht. Aus ber Ranglei bes Nationalgarben - Oberkommando's wurden von Kennebera alle Papiere, wie Melbungen u. f. w., sofort weggebracht und theils vertrauten Sanden überantwortet, theils verbrannt. Biele Stubenten und Offiziere batten bereits die Baffen abgelegt und ericienen wieder in burgerlicher Rleidung. Am Abend bes 29ften wurde in geheimer Situng bemofratisch gefinnter gubrer bie Möglichkeit berathen, fich bei Gelegenheit bes Einzuges ber Truppen in Maffe mit gemaffneter Sand zu ber ungarischen Armee burdauschlagen, und 20 bis 30 einflugreiche und boch-

<sup>&</sup>quot;) Es ift hinreidend befannt, bag ber Gemeinberath bies fein Berfpreden unmittelbar nach ber Rapitulation auf bas Scanblichte gebrochen und bie Arbeiter, die fich um Unterflugung melbeten, an die Untersuchungekommiffion als Theilnehmer an bem Rampfe verrathen hat!

fic gab — es war das Gerücht ausgesprengt worden, die Demokraten würden vor dem Einzuge der Truppen noch Gericht halten — veröffentlichte sein lehtes Plakat des Inhalts:

Bur Radricht.

Bu ber am gestrigen Tage abgehaltenen Berathung von Bertrauensmännern ber sämmtlichen Rationalgarbe, über die fernere Bertheibigung ober Uebergabe ber Stadt, fand sich ber unterzeichnete Reichstagsausschuß über Ansuchen bes Rationalgarben-Oberkommando's veranlaßt, die Benutung des zu dem Reichstagssausschaft ber Ju gestatten.

Diese Thatsache wird mit bem Bemerken zur öffentlichen. Renntniß gebracht, baß weber ber hohe Reichstag, noch ber Reichstagsausschuß an ber oben erwähnten Berathung ober an ber Bersammlung berselben irgendwie Antheil genommen hat.

Bien, ben 30. Oftober 1848.

Bom Reichstags-Ausschuß. Frang Schufelta, Obmann. Umlauft, Schriftführer.

Eine Lüge, benn ber Reichstag hatte, zwar nicht formell, ber boch indirett, hinlänglichen Ginfluß auf die Bersammlung ber Bertrauensmänner und beren Abstimmung geübt.

Man war bereits im Begriff, die erste Bedingung der Kapitulation, die Ablieferung der Wassen, auszuführen und große Ladungen von Wassen wurden zum Gemeindehause und Konviktgebände gebracht, als plöplich der Ruf durch die Stadt erscholl: Die Ungarn sind hier! Ansangs schenkte man dem Gerücht nur wenig Glauben, die endlich ein von Messenhauser diktirtes und vom Optitus Groß geschriebener Zettel an der Thür der Kirchnerwohnung von St. Stephan laut vorgelesen und eine Stunde später als Plakat publizier wurde. Derselbe lautete:

Bom St. Stephansthurm.

"Man fieht beutlich ein Gefecht hinter Raifer-Ebersborf, ohne bie tämpfenden Truppen ober ben Gang bes Treffens mahrnehmen zu fonnen."

Wien, 30. Oftober 1848, Bormittage 11 Uhr.

Meffenhaufer, prov. Dberfommanbant.

Der Berfaffer batte inamifchen bie Melbung erbalten, baß Batterien, die in ber Rabe bes Invalidenbaufes und Rennwegs. aufgestellt maren, fofort in größter Gile bie Stadt verlaffen und vor die Linien gezogen maren. Er begab fich auf ben Stephansthurm, und man fab beutlich, wie große Militarabtheilungen bie eroberten Borftabte verließen und in ber Richtung gegen Ingereborf marichierten. Die Kanonenblige maren, ungeachtet des Rebels, deutlich zu sehen. Mit Meffenhauser befanden fich noch einige Offiziere ber Garbe und herr Berthold Auerbach auf bem Thurm. Letterer ichien die Revolution und ihre Schrettensscenen ale Liebhaber von Genrebilbern zu betrachten, um bieselbe sobann selbst zu ffizziren und in klingende Thaler umauwandeln. Rebenbei fuchte er feinen unleugbaren Ruf als belletriftifder Schriftfteller auch bei ben Mannern ber Revolution geltend ju machen und fich in Dinge ju mischen, über die mitausprechen ein Mann, ber mabrend ber Revolution nur bie Feber und nicht ben Gabel geführt, auch nicht ben Anschein von Recht batte. Um 1 Uhr Nachmittaas erschien in Kolge ber Beobachtungen vom Stephansthurm folgendes zweites Platat: Bom St. Stephansthurm.

Die Schlacht scheint sich gegen Oberlaa und Inzersdorf zu ziehen. Der Nebel verhindert eine klare Ansicht. Bis jest scheinen die Ungarn im siegreichen Borschreiten begriffen zu sein. Im Fall ein geschlagenes Deer sich den Mauern der Stadt näbern sollte, so wird es Pflicht aller Behrkörper sein, sich auch obne Kommando unter das Gewehr zu ftellen.

Bien, 30. Oftober 1848, 1 Uhr Mittags.

Meffenhauser, prov. Oberfommandant.

Um 2 Uhr Nachmittags wurde endlich das lette Bulletin von der Höhe des, von einer zahllosen Masse umringten Thurmes ausgegeben. Es lautete:

Bom St. Stephansthurm.

Unterhalb bes Reugebäudes fteht ein Truppenförper; bes Rebels wegen läßt fich nichts Räheres bestimmen, ob es Ravallerie ober Kroaten find. Links von der Schwechat, in der Mitte zwischen Kaiser-Chersborf und Mannswörth, ift in biesem Kagenhlid der Rampf tonzentrirt. Die Ranonenblibe find so deutlich, bas wir die Anzahl der Batterien fast darnach beurtheilen können. Seit einer halben Stunde zieht sich die Schlacht offenbar immer näher gegen uns.

Bien, den 30. Ottober 1848, 2 Uhr Rachmittage. Reffenhaufer, prov. Oberkommandant.

Mit Ausnahme Beniger ftand Alles wieder unter Baffen. Die Baftelen wurden neuerdings besetht, die Bormeister tehrten zu ihren verlaffenen Kanonen zurück, das Studentenkomits orspanisirte sich von Neuem, die ganze Stadt war in namenloser Aufregung.

Ungeachtet, daß Messenhauser die Hossnungen der Kämpfer sbermals geweckt, war unter ihnen bereits entschieden, daß sie nicht mehr unter seiner Ansührung kämpsen wollten: Ein Einsschuß, der in ihnen noch mehr befestigt wurde, als in den Abendampen folgende Broklamation \*) erschien:

## Rundmadung.

Der heutige Tag ist wieder in Aufregung vollbracht worben. — Man hat das anrückende Deer ber Ungarn fechtend gessehen; es ist aber leiber für das Schickfal der Stadt zu spät gekommen. Die Ungarn sochten heute, wie man jest gewiß weiß, bei Schwadorf. Sie sollen nicht gesiegt haben. Benigstens hat man von 3 Uhr an von einer Fortsehung des Kampfes nichts sehen können. — Mitbürger! Ihr habt heute wieder gezeigt, daß. Ihr kampsbereit für Ehre und Freiheit dasseht, wenn auf irgend eine sichere Aussicht auf Sieg und Erfolg zu rechnen ist.

Ich bin es mir schuldig, zu erklären, daß unsere Lage am Abend die alte ift. Der Feldmarschall hat erklärt, daß, wenn bis heute Abend 8 Uhr die Unterwerfung der Stadt nicht angezeigt sei, er die noch nicht besehren Borftabte mit aller Ener-

<sup>&</sup>quot;) Bon 3 Uhr an hatte man bie neugierigen Maffen ftets hingehalten und ihnen gefagt, ber Rebel laffe nichts mehr unterfcheiben. Die Rorps hatten fich indeffen von felbft wieber vollommen organifirt und erwarteten in ihren berfchleebenen Standquurtieren bie weiteren Befehle ihrer Juhrer, die auf der Anla mir bem Studentenlomits gemeinfcaftich beraitficaten.

gie angreifen und nöthigen Falls in einen Schutthaufen verwandeln würde.

Diese Kundmachung ift allsogleich zu verlautbaren, und die Bezirte haben mir in der fürzeften Zeitfrift den Entschluß der Garden schriftlich mitzutheilen, nämlich: ob fie die Baffen ftrekten wollen, oder nicht?

Wien, ben 30. Oftober 1848, 8 Uhr Abends. Meffenhaufer, prov. Oberkommandant

Der allgemeine Jubel wurde wie durch einen Schrei bes Unwillens und ber Entruftung unterbrochen. Obgleich Meffenhaufers Boraussehung vollfommen richtig, da bei einem Siege der Angarn entweder diese oder große Maffen bes geschlagenen Deeres unter unseren Mauern erscheinen mußten, so glaubte boch kein Mensch baran und das Bort Berrath ertonte aus Aller Munde.

36 befand mich eben auf ber Aula, als mir eine Deputation aus ben Mobilgarben erflärte, bie Mobilen fiellten fich gu meiner Disposition und murben von Meffenbaufer feine Befeble mehr annehmen. Gleichzeitig forberte mich eine Deputation auf, fofort bas Obertommando zu übernehmen. Dr. Becher war ber Sprecher. 3ch erklärte, bas Rommando über bie Mobilen gu übernehmen, falls ich auf ben unbedingteften Geborfam rechnen tonne. Bezüglich einer Uebernahme bes Oberfommando's fonne nur bann bie Rebe bavon fein, wenn Deffenhaufer fchriftlich feine Abbankung erkläre. Gine gleiche Erklärung gab ich vor bem versammelten Romite. Es wurde sofort eine Deputation au Meffenbaufer gefanbt, um ibm, Ramens bes Studententomite's und ber Mobilgarbe ein Mistrauensvotum zu bringen und ibn gur Abbankung aufzuforbern. Deffenhauser befant fic am Stepbanstburm im Gefellichaft von B. Auerbach und Golbmart, benen er bie Distrauensabreffe ju lefen gab. Auerbach ermunterte ben Oberkommanbanten, gegen biefen Terrorismus zu protestiren, besgleichen herr Goldmark. Meffenhauser er-Marte, nicht abzudanken, er könne sein Rommando nur in bie Danbe bes Reichstages nieberlegen. Die Deputation entfernte fich, und als auf der Aula und dem Blate vor derfelben, wo bie polnische Legion und Haufs Freiforps fanden, bas Resultat ihrer Sendung bekannt wurde, erhob sich ein furchtbarer Schrei bes Unwillens. Das Studentenkomité beschloß, noch eine Deputation zu Herrn Messenhauser zu senden, die ihm erklären sollte, daß es nicht in dem Charakter eines Ehrenmannes und Führers von Volkstruppen läge, seine Stelle auch dann noch zu behalten, wenn er das allgemeine Bertrauen notorisch verloren hätte. — Während eine Abresse in diesem Sinne schriftlich abgesaßt wurde, war eine Abtheilung von Haufs Elitekorps in aller Stille ausgebrochen und hatte den Stephansthurm cernirt, um sich Messenhausers und der mit ihm auf dem Thurme besindlichen Individuen zu bemächtigen und dieselben als Berräther in Haft zu bringen. Gleichzeitig bereitete sich eine andere Abtheilung von 50 Mann vor, nach der Stallburg zu marschieren und Oberst Schaumburg, den Bezirkschef Brants und einige andere verrätherischer Gesinnungen verdächtige Ofsiziere zu verhaften.

In einem Augenblide, wo bie Schwarzgelben beinabe fcon bie Oberhand batten, tonnte ein folder Att zu blutigem Busammenstoße führen und namenlose Berwirrung und Unglud über die Stadt bringen. Man batte fich bereits ameier Bemeinderathe bemächtigt und nur mit Dube mar es gelungen. biefelben unverfehrt auf bie Aula ju bringen. Die ju bem Gemeinberathegebäude führenden Gaffen maren bon Sternau's Rorps, bas beinahe ausschließlich aus zum Bolte übergegangenen Militare bestand, befett worden, um mit einem Schlage fich biefer Beborbe bemächtigen zu konnen. Als ich biervon Anzeige erhielt, begab ich mich fofort jum Stephansthurm, um ber Saftnahme Meffenhaufers und Genoffen zuvorzutommen. Bare ibre Berhaftung erfolgt, fo maren fie fcwerlich zu retten gemefen. 3ch bewog bie Truppen jum Abjug, fie an ben mir gelobten Gehorsam erinnernd; fandte einen Offizier nach ber Stallburg, um bas borthin entfandte Piquet ber Mobilgarbe jum Umfebren au veranlaffen und befette mit etwa gebn Mann ben Stephanethurm.

Beinabe gleichzeitig mit bem Abzug ber Truppen von bem Stephansthurm brachte bie vom Thurme kommende zweite Deputation bie Rachricht, bas Meffenhauser erklärt habe, abzudanten. 3ch sandte einen Offizier auf bas Observatorium, um

Meffenbaufer zu veranlaffen, feinen Czato mit weißem Reiberbusch gegen eine weniger auffallende Ropfbededung zu vertauichen, um auf bem Bege zu ber Stallburg, wo er bie Abban= fung unterzeichnen zu wollen erklarte, feinen möglicherweise ibm aufftogenben Unannehmlichkeiten ausgesett zu fein. Die bisber erschienenen Berichte über bie Revolution fagen, es babe fic weber Vavier, noch Keber und Dinte vorgefunden. Da jedoch auf bem Observatorium ftundlich alle Berichte schriftlich ausgefertigt wurden, fo konnte von einem folden Mangel gar nicht bie Rebe fein und Deffenhauser benutte biese Ausflucht nur bagu, um feinen Freunden bavon Runde gu geben und eine Gegendemonftration zu veranlaffen. Er unterzeichnete indes die Abbankung. Sobald biese auf ber Aula angelangt, \*) haran= guirte ich von ber Stiege jum Konviftsgebaube aus, bie versammelten Truppen und zeigte ihnen Meffenhausers Abbantung an, fo wie die von Seiten bes Romite's ber Studenten und einer Deputation ber Mobilen an mich ergangene Aufforderung, bas Oberfommando zu übernehmen. 3ch wurde fofort burch Afflamation jum Rommanbanten ermählt. 3ch richtete an Gemeinberath und Reichstag eine turze Note, in ber ich erklärte, bag ich, nachdem burch Meffenhaufers Abbantung die Truppen ohne Befehlshaber seien, um Anarchie vorzubeugen und in einem fo wichtigen Augenblide bie Stadt nicht ohne Rommanbanten gu laffen, auf vielseitige Aufforderung bas Rommando übernommen. baffelbe aber nur fo lange behalten wurde, bis ich entweber in meinen Kunktionen bestätigt ober ein anderer Kommandant ordnungemäßig gemählt fei. Bugleich bilbete ich einen Generalftab und gefellte mir den tüchtigen Militar, Major Redl, ale Mitfommanbanten bei. ibm Bems Stellung (Bem mar icon unfictbar geworben) übertragend. 3ch veranlaßte fobann ben Abzug ber Truppen, welche ben Gemeinderath cernirt batten und hielt einen Rriege= rath, beffen Ergebniß ich bem Studententomite in geheimer Situng vortrug. Daffelbe lautete: "Die Stadt und bie in unserer Gewalt befindlichen Borftabte vermogen fich in einem

<sup>°)</sup> Meffenhaufer forieb auf baffelbe Papier, welches bas Mißtrauensvotum enthielt, auch feine Abbantung.

hild ber Rampf tonzentrirt. Die Ranonenblitze find fo beutlich, bas wir die Anzahl der Batterien fast darnach beurtheilen tonnen. Seit einer halben Stunde zieht sich die Schlacht offenbar immer näher gegen uns.

Bien, ben 30. Oftober 1848, 2 Uhr Rachmittags.
Weffenhaufer, prov. Oberkommandant.

Mit Ausnahme Beniger ftand Alles wieder unter Baffen. Die Baftelen wurden neuerdings befeht, die Bormeister tehrten zu: ihren verlassenen Kanonen zurück, das Studentenkomité orsamistrie sich von Neuem, die ganze Stadt war in namenloser Kufregung.

Ungeachtet, daß Meffenhauser die Hoffnungen der Kampfer abermals geweckt, war unter ihnen bereits entschieden, daß fie nicht mehr unter seiner Anführung kämpsen wollten: Ein Entsschuß, der in ihnen noch mehr befestigt wurde, als in den Abendaunden folgende Vroklamation \*) erschien:

#### Runbmachung.

Der heutige Tag ift wieder in Aufregung vollbracht worben. — Man hat das anrückende heer der Ungarn fechtend gesfeben; es ist aber leider für das Schickfal der Stadt zu spät gekommen. Die Ungarn fochten heute, wie man jeht gewiß weiß, bei Schwadorf. Sie follen nicht gesiegt haben. Benigstens hat man von 3 Uhr an von einer Fortsehung des Kampfes nichts sehen können. — Mitbürger! Ihr habt heute wieder gezeigt, daß. Ihr kampsbereit für Ehre und Freiheit dasteht, wenn auf irgend eine sichere Aussicht auf Sieg und Erfolg zu rechwen ist.

Ich bin es mir schuldig, zu erklären, daß unsere Lage am Abend die alte ift. Der Feldmarschall hat erklärt, daß, wenn bie heute Abend 8 Uhr die Unterwerfung der Stadt nicht angezeigt sei, er die noch nicht besehren Borftabte mit aller Ener-

<sup>&</sup>quot;) Bon 3 Uhr an hatte man bie neugierigen Maffen ftets hingehalten und ihnen gefagt, ber Rebel laffe nichts mehr unterscheiben. Die Korps hatten fich indeffen von felbit wieder volllommen organifirt und erwarteten in ihren verfchebenen Stanbquartieren bie weiteren Befehle ihrer Juhrer, die auf der Aula met bem Glubententomite gemeinschaftig beraitfolagten.

gie angreifen und nöthigen Falls in einen Schutthaufen verwandeln wurde.

Diese Kundmachung ift allsogleich zu verlautbaren, und die Bezirke haben mir in der fürzesten Zeitfrist den Entschluß der Garden schriftlich mitzutheilen, nämlich: ob fie die Baffen ftrekten wollen, oder nicht?

Wien, den 30. Oftober 1848, 8 Uhr Abende.
Deffenhaufer, prop. Oberfommandant

Der allgemeine Jubel wurde wie burch einen Schrei bes Unwillens und ber Entruftung unterbrochen. Obgleich Meffenhaufers Boraussetzung vollfommen richtig, ba bei einem Siege ber Angarn entweber diese ober große Maffen bes geschlagenen Deeres unter unseren Mauern erscheinen mußten, so glaubte boch kein Mensch baran und das Bort Berrath ertonte aus Aller Munde.

36 befand mich eben auf der Aula, als mir eine Devutation aus ben Mobilgarben erklärte, die Mobilen fleuten fich ju meiner Disposition und murben von Meffenbaufer feine Befeble mehr annehmen. Gleichzeitig forberte mich eine Deputation auf. fofort bas Obertommando zu übernehmen. Dr. Becher war ber Sprecher. 3ch erflärte, bas Rommando über bie Mobilen gu übernehmen, falls ich auf ben unbedingteften Geborfam rechnen tonne. Bezüglich einer Uebernahme bes Oberkommando's konne nur bann die Rebe bavon fein, wenn Meffenbaufer fchriftlich feine Abbankung erkläre. Gine gleiche Erklärung gab ich vor bem versammelten Komité. Es wurde sofort eine Deputation ju Meffenhaufer gefandt, um ibm. Ramens bes Studententomite's und ber Mobilgarbe ein Migtrauensvotum zu bringen und ibn jur Abdantung aufzuforbern. Deffenhaufer befand fic am Stevbansthurm im Gesellschaft von B. Auerbach und Golbmart, benen er bie Distrauensabreffe ju lefen gab. Auerbach ermunterte ben Oberkommandanten, gegen biesen Terrorismus ju protestiren, besgleichen herr Goldmark. Meffenbaufer er-Marte, nicht abzudanken, er konne sein Kommando nur in die Banbe bes Reichstages nieberlegen. Die Deputation entfernte fich, und als auf ber Aula und bem Plate vor berfelben, wo die volnische Legion und Sauts Freikorps flanden, das Resultat ihrer Sendung bekannt wurde, erhob fich ein furchtbarer Schreites Unwillens. Das Studententomine beichloß, noch eine Deputation zu herrn Resenhauser zu senden, die ihm erklären sollte, baß es nicht in dem Charafter eines Ehrenmannes und Führers von Bollstruppen läge, seine Stelle auch dann noch zu behalten, wenn er das allgemeine Bertrauen notorisch verloren hätte. — Bährend eine Abresse in diesem Sinne schriftlich abgefaßt wurde, war eine Abtheilung von Pauls Eliteforps in aller Stille aufgebrochen und hatte den Stephansthurm cernirt, um sich Ressenhausers und der mit ihm auf dem Thurme besindlichen Individuen zu bemächtigen und dieselben als Berräther in Past zu bringen. Gleichzeitig bereitete sich eine andere Abtheilung von 50 Rann vor, nach der Stallburg zu marschieren und Oberst Schaumburg, den Bezirsches Prants und einige andere verrätherischer Gesinnungen verdächtige Offiziere zu verhaften.

In einem Augenblide, mo bie Comargelben beinabe fcon bie Oberband batten, tonnte ein folder Alt au blutigem Bufammenftoße führen und namenlofe Berwirrung und Unglud über bie Stadt bringen. Dan batte fic bereits ameier Gemeinterathe bemachtigt und nur mit Rube war es gelungen, biefelben unverfebrt auf bie Aula ju bringen. Die ju bem Gemeinterathegebante führenten Baffen maren von Sternau's Korps, bas beinahe ansschließlich aus jum Bolte übergegangenen Militare beftanb, befest worben, um mit einem Schlage fic biefer Beborbe bemachtigen ju konnen. Als ich biervon Angeige erbielt, begab ich mich fofort jum Stephansthurm, um ber Baftnahme Meffenhausers und Genoffen zuvorzukommen. Bare ibre Berbaftung erfolat. fo maren fie fcwerlich zu retten gewesen. 3ch bewog die Truppen jum Abjug, fie an ben mir gelobten Geborfam erinnernb , fanbte einen Offizier nach ber Stallbura. um bas bortbin entfandte Biquet ber Mobilgarbe jum Umfebren zu veranlaffen und befette mit etwa gehn Mann ben Stephanstburm.

Beinahe gleichzeitig mit bem Abzug ber Truppen von bem Stephansthurm brachte bie vom Thurme kommende zweite Deputation die Rachricht, daß Meffenhauser erklärt habe, abzudanten. 3ch sandte einen Offizier auf das Observatorium, um

Meffenbaufer zu veranlaffen, feinen Caato mit weißem Reiberbusch gegen eine weniger auffallende Ropfbededung zu vertauichen, um auf bem Bege zu ber Stallburg, wo er die Abbanfung unterzeichnen zu wollen erffarte, feinen möglicherweise ibm aufftogenben Unannehmlichkeiten ausgesett zu fein. Die bisber erschienenen Berichte über bie Revolution fagen, es habe fic weber Vavier, noch Keber und Dinte vorgefunden. Da jedoch auf bem Observatorium ftundlich alle Berichte schriftlich ausge= fertigt wurden, fo konnte von einem folden Mangel gar nicht bie Rebe fein und Meffenhaufer benutte biefe Ausflucht nur bagu, um feinen Freunden bavon Runde zu geben und eine Begendemonftration zu veranlaffen. Er unterzeichnete indes die Abdantung. Sobald Diefe auf der Aula angelangt, \*) haranguirte ich von der Stiege jum Konviftegebaude aus, die verfammelten Truppen und zeigte ihnen Meffenhausers Abbantung an, fo wie die von Seiten bes Romite's ber Stubenten und einer Deputation ber Mobilen an mich ergangene Aufforderung, bas Oberkommando zu übernehmen. 3ch wurde sofort burch Aftla= mation jum Rommanbanten ermablt. 3ch richtete an Gemeinberath und Reichstag eine kurze Note, in ber ich erklärte, baß ich, nachdem burch Meffenhaufers Abdantung die Truppen ohne Befehlsbaber feien, um Anarchie vorzubeugen und in einem fo wichtigen Augenblide bie Stadt nicht ohne Rommandanten gu laffen, auf vielseitige Aufforderung bas Rommando übernommen. baffelbe aber nur so lange behalten würde, bis ich entweder in meinen Kunktionen bestätigt ober ein anderer Rommandant orbnungemäßig gewählt fei. Bugleich bilbete ich einen Generalftab und gefellte mir ben tuchtigen Militar, Major Rebl, ale Mittomman= banten bei, ibm Bems Stellung (Bem mar icon unfichtbar geworben) übertragenb. 3ch veranlaßte fobann ben Abzug ber Truppen, welche ben Gemeinberath cernirt hatten und hielt einen Rriegerath, beffen Ergebnif ich bem Stubententomite in geheimer. Sitzung vortrug. Daffelbe lautete: "Die Stadt und die in unferer Gewalt befindlichen Borftabte vermögen fich in einem

<sup>°)</sup> Meffenhaufer forieb auf baffelbe Papier, welches bas Migtrauensvotum enthielt, auch feine Abbantung.

Berzweiflungstampfe, wie einst zu Saragossa, noch vier Tage zu halten. Saben die Ungarn einen Sieg ersochten, so muffen dieselben entweder morgen unter unseren Mauern erscheinen, oder die Schlacht wird morgen wieder ihren Fortgang haben. Für diesen Fall stimme ich gegen jede Kapitulation. Ist dies jedoch nicht der Fall, so ist eine weitere Behauptung der Stadt vollkommen nuhlos, und ich will nicht die Berantwortung für die Tausende von Menschenleben tragen, die umsonst geopfert werden. Bir müssen dann die Männer, welche das Schwert führen, für eine kommende glücklichere Revolution aussparen."

Bom Stephansthurm ftiegen auf meinen Befehl alle fünf Minuten Raketensignale. Bon 7½, Uhr bis 8 Uhr Abends ließ ich bas oberfte Gerüft deffelben ganz mit griechischem Feuer besleuchten und von den Bällen Kanonenschüffe thun — aber alle Signale blieben unbeantwortet.

Angwischen mar im ebemaligen Sauptquartiere Deffenbaufere eine Kontrerevolution ausgebrochen. Man trommelte alle Bezirkschefe, beren man habhaft werben fonnte, jufammen, um von ihnen eine Protestation gegen Messenhausers Abdankung und bie neue Babl beffelben ju erlangen. Gegen 9 Uhr Abends fam die Runde hiervon, fo wie von der durch einen Theil der Garben, Gemeinderath und Reichstag vorgenommenen neuen Babl Meffenbausers auf Die Aula. Sofort erging Seitens ber Studenten und ber Mobilen eine Protestation gegen die Bahl und bie Erklarung, fie wurden von Meffenhauser feine Befehle annehmen. 3ch zog mich fofort gurud, fandte an Deffenhaufer meine Abbantung und bie Ginlabung zu einer verfonlichen Befprechung behufe ber Ausgleichung und Berbutung eines bochft brobenden Ronfliftes. Die Besprechung fand Statt in Gegenwart Bechers und eines ungarischen Offiziers, in einem Bimmer bes Gafthauses zum rothen Igel. Das Resultat berselben mar bie gemeinschaftliche Uebernahme bes Oberkommando's mit Buziehung Reble. Rein Signal mar, wie fcon ermabnt, erwibert worben und ber Morgen bes 31. Oftobers brach an, ohne bas man von ben Ungarn weitere Runde erhalten. Die Beobachtungen auf bem Observatorium eraaben, bag bie Truppen bie Borftabte wieder befett batten und fich anschidten, in Rolae ber

٠

gebrochenen Rapitulation, ben Sturm auf die Borftabte zu beginnen. Gleichzeitig erhielten wir durch eine zuverlässige Quelle die Nachricht von der Niederlage der Ungarn. Folgende Darsstellung, die Kossut im ungarischen Reichstage gab, wirft, mit Zellachichs gleichfalls folgendem Bericht über die Schlacht bei Schwechat zusammengehalten, ein ziemlich Kares Licht über den eigentlichen Thatbestand.

Das Glück war uns vor Wien nicht so günstig, wie es die Tapferkeit unserer Armee verdient hätte, oder vielmehr nicht das Glück war uns nicht günstig, sondern wir wurden in unseren gerechtesten Erwartungen getäuscht, denn die hartbedrängte Stadt Wien, zu deren Entsah unsere tapfere Armee herbeieilte, hat dem Kampse, den wir fast unter Wiens Mauern um Wiens Freiheit mehr als acht Stunden lang gesochten, unthätig zugeschaut und nicht nur mit keinem Ausfall uns unterflützt, sondern nicht einmal einen Schuß von den Wällen gethan, um den Feind einigermaßen zu beschäftigen.

Unsere schnell improvisirte, größtentheils ungeübte Armee fann ftolz auf biefen Tag bes Rampfes fein. Ueberall, wo fie. mit bem Feinde zusammentraf, wurde berfelbe geworfen, bas Dorf Mannswörth wurde mit Sturm genommen, wobei fich besonders Major Gvon auszeichnete. Aus der Bobe von Somechat wurde ber Feind verjagt; ber linke Flügel, von großen Maffen gegen Langendorf bedroht, bat felbe mit einem Ranonenfeuer gurudgeworfen; als man endlich um vier Ubr fab, baß Bien au feiner Rettung felbft nichts that, ber Feind aber, wenn wir weiter porrudten, bei feiner Ueberlegenheit an Ravallerie, unfere linke Klante umgeben konnte, babei aus bem Dorfe Sowechat, wie aus einer Feftung, ein ungeheures Ranonenund Kartatichenfeuer fich erneuerte, war es Bflicht, nachbem unsere Truppen ibre Vflicht gegen Bien so tapfer erfüllt, babei aber von Bien gar nicht unterflüßt murben, unfere Streitfrafte, bie bas Baterland so nothwendig braucht, nicht zu gefährben, und es wurde um vier Uhr ber Befehl ertheilt, bag unfere Armee ihre Stellungen bermarts ber Rifcha wieber befeten follte. wobei bie Romorner Senfenmanner fich bochft unorbentlich und unbefonnen benommen baben, und nicht jum Stehen ju bringen

waren. Man ließ fie endlich in Gottes Ramen ziehen. Die Armee selbst wird fich nun auf die Bertheibigung unseres eigenen Landes beschränken.

Diese Darstellung ift nicht, wie Schütte sagt, ber Bericht eines ungenannten Augenzeugen, sonbern einfach ein Auszug ber Rebe Kossuths zu Pesth. \*) . Jellachichs Bericht bagegen lautet wie folgt:

Sauptquartier Rothneusiebel, 1. Rovember 1848.

Da fich bie Ereianiffe in Diesen Tagen so schnell folgen, fo bin ich nicht im Stande, Ewr. Durchlaucht Detailberichte au erstatten, und tann nur in Rurge über bie Borgange ber letten vier Tage relationiren. Am 28ften v. D. mußten fich meine Bortruppen gegen Schwadorf und Kischament gegen weit überlegene feindliche Streitfrafte gurudgieben. Am 29ften mar es beutlich, bie Ungarn rudten mit ihrer gangen Dacht vor, um ben Rebellen in Bien Gulfe zu bringen und uns am Ginfchlie-Ben ber Stadt ju bindern. Um 29ften Abends batten fich meine Bortruppen, den gegebenen Befehlen gemäß, fechtend und in geschloffener Ordnung bis zu meinem Gros in ber Stellung binter ber Schwechat jurudgezogen. Am 30ften erfolgten bie von Emr. Durchlaucht angeordneten Offenfivbewegungen ber Ravallerie unter bem General Kürften Liechtenflein vom rechten Klügel aus. Mittlerweile griff ber Reind Schwechat, Rannersdorf, Mannswörth und Raiser-Ebersdorf — Mannswörth wurde bom Feinde in Brand geftedt - mit Rachdrud an. 3ch ließ meine Infanterie, um fie bem farten Gefdutfeuer zu entzieben, auf bas linke Ufer ber Schwechat übergeben. Als aber bis Rachmittags 2 Ubr wegen eingetretener Sinderniffe bie Umgebung bes feindlichen linken Klügels durch unsere Ravallerie nicht erfolgt war, fo ergriff ber Chef meines Beneralftabes, General Zeisberg, bei Schwechat die Offenfive, und rudte mit bem Re-

<sup>&</sup>quot;) Der madere Laufenau, einer ber erften beutschen Bollerebner, ber, wie Reiner vielleicht, bie Bollemaffen ju elektrifiren verfieht, tampfte mit ber ungarifden Armee bei Sowedat. Seine Abwelcheit aus Wien war gebieterisch nothwenig, und nur bie Unmöglichleit, fpater wieber nach Wien zu gelangen, verhinderte ihn, in Wien mit feinen Gefahrten gegen bie Raiferlichen ju tampfen.

gimente Ballmoben Ruraffiere und zwei Bataillons von Rhevenbuller Infanterie, einer awölfpfundigen und einer fechepfundigen Batterie por. Diese Batterien placirte er fo portheilhaft auf einer bobe rechts von Schwechat, bag er nach einer febr lebbaften Beidiegung von faum 10 Minuten bas Geidut bes feindlichen Centrums jum Schweigen und jum Rudjuge brachte. Dierauf rudte er mit ben benannten Truppen raich por. Die Batterien batten einige Pferbe und Leute verloren, ingleichen bas Ruraffier = Regiment, beffen feste und rubige Saltung mabrend bes beftigen feinblichen Geschützfeuers ber General vorzüglich belobt. - Auch General Remven rudte nun raich mit bem linken Klügel vor, und ich befahl bem Kürften Liechtenftein eine gleichzeitige Borrudung mit ber ganzen Kavallerie. Da ber Feind alle Terrainvortheile, nämlich die Anhöhen, auf welchen fein gablreiches Gefchut febr vortheilbaft placirt mar, für fic hatte, wir aber aus bem Schwechatthale emporfteigen mußten, so rettete dies und das Eintreten der Racht den Keind vor einer ganglichen Riederlage. Er wurde von uns bis eine Stunde von Schwaborf verfolat. Die Racht benutte ber Keind zu einer eiligen Flucht. — Geftern, ben 31ften, war früh ein fehr ftarter Rebel; ich hatte die Armee konzentrirt und in Schlachtordnung, allein als das Beichen bes Rebels gegen 10 Ubr die Ueberficht gestattete, faben wir feine feindliche Armee mehr; ihre leichte Reiterei batte eine schwache Postenkette bezogen, welche sich in größter Gile gurudzog. Der Keinb batte feine frühere Stellung bei Varenborf binter ber Leitha wieber eingenommen. Ginige Befdute murben am 30ften bem Reinbe bemontirt : fein Berluft an Tobten mag einige bunbert Mann betragen. Gefangen murben 4 Offiziere und 50 Mann eingebracht. Unfer Berluft fann in 40-50 Mann befteben. Bermundet murben 15 Offiziere. worunter ber tapfere Rittmeifter Bos von Rarl Auerspera Ruraffieren, bem eine Ranonentugel ben Ruß gerschmetterte. Major Robin von Sarbegg Ruraffieren verlor ein Pferb unter bem Leibe. Der Gemeine John biefes Regiments farb einen ichonen Belbentob, eine Ranonentugel ging burch ben Ropf feines Pferbes und mitten burch Rurag und Bruft bes Mannes. -General Zeisberg lobt das feste und umfichtige Betragen Der

beiben Batteriekommandanten Oberlieutenant Harklieb und Unterlieutenant Reichhardt, durch beren frästiges Feuer auch der schwer Markt Schwechat gerettet wurde. Der Feind hatte angesangen, denselben mit Granaten zu bewerfen, und ein Haus und eine Scheune standen bereits in hellen Flammen; ferner rühmt der General die gute Führung des Generals Baltheser und des Obersten Fejervari von Ballmoden Kürassieren, des Majors Müller von Khevenhüller Infanterie; auch Oberstlieut. Derby des Generalstades hat viel Einsicht und Tapferkeit bewiesen. — Die Posten Elend, Arbesthal, Stirneusiedel, Bilseinsvorf, Trantmannsvorf und Sommerein sind start von meinen Bortruppen besetzt, die Bedettenkette ist salt dies an die Leitha vorgeschoben, das Groß der Armee steht hinter der Fischa, in der vortheilhaften Stellung dei Schwadorf, mit dem linken Flügel an der Donau bei Kischament gestützt.

Bellachich, Felbmarichall = Lieutenant.

Als Ergebnis dieser beiden Berichte ftellt sich heraus, daß die Ungarn in zu kleiner Anzahl gekommen, und gegen die Uebermacht der Kaiserlichen, trot aller Tapferkeit, nicht Stand zu halten vermochten. — Rachdem also die Niederlage bekannt geworden, waren die Führer über die Uebergabe einig. Eine neue Deputation wurde an Windischgrät bezüglich der Uebergabe gesandt, um mit ihm nochmals zu unterhandeln, und solgende Proklamationen veröffentlicht:

Runbmachung. \*)

Bon Seite des Gemeinderathes der Stadt Bien wird hiermit bestätigt, daß herr Oberkommandant Messenhauser so eben in der Plenarversammlung des Gemeinderathes die Erklärung abgegeben habe, daß er seine bereits niedergelegte Stelle als Oberkommandant der Nationalgarde, in Berückschtigung der gegenwärtigen gesahrvollen Berhältnisse, noch so lange behaupten wolle, dis das begonnene Friedenswert vollendet ist, um so mehr, als die gehosste Hüsgarn, seiner Ansicht zusolge, weder verläßlich noch genligend sein würde.

Bom Gemeinberathe ber Stadt Bien.

<sup>&#</sup>x27;) Roch in ber Racht vom 30ften auf ben 31ften gebrudt und fruh Morgens afficirt.

Um den verschiedenen Parteien, welche in dem kritischen Augenblide des Berhängnisses der belagerten Stadt über die so hochwichtige Frage, ob ein Berzweislungskampf gegen eine faktische Uebermacht geschlagen werden solle oder nicht, Rechnung zu tragen; — um uns vor den Uebeln der Anarchie und eines brudermörderischen Zwiespalts im Innern zu bewahren, von welchem unser militärischer Gegner keinen Augenblick saumen würde, Bortheil zu ziehen, sinde ich mich veranlaßt, den Herrn Hauptmann Fenneberg, als Bertrauensmann der mobilen Korps, so wie den Pauptmann Redl, als Bertrauensmann der akademischen Legion, zu meinen Stellvertretern zu ernennen. Ich lasse biese beiden Perren sogleich zum Kriegsrath zu mir entbieten, um nochmals die Frage über die absolute Rothwendigsteit der bereits eingeseiteten Konvention mit dem Herrn Feldemarschall in Berathung zu ziehen.

Der tampfluftige Theil ber Bevölferung wird baraus erfeben, baß bas Obertommando zur traurigen, aber unabwendbaren Rothwendigfeit ber Unterwerfung unter eine phyfische Uebermacht, mit feierlicher Berwahrung unferer heiligen und unveräußerlichen Rechte, weber überreben noch erschleichen wollte.

Richt aus Berrath soll die Stadt dem Herrn Feldmarschall übtrgeben werden. Die klarsten Beweise muffen im Ariegs-rathe meinen neuernannten Herren Stellvertretern Fenneberg und Medl vorliegen, daß die Stadt, ohne die gewisse Aussicht eines Eutsches von Seiten der Ungarn, gegen die großen Aräfte des Herrn Feldmarschaus dei allem Muthe der Bevölkerung nicht gehalten werden könne, daß wir nach dem Bombardement von einigen Stunden aus Mörsern und Iwölkpfündern auf demselben Punkte siehen würden, wie jeht, und bloß härteren und unversöhnlicheren Bedingnissen entgegenzusehen hätten.

Meffenhaufer, prov. Obertommandant.

# Mitbürger!

Es ist notorisch festgesetzt, daß unsere ungarischen Brüder ber Baffenübermacht unterlegen find. Die helbenmuthigen Beretheibiger Biens haben vor ben Augen ber Welt bisher ihre Ehre glänzend erhalten.

Bare die Möglichkeit eines fiegreichen Biberftandes bentbar, Mitburger! Eure Bertreter wurden mit Guch kampfen, wurden nicht von Uebergabe sprechen, aber uns fehlt Munition und Proviant.

Mit Eurer tobesmuthigen Rampsbegier können wir Euch wohl jur Schlachtbant führen, jum Siege aber gegen biese wohlgeruftete Armee, gegen biese hundert Feuerschlunde nimmermehr!

Darum, helbenmuthiges Boll von Bien! fei fo groß in Deinem Falle, als Du es in ber Erhebung warft.

Für bie Freiheit leben ift größer, als tolltubn unsere 3utunft burch uns und mit uns vernichten. Wir haben bie Ehre gerettet, barum ift nichts verloren.

Bolt von Wien! Bährend man glauben machen wollte, es herrsche Anarchie in unseren Mauern, war die Ordnung durch Eure bewunderungswürdige Mäßigung von Euch selbst erhalten. Arbeiter! Ihr habt die jest Euch als der Freiheit werth gezeigt, schändet im letten Augenblicke nicht Euren Ruhm, Eure Ehre. Legt die Wassen nieder, denn wir müssen es thun; stürzt Euch nicht tollfühn ins Berderben, erhaltet Euch dem Baterlande.

Sort bie Stimme Curer Bertreter, Die, wie 3or felbft, Manner aus bem Bolte find, benen Guer Leben, Gure Ehre beilig und theuer ift.

Legt die Baffen nieder und zeigt den einrückenden Baffenmannern, daß der Ordnungssinn, daß der wahre Selbenmuth fich dem Unabwendbaren männlich fügt. Zeigt, daß Ihr ber Freiheit werth seid, und fie wird, fie muß Euch werden!

Das Oberkommando.

Messenhauser,
prov. Oberkommandant.
Fenneberg,
Oberkommand. - Stellvertreter.

Der Gemeinderath.

Stifft,
Borkands - Stellvertreter.

Rarl Pratner,
Gemeinderath.

An die mobilen Rorps.

Die herren Kommandanten ber mobilen Korps haben bis heute Rachmittags 5 Uhr bem Gemeinderathe die Standesausweise ihrer Truppenkörper, behufs ihrer weiteren Berpflegung, einzureichen. Gine weitere Fortsetzung bes Kampfes ift nach ben zuverlässigen Rachrichten, bie über bas gestrige Gefecht bei Schwechat eingetroffen, wenn nicht unmöglich, boch nutlos und verberblich, weil, gegenüber ber überlegenen Racht ber kaiserlichen Truppen, von einem letten verzweifelten Kampfe nur Tausenbe von Leichen, aber kein bauernder Erfolg für die Freiheit Aller zu erwarten steht.

Es handelt sich darum, den Bürgerkrieg zu verhüten, der uns jest gefährlicher ift, als Millionen von Soldaten und Ranonen um die Mauern Biens! Ihr habt wie helben gefochten, schielt Euch als Männer in das Unvermeibliche. Ihr habt Euer Bertrauen in mich gesetzt, und ich, der ich seit Jahren für die Sache der Freiheit eingestanden, sage Euch, der Rampf ist in diesem Augenblicke der Sache der Freiheit gefährlicher, als Alles, was man gegen selbe jest unternehmen kann. Es wäre ein Berrath an ihr, weil er uns für lange Zeit hinaus untauglich machen würde, für sie zu wirken.

Darum fügt Euch bem Unvermeiblichen. Die Herren Korpskommandanten werden diesfalls unverzüglich ihre weiteren Besehle erhalten. Dieselben haben mit je brei Offizieren ihrer Korps heute Nachmittags um 4 Uhr sich zu einer Besprechung im Saale des Gemeinderathes einzusinden.

> Fenneberg, prov. Mit-Oberkommandant der Biener Bolkswehr.

Inzwischen war als Bestätigung ber Niederlage der Ungarn folgende Kundmachung Bindischgrätis durch die aus dem Lager zurücklehrende Deputation mitgebracht und bekannt gemacht worden:

Die nachstehende Proklamation ift bem Rationalgarben-Oberkommando von Seiten bes herrn Feldmarschalls Fürsten zu Bindischgräß burch einen Parlamentar in mehreren Exemplaren zugesendet worden.

Meffenhaufer, provisorischer Oberfommandant.

### Kundmachung.

Ein Korps ber ungarischen Insurgenten hat es gewagt, öfterreichischen Boden zu betreten und heute früh bis gegen Schwechat vorzurüden. Ich habe solches mit einem Theile meiner Truppen, vereint mit jenen des Banus, angegriffen und zurückgeworfen, wobei ste beträchtliche Berluste erlitten. Einige Abtheilungen sind in Berfolgung derselben begriffen.

Dieses zur beruhigenden Kenntniß aller Gutgefinnten, die vielleicht aus dem Erscheinen bieser Korps Besorgnisse schöpfen könnten, aber eben so auch zur Warnung für jeme Uebelgefinnten, die hierin allenfalls neue hoffnung für ihre Plane zu finden glaubten, und in der That sich nicht schenten, die bereits eingegangene Unterwerfung auf das Schmählichste hinterliftig zu brechen.

Begendorf, ben 30. Ottober 1848.

Fürft ju Binbifcgras, t. f. Feldmaricall.

Der Fürft verlangte bes Morgens als weitere Bedingung zu ben bereits gemachten bie Auslieferung von zwölf Indivibuen, als: Meffenhaufer, Fenneberg, Saug, Sammerfcmibt, Auchenbäder, Butichel, Englander, Simon Teutich, Saud, Braun, Grigner ber jüngere, Aigner.

Die Deputation erklärte zwar, der Fürst habe auf vielfältiges Andringen und Bitten derselben von der Auslieferung abgeftanden, jedoch unabänderlich auf Stellung von zwölf Geißeln aus der Legion beharrt. Wir können jedoch aus sicherer Quelle berichten, daß keinesweges gegen die Auslieferung protestirt und nur die Schwierigkeit vorgestellt wurde, sich dieser Ränner, deren jeder über bewaffnete Truppen zu disponiren hatte, zu bemächtigen.

Der Gemeinderath publizirte am Morgen noch folgende in der Racht vom 30sten auf den 31sten berathene Proflamation: Ritburger!

Der Gemeinderath ber Stadt Bien hat von bemt Zeitpunfte' an, als der hohe Reichstagsausschuß bemselben aufgetragen hatte, in Bereinigung mit bem Rationalgarde - Oberkommanbo die Stadt in Bertheibigungsauftand ju seben, alle ftrategischen Maßregeln dem Oberkommando überlaffen, ohne daffelbe in irgend einer Weise hierin zu beirren, vielmehr baffelbe auf jede ihm zustehende Weise auf das Kräftigste unterflüßt, und in Allem dem Wunsche seiner Mitburger zu entsprechen gesucht.

Bereits am 26sten Abends wurden die Bertreter ber ge-sammten Bolfswehr um ihre Ansicht über die Lage der Stadt befragt, und neuerlich am 29sten Abends der Oberkommandant eingeladen, sich nach dem Kampfe des 28sten über die Lage der Stadt zu erklären.

Nachdem berfelbe erklart batte, nur ein ober zwei Stunden noch die innere Stadt balten zu konnen, nachdem fich die Bertrauensmänner ber fämmtlichen Boltswehr für ben Frieden ausgesprochen hatten, die Borfteber bes Sandelsftandes und mehrerer Innungen ebenfalls auf Uebergabe ber Stadt brangen, fomit alle binguaerufenen Bertheidiger ber Stadt und ber größte Theil bes Burgerftandes felbft feinen Billen ausgesprochen batte, und die Stadt vom gurft Bindischgrat mit einer Beichiekung bedrobt mar, mar ber Gemeinderath verpflichtet, biefen beutlich und flar ausgesprochenen Billen feiner Ritburger gu erfüllen, und fo wie er mit ihnen die berbe Bunde fühlt, welche burch zeitweilige Aufbebung ber konflitutionellen Buftanbe ber Freiheit geschlagen wird, war er boch auch noch bedacht, seinen Mitburgern wenigstens materiell ben Hebergang in biefe Veriobe zu erleichtern. Soaleich beaab fich eine Deputation von Gemeinberäthen und Abgeordneten ber gefammten Bolfemebr gum Berrn Fürften Binbifchgrat, um bemfelben bie auf biefe Beife ausgesprochene Unterwerfung ber Stadt fundquaeben, melde berfelbe auch annahm, fo daß die Ravitulation als geschlossen anzuseben war. Run hat ber herr Fürst einer am Morgen bes 30ften bei ihm eingetroffenen Deputation nachstehende neuerliche Bedingungen mitgetheilt, welche bie Art ber Entwaffnung betreffen:

Die Proklamation Sr. Durchlaucht bes herrn Felbmarsichals Fürften von Bindischgrät vom 23. Oktober 1848 und bie zum Punkte 3. berselben an den Gemeinderath erlassene Erläuterung vom 26. Oktober 1848, bleiben in ihrer vollen Birksamkeit, sind von der Stadt vollständig durchzuführen, und es werden denselben nachstehende Bestimmungen beigefügt.

- 1) Auf dem St. Stephansthurm ift vor allem eine große kaiserlich öfterreichische Kahne aufzuziehen, und bei allen Liniensthoren find weiße Kahnen, zum Zeichen der friedlichen Unterwerfung auszusteden.
- 2) Der Feldzeugmeister Baron Recfen und alle in Gewahrfam gehaltenen Militars und Beamten find in allen Ehren nach Dependorf zu geleiten.
- 3) Rudfichtlich ber bezirksweisen Entwassung sind die Ranonen aus der Stadt und benjenigen Theilen der Borftädte,
  welche vom Kärnthnerthor und der Hauptstraße Bieden auf der
  Straße zur Spinnerin am Kreuz links liegen, in die Rennweger Artilleriekaserne, jene, welche von dieser Straße rechts
  liegen, zur Schönbrunner Schloßhauptwache abzuführen.

Alle anberen Baffen sind von ben einzelnen Korps bezirksweise zu sammeln, unter einer behördlichen Intervenirung in der Stadt im kaiserlichen Zeughause, in den Borftädten in jedem Gemeindehause längstens binnen 12 Stunden niederzulegen, wo sie dann der nächsten vom Militär besetzten Kaserne kommissionaliter zu übergeben sein werden.

Sammtliche Munition ift alfogleich, je nach bem Orte ihrer gegenwärtigen Rieberlegung, an die Truppen-Kommandanten bes Reugebäudes, bes Schönbrunner Schloffes, ber Türkenschanze und jenem in ber Leopoloftabt zu übergeben.

- 4) Sammtliche Baarschaften und Raffen, die fich in den Sanden der Nationalgarden und bewaffneten Körper befinden, sammt den Rechnungen, find ohne Berzug vom Gemeinderathe zu übernehmen und, vom Uebergeber und Uebernehmer gestegelt, aufzubewahren.
- 5) Bon ber im Absahe 3. erwähnten Entwaffnung ift vor ber hand jener Theil ber Nationalgarbe auszunehmen, der bis zum Einrücken der k. k. Truppen durch den Gemeinderath zur Bewachung der k. k. Hofburg, der Gesandtschaften und der öffentlichen Gebäude zu bestimmen sein wird, welcher Theil ordnungsmäßig abzulösen ist. Dasselbe gilt auch von jenen Bachen, welche der Gemeinderath im Interesse der Aufrechthaltung der öffentlichen Ordnung aufzustellen für nothwendig sinder, so wie auch von der Sicherbeitswache.

- 6). Die Baffen: ber aus Gräß, Brüm und Ling in Blemunter arbentlicher Fährung anwefenben Nationalgarben find abgesondert abzulegen, und es werden die ihnen eigenthündlichen Baffen in ihre Heimathsorte geschicht werden.
- 7) Der Gemeinderath hat die 8 Uhr Abends des 30. Oftobers 1848 die Amahme: der in den vorstehenden Pankien enthaltenen Bestimmungen, dei sonkiger Fortsehung der disherigen militärischen Mastregeln, an Se. Durchlaucht den Fünsten Windischgrätz anzuzeigen, so wie auch nach dieser Amahme längstens die 12 Uhr Bormittags am 31. Oktober 1848 die vollkändige Durchsührung sämmilicher Bedingungen der Eingangserwähnten Proklamation und der Bestimmung der Erlämerung,
  so wie der vorstehenden Punkte, angezeigt sein müssen.

Sauptquartier Begenborf, am 30. Oftober 1848, um 3 Uhr Radmittace.

Im Namen und Bollmacht Sr. Durchlaucht bes Herrn: Feldmarschalls Alfred Fürsten zu Bindischgräß.

Cordon m. p.

Rachbem ber Berr Dberkommanbant erklärt bat, bas von Seite ber ungarischen Armee feine Gulfe mehr zu erwarten fei. indem biefelbe gefchlagen und bas Feuer feit 5 Uhr von jener Seite verftummt, hiermit feine Beranberung in ber Lage ber Stadt eingetreten und feinerlei Ausficht auf eine Berbefferung berfelben gerechtfertigt ift, und ber Gemeinderath bis 8 Uhr Abende bee 30ften fich über bie unbedingte Annahme ber Bebingungen ausgesprochen bat, widrigenfalls bie Stabt und bie Borftabte beschoffen und in Brand geftedt werben murben. fieht fich berfelbe genöthigt, feine Mitburger aufzuforbern, ihrem: bereits früher ausgesprochenen Billen nachzutommen und ihne: bie Rettung ber Stadt vor Berftorung möglich ju machen. Die-Einleitungen zur geforberten Riederlegung ber Waffen werden getroffen, und biervon berr Kurft Binbifchgrat in Renntnig gesett. In Folge beffen ift auch bie Ablieferung ber Ranonen ju veranlaffen, wobei herr fürft Binbifchgrat bie Deputation aufgefordert bat, biefelben zu bezeichnen, bamit feiner Beit baffelbe Gefdut ben Burgern Biene gurudgeftellt werben fonne, wobei benselben wiederholt feierlich verfichert wird, daß bie Errungenschaften bes 15. Marz und Rai durch den vorübergebenben Belagerungszustand nicht geschmälert ober aufgehoben werben, wofür das kaiserliche Wort bürge.

Bom Gemeinberathe ber Stabt Bien.

Die in meiner Proflamation an die Mobilen bereits auseinander gesetten Grunde bewogen mich, bem ferneren nutlofen Rampfe um jeben Breis Einhalt zu thun; und es mare auch gelungen, wenn nicht ber Gemeinberath, in ficherer hoffnung auf ben balbigen Gingug bes Fürften, ploBlich ben Offizieren einzelner Mobilforps und einem großen Theile ber übergegangenen Militare erflart batte, es fei fein Gelb mehr ba und er könne ihnen tein Reisegelb mehr geben. — Roch am Morgen hatte er Taufende angewiesen, aber ber Donner ber Kanonen gab ihm bie hoffnung, billiger bavon ju tommen. - Der Angriff ber Borftabte Lerchenfelb, Bieben und Mariabuf batte. bereits begonnen, eine nochmalige Deputation batte nicht mehr vaffiren können. Bubem fträubte man fich entschieben gegen bas Aufzieben ber ichwarzgelben Sabne, die bitterfte Berböhnung und bie schwerfte aller Kapitulationsbedingungen. - Trot alles Abmabnens ward nun auch ber Rampf von unferer Seite mit Beschießung ber Leopoloftabt begonnen. — Die Borftabte maren jedoch bald überwältigt worden und gegen 1 Uhr fielen bie erften Bomben und Raceten in bie innere Stadt. Das vom Rathmarkt aus in Rolonnen beranziehende Militar marb burch weiße Kabnen, die man auf den Bafteien abfichtlich aufgestedt, getäuscht und ale es bis auf halbe Schufweite berangerudt, von ber Burg- und Karntbnerbaftei mit einem Sagel von Rartatiden übericuttet, ber gange Reiben niederschmetterte. Der Stephansthurm war mit 2 Kanonen und etwa 1000 Mann befett und ber Eingang jedwebem verwehrt worben. Bon 1 bis 5 Uhr fiel im buchftablichen Ginne bes Bortes, ein Platregen von Bomben, Ranonenfugeln, Granaten und Raketen in Die innere Stadt, aus ber gegen 3 Uhr bas Reuer immer fomacher erwiedert wurde, ba bie Munition ju mangeln anfing. - 36 eilte auf bie Bafteien, um bie Mobilen aum Ginftellen bes Reuers und Aufrechtbaltung ber Rapitulation ju bewegen; aber

vergebens waren alle Mahnungen, fie wollten die Schmach vom 28ften rachen.

Endlich wurde in das beispiellos fest verrammelte Burgthor Bresche geschossen, und gleichzeitig steigt eine Rauchsaule aus der Burg auf. Eine kongrevsche Rakete hatte gezündet. — Es scheint, daß man die Burg absichtlich in Brand zu schießen versucht hat, um dann dem Proletariat das Anzünden der Burg in die Schuhe schieben zu können. Die Basteien werden verstassen, um 6½ Uhr rücken durch das Burgthor die ersten seindlichen Kolonnen ein. — Roch ein kurzes aber mörderisches Feuer in der Kärnthnerstraße und dem Stephansplaß, und die Stadt ist in der Hand der Kaiserlichen. — Wir lassen noch eine ofsizielle Relation, die ohne Unterschrist einsach aus dem Hauptquartier datirt ist, solgen, nicht ohne zu bemerken, daß dieselbe von absichtlichen Eutstellungen und offenkundigen Lügen wimsmelt. Diese lautet:

Am 23. Oftober Abende mar ber mit außerorbentlichen Bollmachten versebene f. f. Berr Relbmarfchall Fürst Binbifchgrat au Detenborf nachft Bien eingetroffen. Ge. Durchlaucht erließen eine Aufforberung an bie Bevölkerung ber Stadt, bie Baffen abzuliefern und fich unbedingt bem kaiserlichen Befeble au unterwerfen, widrigenfalls die Stadt mit Gewalt ber Baffen bagu gezwungen werden wurde. Bur Befanntmachung ber geftellten Forberungen wurden ber Stadt 24 Stunden, und gur Ausführung berselben weitere 48 Stunden, nämlich bis jum 26. Oftober Abende eingeräumt. Obicon biefer Termin nicht nur erfolglos verftrichen, fonbern auch am 26ften mabrend ber vollendeten Ginschließung ber außeren Umgebungen ber Stadt aus derselben ohne Anlaß auf die t. t. Truppen gefeuert wurde, ließen Se. Durchlaucht ber Relbmaricall auch noch ben 27. Ditober obne Anwendung von Gewaltmaßregeln verstreichen. Einigen Deputationen aus der Stadt, welche mit dem gurften über feine gestellten Forberungen verhandeln und Konzessionen erlangen wollten, fonnten diefe nicht gemährt merben.

Obwohl mittlerweile die Rachricht von dem Anmarsche eines ungarischen heeres zur Unterflühung der Wiener Rebellen eingetroffen war, welche den Fürften nöthigte, einen Theil Scimes

Eruppen gegen felbes zu entsenden, so wurde dennoch mit den übrigen für die Berwendung gegen die Stadt schon im Boraus bestimmten Truppen am 28. Oktober der Angriff gegen bieselbe unternommen.

Bahrend nämlich alle Ingänge ver Studt mit Geschistener beschäftigt wurden, lag es blos in der Absicht ves Fesdemarschalls, an diesem Tage die Borstädte Landstraße und Leopoldstädt einzumehmen. Diese Aufgade wurde auch bis zum Abend dieses Tages, nach Erstämung von vier Kanonen von den von Burth und Inversicht durchdrungenen Truppen, ungeachtet der verzweiselten Gegenwehr der Insurgenten, so vollständig gelöst, daß sie noch vor dem Eintritte der Racht auf dem Glacis vor der innern Stadt und am Donanarme ftanden, der diese von der Leopoldstadt scheidet, und das Invalsdenhaus, das Münzgebäude, die neue Hauptmauth, die Heumarkt-Kalerne und den fürstlich Schwarzendergischen Sommerpallast besehren und des haupteten.

Allenthalben wurden die Truppen von den friedlichen Bewohnern dieser Borstädte als Ervetter und Befreier von dem Torrorismus der Anarchisten und ihrer Wertzeuge, der bewasseneten Proletarier, mit Jubel empfangen.

Seine Durchlaucht ber Feldmarschall gaben sich ber Possnung hin, daß die Stadt nach solchen Ersahrungen von der Ueberlegenheit einer wohldisciplinirten Streitmacht über zahlreichere Insurgentenschaaren die Ueberzengung erlangt haben mußte, rechnete daher auf ihre nunmehrige Unterwerfung, und ließ den 29. Oktober, um ihr Zeit zu lassen zur Bestunung zu kommen, ohne Anwendung weiterer Gewaltmaßregeln, rusig vorübergehen. Es kam auch wirklich in der Nacht vom 29sten auf den 30. Oktober eine Deputation des Gemeinderuthes der Stadt mit der schriftlichen Erklärung zum Feldmarschall, daß sie sich unbedingt unterwerfen und den auserlegten Belagerungszustand annehmen wolle, wonach somit am 30. Oktober die Stadt und die Borkübte von den Truppen besetzt werden sollien.

Es wurde bemnach eine Kommiffion zusammengesetzt, welche bie Robalitäten über die Ausführung biefer Dagregein genauer

bestimmen sollte. Mittlerweile bestätigte sich am 29sten Morgens die Nachricht von dem Anmarsche der ungarischen Rebelsten, gegen welche sich nunniehr der Feldmarschall zu wenden gesäthigt war. Er fand ben Feind in einer günstigen Ausstellung hinter der Schwechat, 2 Meisen von Wien, ließ benselben sogleich durch das Armeesorps des Banus von Kroatien und die ihm beigegebene zahlreiche Kavallerie des 3. Corps angreisen, warf ihn noch an diesem Tage dis über die Fischa zurück und kieß ihn am 31sten bis an die Grenze von Ungarn versolgen.

Durch bas von der Höhe des Stephansthurmes beobachtete Anruden der ungarischen Bundesgenoffen ließen fich die Biener Aufrührer zu neuen hoffnungen und zum trenlosen Bruche der eingegangenen Kapitulation verleiten. Der Oberkommandant der Rationalgarden, Meffenhauser, erließ von dem hohen Observatorium herab zwei Aufruse, in welchen er die k. k. Truppen von den Ungarn geschlagen erklärte und zur wiederholten Ergreifung der Baffen aufforderte.

Es wurden bemnach auch von Seite ber Stadt in bem Augenblide die Feindfeligkeiten wieber begonnen, in welchem die eingegangene Kapitulation in Erfüllung geben follte.

Diefer Treubruch mußte somit auch burch bas Biebereröffnen bes Bombarbements einiger, wegen ihrer feindlichen Gefinnung bekannten Borftäbte bestraft werben, mit welchem bis zum Abend bes 30. Oftobers fortgefahren wurde.

Die Stadt erflarte hierauf jum zweiten Male ihre Unterwerfung, Die fomit am 31. Oftober zur Bahrheit werben follte.

Aber schon am Morgen bieses Tages erschienen Abgeordnete des Gemeinderathes mit der Erflärung, daß die Mehrzahl
ber Bürger zwar den besten Billen habe, alle Bedingungen des
Feldmarschalls ohne Beigerung einzugehen, daß sie aber gegen
die zur Schreckensherrschaft angewachsene Nacht des demokratischen Klubs, des Sindenten-Komite's und ihrer Bertzenge, der
bewassneten Proletarier, zu machtlos seien, ihrem Billen Geltung zu verschaffen, daß sie demnach den Schut des Feldmarschalls für ihre Personen und ihr bedrohtes Eigenthum ansehen müßten, nachdem die Rotte gesonnen sei, sich unter den
Trümmern der durch sie in Brand zu stedenden Stadt zu be-

graben. Der Telemaricall tieß nunmehr am 31. Oftober Radminage noch mehr Truppen burch bie Borftäbte einruden, welche bei ihrem Erscheinen auf bem Glacis von ben Ballen ber innern Stabt lebhaft beichoffen wurden, und biefe, in welche sich Lufrührer alle zurückzegen hatten, eng umschließen. Abends noch wurde bas ftart verbarrifabirte Burgthor eingeschoffen, sodann von zwei Bataillons erstürmt und acht Kanonen erobert. Die Proletarier hatten bereits Feuer in bas kaiserliche Bibliothef-Gebäube gesegt, von der bas Dach abbrannte, der übrige Iheil bieses Gebäudes aber, so wie die ganze Burg, wurden burch bas Einrücken unserer Truppen gerettet.

Das Militär hat nunmebr bie ganze Stadt besetzt, beren vollftändige Unterwerfung, nachdem fie jeden milderen Ausweg mit hartnädigkeit und selbst mit hintansetung von Treu und Glauben von fich wies, mit Gewalt der Baffen vollender werben ift.

Aus bem Pauptquartier Dependorf, ben 1. November 1848.

Die vorhergegangene Darstellung ber Thatsachen wirst ein zu grelles Licht auf die Behauptungen dieses offiziellen Berichts, als daß man einer Biderlegung der Fabeln von dem Jubel der Einwohner, der zur schrankenlosen herrschaft angewachsenen Racht des demokratischen Bereins ze. bedurfte. Unmittelbar nach dem Bruche der zweiten Kapitulation entwarf ich solgende Protestation gegen die Jumuthung, als sei dieser unheilvolle Schritt aus Besehl des Kommandanten geschehen und ließ dieselbe, nachdem auch Ressenhauser sich unterzeichnet, als Plakat afsichiren.

Richt um mich etwa vor den Raiserlichen zu rechtsertigen, wie man dies vielsach gedeutet, sondern einzig und allein, um mich in der Geschichte von dem Borwurse zu reinigen, als hätte ich einen Schritt gethan, der Windischgrät nothwendig die willsommene Gelegenheit zu alle den im Lause vom November die auf den heutigen Tag verübten Gräuelthaten geben mußte, einzig und allein deshalb wird diese Protestation von mir veröffentlicht. Sie lautete:

Das unterzeichnete Oberkommando ber Biener Rationalgarbe protestirt hiermit feierlichst gegen jebe Zumuthung, als seien die am 31. Oktober Rachmittags von Seite einzelner mobiler Korps gegen die kaiserlichen Truppen begonnenen Feindsleigkeiten auf seinen Befehl geschehen. Es fordert den löblichen Gemeinderath auf, ihm zu bezeugen, daß es im Gegentheile seit früh Morgens fortwährend mit der Entwassnung der Garden beschäftigt, mehrere Geschützieren mit Lebensgesahr der Betheiligten von den Bakeien schaffen und sich die Herkellung des Friedens und der Ruhe mit aller möglichen Energie angelegen sein ließ.

Es erklärt sich baher nochmals entschieden gegen jede Ansichuldigung, als hätte es einen Kapitulationsbruch begünstigt oder gar anbefohlen.

Messenhauser, prov. Oberkommandant. Fenneberg, Mit-Oberkommandant.

Bien war erobert. — Berrath und physische Uebermacht im Bunde, hatten ein Bolt zu besiegen vermocht, das nicht minber helbenmüthig wie die Bewohner von Rumantia und Saragosia gekämpft. Der Despotismus pflanzte seine Fahne auf, aber erst des andern Morgens, am 1. November, erblickte man
das schwarzgelbe Panier auf dem Thurme. Die Soldateska
war zu seig gewesen, um sich Nachts auf den verlassenen Thurm
zu wagen. Ferdinand der Gütige ließ den Fürsten Windischgrät ungeftört täglich neue Opfer auf dem Altar der Opnastie
schlachten.

Mit bem 31. Oktober enbet meine Aufgabe, bie Erlebniffe ber Oktobertage ju schilbern. Ich habe mich bemüht, mit firenger Unparteilichkeit Erlebtes ju schilbern, und Bahrheit von Dichtung, wirkliche Thatsachen von Gerüchten ju sonbern.

Bielleicht, und ich hege die zuversichtliche hoffnung, daß fich dieses Bielleicht erfüllen wird, bleibt es mir vorbehalten, auch die Geschichte einer kommenden Revolution zu schilbern. Roch leben Tausende von fühnen herzen die für die Freiheit schlagen und Tausende sind ihnen zugesellt durch die Erlebniffe vom 28. Oktober die auf die heutigen Tage.

Es wird noch die Zeit kommen, wo die übermüthigen Kartäfichenhelben an das Bolf glauben lernen, die Zeit, wo manche

herren von Gottes Gnaben in ber Stunde ihres Lobes beremen werben, die Geschichte Karl Stuart I. und Lubwig Capet's nicht bester begriffen zu haben.

Dann aber wird das Erbarmen, der Glaube und die Geduld der Boller ihr Ende erreicht haben und ihrerseits wird dann der Ruf ertonen:

### Vac Victis!

Shrieb's zu Rübesheim am Rhein in ben Märztagen bes Jahres 1849.

## Nachtrag

von Aktenftucken, die dem Verfaffer erft nach Beendigung bes Werkes zugekommen, so wie der wichtigsten Aundmachungen des gurften Windischgrat nach seinem Einzuge in Wien.

### Rundmadung.

Durch bie in Folge ber neuesten Ereignisse am Wiener Plate eingetreienen hemmungen bes Berkehrs sindet fic das t. f. Ministerium der Justiz, auf Ansuchen ber t. f. priv. Großbandler und des bürgerlichen handelsstandes bewogen, in Ansehung der Bechselzahlungen Folgendes zu bestimmen:

3. 1. Kur alle in Wien und in ben jum Polizeibezirk Bien gehörigen Ortichaften zahlbare Bechselschulden, welche in bem Zeitraum vom 6. Ottober bis 20. November b. 3. beibe Tage mit eingeschloffen, zahlbar geworden find, oder noch zahlbar werden, wird die in dem Bechsel ausgedrückte oder durch das Geset bestimmte Zahlungsfrist dergestalt um einen Monat verlängert, daß sie erst in dem nächstogenden Monat, jedoch an dem gleichen Kalendertage zu bezahlen sind, an welchem sie ursprünglich zu bezahlen gewesen wären.

Auf Wechfeliculben, beren Zahlungszeit erst mach bem 20. Rovember b. 3. eintritt, hat biese Berlangerung ber 3ablungsfrift keinen Bezug. §. 2. Die Präsentation zur Acceptation und bie Erhebung bes Protestes bei Berweigerung berselben kann, in Anschung bersenigen Wechsel, welche in bem Zeitraum vom 6ten bis einschließlich 31. Oktober b. 3. zur Annahme hätten präsentirt wersben sollen, bem Ministerialerlaß vom 20. Oktober b. 3. gemäß, auch noch am 1. Rovember b. 3. mit voller Rechtswirkung vorgenommen werben.

In Ansehung berjenigen Bechsel bagegen, welche später gur Aunahme gu prafentiren find, muffen bie allgemeinen Borschriften ber Bechselgesete beobachtet werben.

Alle Bechselbriefe, welche innerhalb bes Zeitraumes vom 6. Oftober bis einschließlich 20. Rovember b. 3. acceptirt worben, genießen, wenn beren Berfallzeit in biesen Zeitraum treffen sollte, die im §. 1. bestimmte Berlangerung ber Zahlungsfrift.

Beldes hiermit zur Darnachachtung befannt gemacht wirb.

3m Nachhange jur Proflamation vom 20. Oftober, 8 Uhr Abends, sehe ich mich verpflichtet, bekannt zu geben, welche Ursachen mich bestimmen, zu der mit Gr. Durchlaucht bem Feldmarschall herrn Fürsten Binbischgrät geschloffenen Kapitulation anzurathen.

Es fehlt seit brei Tagen an Runition, welche verrätherisch von mehreren Individuen theilweise unterschlagen wurde. Mangel an Lebensmitteln machte sich fühlbar und wäre in längstens zwei Tagen sehr drückend geworden. Die Geschüthebienung wurde von Tag zu Tag weniger. Der Mangel an geschulten und geübten Truppen, welcher die Entsendung von Succurs an die bedrohten Puntte unmöglich machte, indem die Garde bisher nur den Beruf hatte, sich blos in ihren Bezirken zu vertheidigen, wobei ich aber dankend jener Garden gedenke, welche mit muthiger Ausopferung überall hin sich verwendeten. Weitere Motive waren:

Die wiederholte Berficherung, daß die von Gr. Rajeftat bem Raiser gewährleisteten Bolferechte nicht beeintrachtigt werben follten. Die bestimmte Ueberzeugung, daß das nicht gerufene ungarische Deer der Zahl nach im Rifverhaltniffe jur jeht cernirenden Truppenmacht ftebend, ber Stadt teinen Entsat bringen konnte. Die durch fortgesetzten bewaffneten Biberftand unvermeibliche Zerftörung bes Boblstandes unfrer herrlichen Stadt, das grenzenlose Elend der armen Rlasse bei herannahendem Binter, der gestörte Berkehr und Dandel, alle die Gräuel eines vorauszusehenden Bürgerkrieges mit den entsetzlichsten Folgen.

Bom Standpunkt der Menschlichkeit und Bernunft, ehrlicher Ueberzeugung und verständiger Beurtheilung mußte ich für eine Kapitulation stimmen; denn Bien mit einer halben Million Einwohner und die ganze Bevölkerung Desterreichs lag auf der einen Wagschaale, Fügung in ein zwar hartes, aber vorübergehendes Loos auf der andern. Hier hatte Berstand und Gewissen zu entscheiden — sanguinische Wallungen sind in solchen Momenten Berbrechen am Bolke.

Die heut von Sr. Durchlaucht bem Feldmarschall Fürften Bindischgräß zurückgekehrte Deputation brachte bas Versprechen mit, daß die im März und Mai errungenen Freiheiten nicht geschmälert und die für's Volk eingetretenen Militärs möglichst mild behandelt werden, ferner, daß der Nationalgarde ihre eigenthümlichen Baffen und Geschütze bei Reorganisation der Garde gleich zurückgestellt werden sollen.

Garben von Bien! Ich harrte bei Euch aus, während ber mit blutiger Flammenschrift in die Geschichte gezeichneten Oftober-Periode. Wenn zwanzig mühevolle Tage, wenn zwanzig schlaslose Rächte, wenn ber redlichste Wille, Euch zu dienen, wenn die durch viele hemmisse benachtheiligten Anstrengungen einigen Werth haben, so hoffe ich, daß Ihr auf mein Wort höret und mit dem Muthe das Unabwendbare ertragen werdet, welchen Ihr den seindlichen Kugeln gegenüber bewiesen habt.

3ch trete von meinem harten Poften mit bem Bewußtsein treuer Pflichterfullung gurud und bante Euch, Rameraben, für bas Bertrauen und bie helbenmuthige hingebung im Dienfte für Bolf und Bollesrechte.

Ernft Saut, Chef bes Generalftabes ber Biener Rationalgarben.

Proflamation. Indem ich die unter meinem Befehle ftebenden f. f. Truppen in die Saupistadt Bien einruden lasse, sinde ich mich im Rachhange meiner Proklamation vom 23. Oktober d. 3. bestimmt, jene Mabregeln allgemein bekannt zu machen, deren Aussührung ich zur Wiederherstellung des, auf das Tiesse erschütterten öfsentlichen Rechtszustandes für unerläßlich halte.

Die Stadt hat zwar am 30sten v. M. ihre Unterwerfung angezeigt, die darüber geschloffenen Bestimmungen wurden jedoch durch den schändlichken Berrath wieder gebrochen, daher ich ohne Rücksicht auf diese Unterwerfungsakte hiermit folgende Anordnungen treffe:

Erftens. Die Stadt Bien, ihre Borftäbte und Umgebungen in einem Umfreise von 2 Meilen werben in Belagerungszuftand erklärt, das ift: Alle Lokalbeborben für die Dauer bieses Zuftandes nach der im S. 9. enthaltenen Bestimmung der Milistärbeborbe unterftells.

3weitens. Die akabemische Legion und Rationalgarbe, lettere jedoch mit Borbehalt ihrer Reorganisation, find aufgelöft.

Drittens. Die allgemeine Entwaffnung, falls sie noch nicht vollständig durchgeführt worden wäre, ist durch den Gemeinderath binnen 48 Stunden von der Kundmachung gegenwärtiger Proflamation an gerechnet, zu beendigen. Rach Berslauf dieser Frist wird die zweite und lette Aufforderung zur Ablieferung der Wassen erlassen, und 12 Stunden nach Affichirung derselben eine Hausdurchsuchung vorgenommen, dann aber jeder Besitzer von was immer für Wassen eingezogen und der standrechtlichen Behandlung unterzogen werden.

Bon bieser Entwaffnung find blos die Sicherheitswache, bie Militär-Polizeiwache, die Finanzwache, welche in ihrer bisherigen Wirksamkeit verbleiben, dann jene Beamten, die nach ihrer perfönlichen Eigenschaft zur Tragung von Seitengewehren zur Uniform berechtigt find, ausgenommen.

Baffen, welche Privateigenthum find, werben, mit ben Ramen ber Eigenthumer bezeichnet, abgefondert aufbewahrt werden.

Biertens. Alle politischen Bereine werden geschloffen, alle Bersammlungen auf Strafen und öffentlichen Platen von mehr als zehn Personen find untersagt, alle Births- und Raffe-

häufer find in der inneren Stadt um 11 Uhr, in den Borftabten und Umgebungen aber um 10 Uhr Abende ju foließen.

Die Dawiderhandelnden werden verhaftet und vor ein Mirlitärgericht gestellt.

Fünftens. Die Presse bleibt vorläusig nach der Bestimmung des Punstes 4. der Proklamation vom 23. Oktober d. 3. beschräuft und der Druck, Berkauf und die Assistiung von Macketen, bilblichen Darstellungen und Flugschriften nur in so sern gestattet, als hierzu die vorherige Bewilligung der Willtärdeshörde eingeholt und ertheilt worden ist.

Gegen die Uebertreter biefer Anordnung tritt die im vorigen Absahe angedrohte Behandlung ein.

Sechstens. Die im §. 5. ber Proklamation vom 23. Dktober b. 3. enthaltene Berfügung, wonach die sich in der Residenz ohne legale Nachweisung der Ursache ihrer Anwesenheit aufhaltenden Aussänder auszuweisen find, wird auf alle in gleicher Lage besindlichen, nach Wien nicht zuständigen Inländer ausgedehnt.

Die Ausführung bieser Maßregel wird ber Stadthauptsmannschaft übertragen, welche sich burch nominative Eingaben ber Hauseigenthümer über ihre Inwohner die Ueberzeugung von ber Zahl ber in die eben bezeichnete Kategorie gehörigen Persfonen verschaffen wird.

Der Hauseigenthümer, welcher vorsählich einen seiner Inwohner verschweigt, oder ben Zuwachs eines solchen nicht innerhalb der in den Polizeivorschriften festgesetzten Termins anzeigt, wird eingezogen und vor das Militärgericht gestellt.

Siebentene. Ber überwiesen wird:

- a) unter ben f. f. Truppen einen Bersuch unternommen ju haben, bieselben jum Treubruch zu verleiten,
- b) wer burch Bort ober That jum Aufruhr aufreigt, ober einer folchen Aufforberung werkthätige Folge leiftet,
- c) wer bei einer etwaigen Zusammenrottung auf die erfte Aufforderung der öffentl. Beborde fich nicht zurückzieht, und
- d) wer bei einer aufrührerischen Busammenrottung mit Baffen in ber Sand ergriffen wird unterliegt ber ftandrechtlichen Bebandlung.

Achtens. Alle Barrifaben in ber Stadt und ben Borftabten find burch ben Gemeinberath alfogleich spurlos wegraumen und bas Pflafter herstellen zu laffen.

Reuntens. Bährend der Dauer des Belagerungszustandes bleiben zwar alle öffentlichen Behörden in der Ausübung ihrer Funktionen ungeftört; nachdem aber die Militairbehörde für diese Zeitperiode alle jene Geschäfte übernehmen wird, welche auf die Aufrechthaltung der Ordnung, Rube und Sicherheit der Hauptstadt und ihrer Umgebung abzielen, so haben von nun an der mit diesen Geschäften bisher betraute Gemeinderath und die Stadthauptmannschaft dazu nur in jener Beise mitzuwirken, welche die Militärbehörde für zweckmäßig erachten wird.

Zehntens. Um ben Zwed bes Belagerungszustandes zu erreichen, ber kein anderer sein kann, als den Uebergang von der Anarchie zu dem geregelten konstitutionellen Rechtszuskande vorzubereiten, wird eine gemischte Centralkommission unter dem Borsite des herrn Generalmajors Baron Cordon, welchen ich gleichzeitig zum Stadtkommandanten ernenne, die oberste Leitung der durch den Belagerungszustand bedingten Geschäfte führen, und sowohl die niederösterreichische Landesregierung, als auch die Stadthauptmannschaft an ihre Anordnungen gewiesen. Hauptguartier Detendorf, den 1. November 1848.

Fürft ju Binbifcgrat, f. f. Felomaricall.

An die Bewohner von Rieder= und Oberöfterreich.

Der verlängerte Biberstand, den die in offener Empörung begriffene Stadt Bien meinen Truppen entgegengesetht hat, bemüßigte mich, nachdem ich alle Mittel zur gütlichen Unterwerfung derselben erfolglos versucht, und selbst die schon angebotene Kapitulation treulos und wortbrüchig von derselben umgangen wurde, die strengste Waffengewalt eintreten zu lassen, welche deren vollfommene Bezwingung zur Folge hatte.

Die Stadt Bien und beren Umgebung auf zwei Reisen im Umtreise befindet sich von heute an im Belagerungszustande, wodurch sämmtliche innerhalb der gedachten Ausbehnung bestespenden Ortsbehörden unter die Autorität der Militärgewalt geskellt werden.

Indem ich dieses hiermit allgemein bekannt gebe, spreche ich die zuversichtliche Erwartung aus, daß die Provinzen Desterreich ob und unter der Enns in ihrer bisherigen Treue für das Raiserhaus und die konstitutionelle Monarchie unerschütterlich verharren, alle bösen Einflüsterungen von sich entsernt halten, und mir die Nothwendigkeit ersparen werden, den Belagerungszustand noch weiter auf einzelne Ortschaften oder Gemeinden ausbehnen zu müssen, in denen sich wider mein Erwarten ein gleicher übler Geist zeigen sollte.

Ich warne somit die Bewohner dieser Provinzen auf das Eindringlichste vor jenen Auswieglern, welche unter täuschenden Borspiegelungen nur die Auflösung aller Bande der Ordnung und Gesehlichseit beabsichtigen, unabsehbares Berderben bereiten und der fortschreitenden Entwickelung jener wahren Freiheit nur entgegenwirken können.

Sependorf, den 1. November 1848.

Fürft zu Windischgraß, f. f. Felbmaricall.

#### Vroflamation.

Die von Gr. Durchlaucht bem Berrn f. f. Feldmarfcall Fürften zu Bindischgraß für die Dauer bes Belagerungezuftanbes unter meiner oberften Leitung niedergefette Centralfommif= fion bat am 2ten b. DR. ibre Funktionen begonnen. Die Aufrechthaltung der Rube, Ordnung und Sicherheit in dieser mabrend einer langeren Beit burch Unarchie erschütterten Sauptflabt bat bie Nothwendigfeit geboten, für ben freien Bertebr gwifchen ber Stadt und ihren Borftabten einige ftrenge Magregeln ju ergreifen, wobei ich nur bedaure, daß diefe Magregeln auch iene Gut= gefinnten treffen, welche an bem fo febr erschütterten öffentlichen Rechtszuftande feinen Antheil genommen haben. Diefe von ber Sicherheit angezeigten Berfügungen find jedoch einzig und allein durch den bartnäckigen Widerftand berbeigerufen worben. welden bie Partei ber Bewegung und Emporung ber rechtmäßigen Gewalt entgegengesett, und mit ihrem Terrorismus selbft bie aus ber Mitte ber Bewohner ber Sauptfladt aufgestellte Reprafentation ber Art einzuschüchtern gewußt bat, baß felbe bie bereits angebotene Rapitulation juguhalten nicht im Stande war, daher Biener Ottobertage, II.

die Stadt gegenüber bem f. f. Armee-Oberfommando als treulos und wortbrüchig erscheinen ließ. Benn ber gutgesinnte Theil der Bevölserung, zu bem ich nach meiner Neberzeugung ben größeren Theil der Bevölserung rechnen kann, mich in der mir übertragenen schwierigen Ausgabe unterflützt, und mir dazu die Sand dietet, den Uebergang von der Anarchie zu dem geregelten tonflitutionellen Rechtszustande zu beschleunigen, werde ich es mir zur gewissenhaften und angenehmsten Pflicht machen, der Bevölserung Wiens alle jene Erleichterungen zusommen zu lassen, welche mit dem Belagerungszustande verträglich sind.

Diefer tann ja ohnehin nur ben Uebelgefinnten fühlbar treffen, ber Gutbentenbe tann und foll bavon nicht betroffen werben. 3ch forbere Geborfam bem Gefete, Achtung und Folgsfamteit ben öffentlichen Behörben und ben von ihnen ergehenben Berfügungen, Schut bem öffentlichen und Privateigenthum.

36 wunsche, bag Alle zu ben gewohnten rechtlichen Beschaftigungen zurudkehren, und bag bie Bewohner Wiens burch bie That beweisen, baß es ihnen um die Erhaltung ber Ruhe und Ordnung Ernst sei; bann werde auch ich mich in die Lage gesetzt sehen, ben freien Berkehr zwischen ber Stadt und ben Borftabten gleich zu eröffnen.

Mit der geficherten Ruhe und Ordnung werden sich alle Erwerbsquellen wieder eröffnen, es wird sich der Privatfredit berkellen und befestigen, und cs wird Wien wieder jenes gemuthliche Aussehn erlangen, welches seinen Justand zum beneibenswerthen in der Monarchie und im Auslande gemacht hat.

Sehr gludlich werbe ich mich schäften, biefen Bunsch zur Birklichteit realistet zu sehen, und mit bieser Auslicht auf eine segensteiche Zukunft begrüße ich bie Bewohner ber unter meine Obhut gestellten Sauptfladt.

Bien, ben 3. Rovember 1848.

Bon bem Borftande ber Centraltommiffion ber f. f. Stabtfommanbantur.

Freiherr von Corbon, f. t. Generalmajor.

Rundmach ung. Auf boben Befehl bringt ber Gemeinberath ber Stabt Bien folgende von ber Centraltommiffion ber f. t. Stadtfommandantur angeordnete Maßregel zur allgemeinen Renntniß.

Unter ben Bedingungen, welche ber Berr Armee-Obertommanbant, Ge. Durchlaucht ber Kurft zu Binbifcharat, in feiner Broffamation vom 23. Oftober b. 3. für bie Uebergabe ber Sauviftadt Bien feftgefett bat, ericeint im S. 3 bie anbefoblene Auslicferung ber burch nachträgliche Zuschriften bezeichneten Individuen, als: bes gewesenen königl. ungarischen Unter-Staatsfetretare Pulegty, bes polnifden Emiffare Bem, bes Rationalgarben = Oberfommandanten Meffenbaufer, bes bei biefem Rommando verwendeten Kenneberg und endlich des als Aufwiegler bezeichneten Schutte. Begen ber besonderen Gefährlichkeit biefer fünf Andividuen, und weil fie als die Hanvtursachen der letten Emporung, die auf ben Umfturz ber Monarchie bingearbeitet bat, angefeben werben, wird von Gr. Durchlaucht bem Berrn Felbmarfcall Fürften ju Binbifcgrat mit unnachfictlicher Strenge auf ihre Sabhaftwerdung gebrungen, und biervon bie Möglichfeit abbangig gemacht, ben freien Bertebr zwischen ber Stadt und ihren Borftabten berguftellen, und überhaupt bie möglichften Erleichterungen in bem Belagerungezuftanbe eintreten zu laffen. Bu biesem Ende werden jene Wohnparteien, bei benen fich etwa ein ober bas andere biefer Individuen aufhalten sollte, bringenoft aufgefordert, binnen sechs Stunden bavon bie Anzeige zu machen, weil sonft gegen ben Dawiderbandelnden bas fanbrectliche Berfahren eintreten würde. \*)

Bien, ben 4. Rovember 1848.

Bom Gemeinberathe ber Stabt Bien.

<sup>&</sup>quot;) Bon ber Art und Beife, wie bie Radfudungen nach ben Opfern ber Sabeburger gepflogen murben, mag folgenbes Beifpiel zeigen:

Meine Frau wurbe um 3 Uhr Rachts überfallen, ungeachtet fie in ben Geburtemehen lag, im hembe aus bem Bett geriffen und von zwei Mitgliebern ber Kommiffton auf bem Sopha feftgebalten. Die Untersuchung währte brei Stunden, während beffen die Ireisende Frau nicht ins Bett gelaffen wurbe. Die Rommiffton zog endlich unter gemeinen Schimpfwörtern ab und nahm, außer meiner Uniform, auch mehrere Civilleiber, 25 gl. R.-M. aus der Brieftasche meiner Frau und zwei filberne Löffel mit.

Berlin, Budbruderei ber Reform, Sansvoigteiplat Rr. 7.

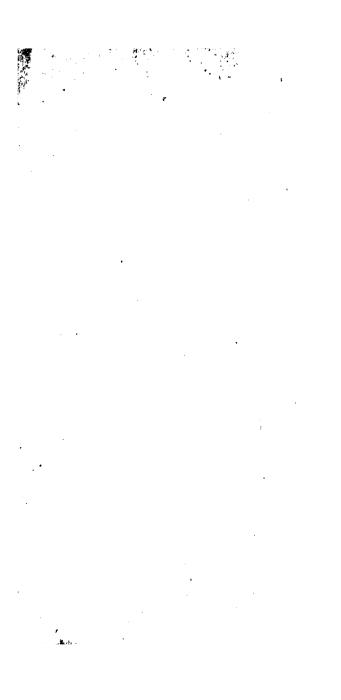

| • |   |  |         |   |
|---|---|--|---------|---|
|   |   |  |         |   |
|   |   |  |         |   |
|   |   |  |         | • |
|   |   |  |         |   |
|   |   |  |         |   |
|   |   |  |         |   |
|   |   |  |         |   |
|   |   |  | * · · · |   |
|   |   |  |         |   |
|   |   |  |         |   |
|   |   |  |         |   |
|   |   |  |         |   |
|   |   |  |         |   |
|   |   |  |         |   |
|   | · |  |         |   |
|   | · |  |         |   |
|   |   |  |         |   |



D8.4 4.2

# Stanford University Libraries Stanford, California

Return this book on or before date due.

IANFORD LIBRARIES

MAR 2 3 1986

LL.

